

KNIHOVNA REDEMPTORISTŮ

Praha III., U sv. Kajetána.

Jm. d. 1350.



The Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





to propositive the rest assumed to

sidna on r

olivella neighbilitäping, matablighis

and a strong of the second

minima anima c

And the second of the second o

## Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

berausgegeben unter der Gberleitung

non

#### Dr. Valentin Chalhofer,

Doudetan und Profeffor ber Theologie in Sichftatt, bijd. Augsb. geifflichen Rath, vormals Universitäts-Professor und Direttor bes Georgianums in Minichen voc. 2c.

Rempten.

Berlag der 3of. Rofel'iden Buchbandlung.

0. 35 75

#### Ausgewählte Schriften

bes feligen

## Theodoretus,

Bischofs bon Cyrus,

aus dem Urterte überfest.

Weit einem turgen Borberichte über Theodoret's Leben und Schriften

bon

Dr. Ludwig Küpper,

Priefter der Ergdiöceje Roln



Kempten. Verlag der Jos. Kösel'schen Luckhandlung. 1878.

## Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

berausgegeben unter der Gberleitung

non

#### Dr. Valentin Chalhofer,

Douidetan und Professor ber Theologie in Sichftätt, bijd. Augsb. geiftlichen Rath, vormals Universitäts-Professor und Direktor des Georgianums in München 2c. 2c.

Fempten. Berlag ber Jos. Rofel'ichen Buchhandlung.

## Musgewählte Schriften

bes feligen

## Theodoretus,

Bischofs bon Cyrns,

aus dem Urterte überfest.

Witt einem furgen Borberichte über Theoboret's Leben und Schriften

bon

Dr. Ludwig Küpper,

Priefter der Ergdiöcefe Roln

~~ かかかっ

Rempten. Verlag der Jos. Kösel'schen Buckbandlung. 1878.

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
CALIFORNIA

Dry Sminer Sarior

Theodoret's Leben und Schriften.



#### Deben und Schriften. 1)

Theodoret, Bischof von Chrus, hat ausser durch seine schriftstellerische Thätigkeit auch dadurch eine geschichtliche Bedeutung erlangt, daß er persönlich an den nestorianischen und euthchianischen Streitigkeiten Antheil genommen und durch einige hierauf bezügliche Schriften zu dem ein Jahr-bundert später entbrennenden Dreikapitelstreit mit die Beranlassung geboten hat. Er war gedoren um daß Jahr 390 zu Antiochien in Sprien. Seine Eltern waren fromme Christen, und besonders die Mutter batte, nachdem sie in einer Krankbeit durch daß Gebet eines heiligmäßigen Mönches die Gesundheit wieder erlangt, zu einem äusserstädes tödteten Leben sich entschlossen. Mochte sie daher auch wohl selbst ihre bereits dreizehnjährige Unfruchtbarkeit mit Gleichs

<sup>1)</sup> Dauptquelle stir die Kenntniß des Lebens Theodoret's sind seine eigenen Schristen, namentsich die historia religiosa und seine Briefe, besonders Brief 16, 81, 113, 145. — Bearbeitungen lieserten Garnerius, dissertationes V, und Schulze, dissert. I. in Migne's ser. gr. tom. 80. Ferner Tillemont, mem. tom. XV. pag. 207—340. — Ceillier, hist. gener des auteurs eccl. tom. XIV. chap. 4. — Fester, instit. patrol. tom. II. pag. 688—705; vgl. Freid. R.-L. s. v. Theodoret. — Mizog, Patrologie 2. Auss. 6. 333—38.

muth ertragen, fo gab fie boch ben Borftellungen ihres Gatten nach und nahm bas Gebet eines anderen frommen Einfiedlers, Macedonius, in Anspruch. Bald barauf schenkte ihr, wie Macedonius vorhergesagt, Gott einen Sohn; und da die Mutter vor der Geburt beffelben wiederum nur burch bas Gebet aus ber größten Lebensgefahr errettet wurde, fo ward bas Kind offenbar mit vollstem Rechte Theoboret, ber von Gott Gefchentte, genannt. Wie nach folden Borgangen zu erwarten stand, wurde Theodoret schon in garter Jugend mit ben in ber Umgegend Antio chiens zahlreich lebenben Mönchen bekannt und balb vollftändig ber Erziehung berfelben überlaffen. Daber tam es. baß er nach bem frühzeitigen Tobe feiner Eltern, beren einziges Kind er geblieben war, gemäß ber Sitte ber bama= ligen Afceten das ganze väterliche Bermögen unter bie Ur= men vertheilte. Dennoch finden wir ihn fpater nicht unter ben Mönchen ober Ginfiedlern, fonbern im Dienste ber antiochenischen Kirche. Sier murbe er in noch fehr jugendlichem Alter jum Lettor und balb nachber jum Diakon geweiht und bann im Jahre 4201) auf ben bischöflichen Stuhl von Chrus erhoben. Diese schnelle Beforberung rechtfer= tigte er vollfommen burch feine in jeder Begiehung mufterhafte bischöfliche Amtsverwaltung. Die Stadt Chrus war ein ziemlich unansehnlicher Drt in ber fprischen Proving Euphratesia, ungefähr zwei Tagreifen von ber Sauptstadt Untiochien entfernt, und bie umliegende Gegend, Chreftifa genannt, hatte, entsprechend ihrem gebirgigen Charafter, meift nur arme und ungebilbete Bewohner. Jeboch befag die Diöcefe, zu beren Regierung Theodoret berufen war, eine befonders für die bamaligen Berhaltniffe fehr große Ausdehnung, da fie mehr als achthundert Barochien oder Seelforgebegirte umfaßte. Diegu tam, bag bas Gift ber

<sup>1)</sup> Alzog korrigirt bie jebenfalls irrthümliche Angabe 411 ber erften Auslage seiner Patrologie in der zweiten Auslage auf "420 oder 423".

Barefie in jenen etwas unzugänglichen Begenben noch weit verbreitet und beim Bolke tief eingewurzelt mar. Auffer ben Arianern fanden fich besonders Marcioniten und anbere Gnostifer in ber Diöcese vor, und zwar in folder Bahl, daß sie fogar ganze Gegenden ausschließlich bewohnten. Sier alfo eröffnete fich bem in ber erften Mannestraft ftebenden und von großem Gifer befeelten Bifchofe ein weites und schwieriges Arbeitsfeld; benn bie Bartnäckigkeit ber Irrgläubigen griff zu ben verzweifeltsten Mitteln ber Abwehr; Drohungen, thatliche Angriffe, felbst abergläubische Rünfte wurden gegen ben seeleneifrigen Sirten in's Wert gefett; über alles Diefes aber fiegte feine, von ben Gebeten ber Einfiedler unterftütte Standhaftigfeit, fo bag ihm vor feinem Tobe die Freude gu Theil wurde, die Diocese von ber Irrlehre fo ziemlich gereinigt zu feben. Für feine Berfon kannte Theodoret auch als Bischof nur die nothwenbigften Lebensbedürfniffe; die durch eine folche Sparfamteit erzielten Überschuffe feiner Ginfunfte verwendete er, ba für Rirche und Rlerus burch faiferliche Freigebigfeit geforgt war, jum Besten ber Bewohner seiner Stadt, indem er Bruden. Baber und eine bringend nothwendige Bafferleitung berftellen ließ.

In dieser Weise würde Theodoret wohl bis an sein Lebensende still und segensreich gewirkt haben, ohne anders als durch seine Schriften der Nachwelt bekannt zu werden, wenn nicht die damals ausbrechende nestorianische Irrlehre ihn mit in ihre Geschichte verwickelt hätte. Siedurch wurde er auf einige Zeit in eine schiefe Stellung zur Kirche gebracht, wofür er dann allerdings später auch wieder gerade in Folge dieser seinen Stellung zu dißen Gelegenheit hatte. Die Gründe, welche die Parteinahme des Theodoret für die Sache des Nestorius erklären, lassen des Kebodoret sich sie erste Ingendzeit desselben versolgen. In der Schule zu Antioschien waren Theodoret und Restorius Mitschüler und Freunde gewesen, weßhalb es Erstern selbst nach Verwerfung der Irrlehre noch eine große Überwindung kostete, bis er sich zu dem Anathem gegen seinen Freund Restorius und zu-

gleich gegen feinen ehemaligen Lehrer Theodorus von Mopswestig entschließen konnte. Der Umftanb, bag er gerabe Diefen, ben man allgemein als ben Bater bes Reftorianismus anfah, jum Lehrer gehabt, hat gewiß auch auf seine Unsichten und seine Stellung in ber ftreitigen Frage eine nachtheilige Einwirkung ausgeübt, die auch baburch nicht gang aufgehoben wurde, bag er neben Theodorus ben beiligen Chrhsoftomus sich jum Borbilbe gewählt hatte. Dann war Theodoret gemäß feinem gangen Bilbungsgange in ber antiochenischen Schule zwar ein tüchtiger Ereget und Rirdenhiftoriter, ohne jedoch einen befonderen bogmatifchen Scharfblid zu besiten, so baß er überhaupt hinsichtlich bes Berhältniffes ber Naturen in Chrifto nicht flar bachte und baher in ber von bem beiligen Chrillus von Alexandrien behaupteten Erwois poomé ben späteren Enthebianismus, Die Lehre von einer Ratur in Chrifto, erblidte. Deghalb erflärte er fich fofort in einem Schreiben an feinen Batriarchen Johannes gegen bie Anathematismen bes beiligen Chrillus, und als im folgenden Jahre 431 bie Synobe gu Ephefus gehalten wurde, befand er fich auf Seiten ber in-rifchen Bifchofe, welche bie Berbinbung mit bem Concil und ben papftlichen Legaten abbrachen und unter fich ein Conciliabulum hielten. In Folge beffen mußte ber rubm= lichst bekannte Eifer des Theodoret von nun an leider ber Sache bes Brrthums bienen, inbem er es mar, ber benfelben sowohl perfonlich bei bem Raifer als auch burch eine gegen bas Concil gerichtete, nur noch in Bruchftuden erhaltene Schrift, nerralogior, am entschiebenften vertrat. Selbst als Papst Sixtus III. mit ben Occidentalen bas Concil von Ephefus als ötumenisch schon anerkannt und Johannes von Antiochien mit bem heiligen Chrillus sich ausgeföhnt batte, verharrte Theodoret mit einigen Benigen boch noch zwei Jahre in bem nun offentundigen Schisma und fchrieb felbft gur Bertheibigung bes Theoborus und Reftorius, obwohl auch ber Raifer mit ftrengen Dagregeln gegen ibn porging. Erft im Jahre 435 gelang es ben perfönlichen Bemühungen seines Patriorchen Johannes, ihr zur Annahme des zwischen Diesem und dem heiligen Cyrilus vereinbarten Glaubensbekenntnisses zu bewegen, ohne daß er jedoch zu der versönlichen Exfommunikation des Theodorus und Nestorius seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hätte. Jedoch bewies er etwas später andererseits auch wieder eine große Bersöhnlichkeit und Unbekangenbei des Urtheils, da er seinen früheren Gegner, den seit 444 verstorbenen heiligen Chrillus, in seinen dogmatischen Dialogen unter die großen Kirchenväter zählte, aus beren

Schriften bie firchliche Lebre zu entnehmen fei.

So lagen bie Dinge, als 448 bie euthchianische Irrlehre auftauchte und balb an bem Nachfolger bes beiligen Chrillus, bem gewalttbatigen Diosturus von Alexandrien, einen Beschützer fant. Natürlich war Theodoret Diefem und feinen Unbangern befonders ein Begenftand bes UnftoBes, und fo murbe er benn auf ber Räuberspnobe von Ephefus 449 bart mitgenommen, abgefett und erfommunis Birt. Theodoret appellirte an Papst Leo I., welcher sich entschieden seiner annahm. Jedoch mußte er, ba ber Raifer von ben Euthchianern beherrscht mar, nun auch für Die gute Sache ber Berbannung fich unterziehen, burfte inbeg schon im folgenden Jahre, nach dem Tode Theodosius' II. Burudtehren und murbe auf bem Concil von Chalcedon 451 als rechtgläubiger Bischof anerkannt, nachdem er nun auch offen in bas Anathem gegen Theodorus und Nestorius eingestimmt batte. Den Rest seines Lebens bis 458 brachte Theodoret in feiner Diocefe gu, wofelbft es ihm nunmehr vergönnt mar, ähnlich wie in seiner Jugenbzeit, meist in ber Stille bes Rlofters wiffenschaftlichen Arbeiten obauliegen.

In dem Anathem über die Person und Lehre des Restorius, zu welchem Theodoret sich verstanden hatte, war ohne Zweisel auch die Berwersung Dessen enthalten, was er selbst früher in entgegengesetztem Sinne geschrieben, so daß also das Concil von Chalcedon mit Grund diese Schristen underücksichtigt lassen sonnte. Es waren Dieses der

schon erwähnte Brief an Johannes von Antiochien gegen die Anathematismen des Chrill, das nerrakózior gegen das Concil von Sphesus und noch ein Schreiben zur Vertheis digung des Theodorus und Nestorius. Im solgenden Jahrhundert wurden nun diese Schriften in Verdindung mit den Schriften des Theodorus und dem Brief des Bersers Ibas an den Maris noch einmal Gegenstand der Controverse in dem sogenannten Dreikapitelstreit, welcher damit endigte, daß das fünste öhnmenische Concil zu Konstantisnopel 553 jene Schriften und darunter auch in Kan. 13 die

genannten impia scripta Theodoreti verbammte.

Die Schriften, welche wir von Theodoret noch befiten. find theils dogmatischen und apologetischen, theils exegetifchen und theils hiftorischen Inhaltes. Unter ben bog= matifchen Schriften nehmen, mas ben inneren Werth anbetrifft, Die erfte Stelle ein Die gebn Reben (Abhandlungen) über die göttliche Borfehung, negt noorolas doros i, welche dieses Thema in vorzüglicher Weise behandeln. Einen etwas feltfamen Titel trägt fein bogmatifches Sauptwerk έρανιστής ή πολύμορφος, ber Bettler ober Bielgestaltige, welches, 448 verfaßt, gegen bie bamals bereits fich zeigenben monophysitischen Anschauungen gerichtet ift und ben turs darauf von Euthches vorgetragenen Irrthum in vier Buchern bekämpft. Die brei erften haben bie Form von Dia= logen und erweisen, wie die Aufschriften argentos, aovynvτος und απαθής befagen, bie Unveranderlichkeit, Unver-mischtheit und Leidensunfahigkeit ber göttlichen Natur in Chrifto. Das vierte Buch, anodeigis dia oullogioum, welches auch als gefonderte Schrift betrachtet wird, fucht benfelben Gegenstand in Syllogismenform barguthun. Der Monophysitismus wird als ein von vielen früheren Barefieen berübergenommener und eben beghalb vielgeftaltiger Brrthum bezeichnet; baber ber Titel bes Werkes. - Die Abbandlung von ber göttlichen und heiligen Liebe, περί της θείας και άγιας άγάπης, bilbet eine Art von bogmatischer Ginleitung zu ber unten angeführten historia religiosa. — Durch sein avologetisches Werk Ελληνιαών θεφαπευτική παθημάτων, Heilung ber heidnischen Irrthümer, beschließt Theodoret in würdiger Weise die Reihe der grieschischen Apologeten, indem er das von seinen Borgängern gebrachte Material ziemlich vollständig verwerthet, zugleich aber besser anordnet und tieser auf die Sache eingeht. In zwöls Abhandlungen zieht er eine, alle hinsichtlich der Lehre sowohl, wie des Lebens wichtigen Punkte berührende Barallele zwischen Heidenthum und Ehristenthum, wodurch die Erhabenheit des letzteren über die Mythologie und auch über die Philosophie des Heidenthums nachgewiesen wird. — Heizu kommt noch die schon oben erwähnte, unglückliche Schrift gegen Ehrillus: 'Aνατροπή τών ιβ' αναθεματισμών, reprehensio XII anathematismorum.

Die exegetischen Werke Theodoret's sind theils Scholien, Erklärung schwieriger Stellen, theils fortlaufente Kommentare. In ersterer Weise behandelte er sämmtliche protokanonischen geschichtlichen Bücher des alten Testamentes —
eis ta anoga tis delas yougis nat endoyip, quaestiones
in loca difficiliora scripturae sacrae sc. in octateuchum, in
libros regum et paralipomenon —; in letzterer Beise exegesirte er die Psalmen, das hohe Lied, die großen und kleinen Bropheten und die vaulinischen Briese. Unter den
griechischen Exegeten nimmt Theodoret eine der ersten Stellen
ein, weiler die Borzüge der antiochenischen und alexandrinischen Methode ohne deren Mängel vereinigt, die Forschung sehr
gründlich betrieben und einer ebenso kurzen wie deutlichen
Darstellung sich beslissen hat.

Biftorische Schriften besitzen wir von ihm brei, eine Rirchengeschichte, eine Beiligengeschichte und eine Retergeschichte. — Die Kirchengeschichte in fünf Büchern, έχχλησιαστικής ωτορίας λόγοι έ, versaßt um 450, behandelt die Beriode von 323 — 428, vom Ausbruch der arianischen Häresie einschließlich bis zur Entstehung des Restorianismus ausschließlich. — Die Beiligens oder Mönchsgeschichte, φιλόθεος ίστορία η ασητική πολιτεία, gewöhnlich furzweg

historia religiosa genannt, enthält breiundbreiffig Lebensbeschreibungen orientalischer Asceten, meist aus der Umgegend Antiochiens. — Die Ketzergeschichte, αίρετικής κακομυθίας έπιτομή, haereticarum fabularum compendium, lietert in den vier ersten Büchern eine kurze, aber genaue Darstellung der Häresteen bis auf Eutyches, indem sie mit Benützung früherer Schriftsteller, namentlich des Irenäus und Epiphanius, von jeder Häresie die Entstehung, Lebre und äussere Seschichte wiedergibt, während das fünste Buch diesem einen Abris der katholischen Kirchenlehre gegenüberstellt.

Diezu kommen noch die durch mancherlei geschichtliche und dogmatische Notizen äusserst wichtigen Briefe Theosdorets, hundertneunundsiedenzig an der Zahl. — Theils nur noch in Bruchstücken vorhanden, theils ganz verloren sind dos schon mehrsach erwähnte, nestorianisch gebaltene nerrakôzior περί ένανθρωπήσεως, füns Bücher über die Menschwerdung, die zwölf λόχοι μυστικοί, die λόχοι περί της παρθενίας, füns Lobreden auf den heiligen Johannes Chrussoftomus u. m. a. — Zweiselhaft hinsichtlich der Üchtbeit ist die Schrift κατά Νεστοglov πρός Σποράκιον, gegen Nestorius. — Entschieden unächt sind die Dialoge gegen die Anomöer, Macedonianer und Apollinaristen, mehrere Reden u. ä. —

Gesammtausgaben ber Werke Theodorets wurden veranstaltet zueist von Jak. Sirmond S. J., Baris 1642, in
vier Foliobänden mit gegenüberstehendem lateinischem Tert; hiezu gehört als tomus V. das von J. Garnier S. J. 1684 besorgte, von Harduin herausgegebene auctarium —; dann
von Schulze und Nösselt, Halle 1769—74. in fünf Oktavbänden, ebenfalls mit lateinischer Übersetzung, und zuleht in Migne's patrol. ser. gr. tom. 80—84. — Einzeln erschienen in neuerer Zeit 1839 in Oxford die Schrift: Graecarum affectionum curatio, von Gaissord herausgegeben; 1852 ebendort die Kommentare zu den Briefen Bauli und 1854 ebenfalls in Oxford und von Gaissord herausgegeben die historia ecclesiastica. — In's Deutsche wurden bis jest übersest die gebn Reden über die Borsehung durch Feder

in Augsburg 1790.

Theodoret hat nicht nur im Nestorianismus eine schiefe Stellung eingenommen, sondern auch die unrichtige Ansicht vom Ausgang des heiligen Geistes aus dem Bater allein sestigehalten und sich sogar ausdrücklich gegen die seitdem definirte Lehre ausgesprochen (repreh. anath. IX. ed. Schulze, tom. V. pag. 47; vgl. zu Röm. 8, 11; I. Kor. 2, 12; epist. 151). Er zählt nicht zu den Kirchenvätern, behauptet aber unter den Kirchenschriftstellern einen hervorragenden Blatz, sowohl wegen seiner dogmatischen Korrektbeit in allen übrigen, auch den damais noch streitigen Fragen, als auch wegen seiner bedeutenden eregetischen und kirchengeschicht= lichen Leistungen.

Bonn im Geptember 1877.

I. Küpper.



#### Des seligen

## Theodoretus,

Bischofs von Cyrus,

zehn Reden

bon ber

# göttlichen Vorsehung,

aus bem Urterte überfest

pon

G. M. Schuler,

Pfarrer.



### Vorrede.

Indem wir uns entschloßen, bes seligen Theodoret zehn Reden über die göttliche Borsehung in beutscher Sprache herauszugeben, waren wir uns bewußt, durch Übertragung der gelungensten Arbeit des Bischofs von Chrus ein höchft zeitgemäßes Werk der Offent-

lichkeit darzubieten.

Unfer griechischer Kirchenvater nimmt in ber Reihe ber großen driftlichen Oratoren sicherlich eine ber hervorragenbften Stellen ein. Denn biese gehn Reben, beren Inhalt und Form bas Geprage ber Clafficität tragt, find mabre Mufterreben, welche ben Somilien eines heiligen Chrufoftomus vollbürtig gur Seite fteben. Bas ber fprifche Bi= fcof uns bietet, find feine Domilien, welche, ben Faben ihres Sates oftmals verlierend, fo gerne fich in Umfchmei= fen ergeben und, beständig wechselnd, einem Raleidoftop nicht unähnlich find. Theodorets Reben gleichen vielmehr einem Brennfpiegel, ber alle Gluth in einem Buntte fammelt, mit bem er entzündet, was entzündbar ift, und verbrennt, was des Berbrennens werth. Wenn Theodoret feinem muthmaßlichen Lehrer Johannes Chryfostomus in ber Schönheit bes Inhaltes gleichkommt, so hat er ihn in vorliegenden Reben sicherlich barin übertroffen, bag er, feiner Beit vorauseilend, an die Stelle ber Somilie bie concentrirt einheitliche christliche Rebe gesetzt bat. Theodoret geht stets auf seinen Bunkt los, behält immer seinen Gegenstand im Auge, alle Gebanken und Episoden dielen babin, bis endlich die ganze Rebe in ihrem Thema

gipfelt.

Alle die zehn Brennpunkte der zehn Reden Theodorets strablen inden wiederum in einem zusammen: in dem Beweis von der Wahrheit der göttlichen Borsehung. Diese Vorsehung einzugestehen und anzuerkennen, drängt er seinen Zuhörer, selbst den zweiselstüchtigsten, auf die beredteste Weise und verfährt zu diesem Ende auf zweisache Art: in den ersten fünf Reden erbringt er die hervorragendsten Beweise für das Dasein einer göttlichen Vorsehung; die letzen fünf Reden dagegen beschäftigen sich mit der Widerlegung der gegen die göttliche Providenzerhobenen Einwendungen. Das Raisonnement ist sonach ein doppeltes, ein positives und ein negatives, die

Argumentation jederzeit ebenso gründlich als schön.

Das Thema vorliegender Reben über Gottes Borfehung muß für unfere Beit, in ber fo Biele gegen bie Wahrheit von ber Einwirtung Gottes auf bie Welt Front machen, eines ber zeitgemäßeften genannt werden. Theodoret widerlegt in demfelben nicht nur Die Arrlebren ber beibnischen Bhilosophie von einem Schickfale (Fatum) ober bie ber neuheibnischen von ber Indiffereng Gottes bezüglich ber Weltregierung, er behandelt auch die großen brennenden Zeitfragen des "Communis-mus", "Sozialismus" und "Liberalismus", und er thut Diefes in erschöpfender, gründlicher und bundiger Beife mit einer wahrhaft großartigen Beredsamkeit, in blübender, bilberreicher, felbft noch bei niedrigen Gegenftanben erhabener Dittion und einer melobischen Sarmonie ber Berioden. Alles, was von einem großen Rebner erforbert wird, finden wir in ben Reben Theodorets: ftrenge logische Einheit wie nicht minder lebendige Mannigfaltigfeit, feffelnden Inhalt, Beberrichung bee Stoffes, rednerifchen Edwung und eine bei aller Rube binreiffenbe, begeifterte

Sprache. Sucheft bu poetische Farben und Tone, reine Berbaltniffe bes Beriodenbaues, treffende Bergleiche, Reich= thum bes Sprachschatzes, überraschenbe Wendungen und Ubergange, suchest bu bei großer Tiefe bes Gebantens Rlarbeit, Deutlichkeit und Popularität, sucheft bu vor Allem ächte Beweise von nicht bloß oratorischer, sonbern von logischer Stärke: bei Theodoret triffst bu es an auf jedem Blatte; und überdieß wirft bu an ihm einen ebenso burchgebilbeten Geift erkennen wie ein überaus gartes und warmfühlendes Gemüth. Sein Styl ift burchweg rund, gewandt und burchsichtig. Er ift fern von Effetthascherei und von allem zu langen Ausspinnen ber Bebanten, fern von leerer Deklamation, schwülftiger Bhraseologie und Manierirtheit. Seine Refapitulationen find furs und nothwendig, die exegetifden berrlichen Erfursionen motivirt und unübertroffen. Die Darlegung bes Gegenstandes felbst ericheint burchbacht. bie Erzählungsweise ift fpannend, bie Charafteriftit mahr und treu. Die Dialektik ift scharf, Die Polemik bleibt ebel, bie Popularität ift auch für ein gebildetes Bublitum noch ansprechend. Bas bie Gründlichkeit vorliegender Reben anlangt, fo feben mir ben Berfaffer mit all ben Renntniffen ausgerüftet, welche bie Behandlung biefes fo gewaltigen Stoffes erheischt. Theodoret war nach dem Zeugniffe Aller einer ber Belehrteften feiner Zeit. Wenn einige feiner Beobachtungen in der Physik heutzutage nicht mehr Geltung haben, fo thut Diefes bem Besammtwerthe feines Wertes faum nennenswerthen Abbruch. Dabei bleibt gu erwägen, baß bie Bahl veralteter Anschauungen bezüglich ber Natur bei Theodoret eine gang fleine ift, obgleich ber Berfaffer bereits in ber erften Galfte bes fünften Jahrhunberte lebte († 458). Wefentlich find bie wenigen physikalischen Irrthümer bezüglich bes Themas von ber Brovideng Gottes ohnedieß nicht. Es bleibt sonach Theodoret unbeirrt ein ebenfo großer Raturforscher als tiefer Seelenkenner, und verrathen feine gehn Reben über bie Borfehung für bie damalige Zeit ungewöhnliche Studien in Physik und Pfpchologie. Seine Theologie, fonft nicht gang frei von

Berirrungen (hinneigung dum Neftorianismus), ift hier im biefen Reben über die Borsehung Gottes burchaus orthobox.

Bas die Schönheit vorliegender Reden betrifft, glauben wir das Bort seines Herausgebers, Ludwig Schulze, weiland Prosessors zu Halle, eines Protestanten, anführen zu follen; berselbe erklärt und unverkennbar ohne Übertreibung: "Wer diese Reden lieft und nicht bewundert, ift in der Kunst, gut und schön zu reden, gänzlich fremd."

Und so möge benn Gott auf diese Übertragung ber Reben des Theodoret wenn auch nur einen Theil von jenem Segen legen, dessen sich die Originalvorträge des gelehrten

und beredten Bischofs zu erfreuen hatten!

Retftabt im September 1877.

Der Albersetzer.

## Erster Theil.

Zeweise von dem Dasein einer göttlichen Vorsehung.



## Erste Rede.

Beweis von dem Dasein einer göttlichen Vorsehung aus dem gestirnten dimmel.

Einem von ber Natur in's Menschenherz gelegten Befete aufolge nehmen fich bie Rinber ihrer mißhanbelten Eltern, Diener ihrer angegriffenen Berren an; Burger seben ihr Leben ein fur bie bom Feinde belagerte Baterstadt, und überhaupt - Jeber ift bestrebt, so viel er fann, Denjenigen fich bantbar zu bezeigen, von welchen er Gutes empfangen hat. Ift ein König gerecht gegen seine Unterthanen, regiert er fie nicht lediglich mittels ber Bewalt, fonbern in Gute, fo wird er, wenn Kriege nicht ausbleiben, muthig und freubig von feinen Solbaten geschützt werben. - Wende mir Niemand gleich Anfangs ein und fage, es gebe ja auch Elternmörder, nichtswürdige Dienftboten, Berrather und Unterbruder bes Baterlandes, mithin fei ber Gat falfch. Denn von rechtschaffenen Männern ift bier bie Rebe, nicht von folden, welche man nie anders als Undankbare und Bofewichter zu nennen pflegt. Diese erhalten bafür ihre wohlverbiente Strafe. - Wenn nun bie Natur gebietet, baß Rinber für ihre Eltern, Anechte für ihre Berren, Burger für ihre Baterstadt, Krieger für ihren König eintreten, um wie viel gerechter und billiger ift es, bag Die, welche von Bott erschaffen und erlöft worben find, für eben biefen Bott nicht nur mit Worten einfteben, fonbern felbft ben graufamften Tob für ihn auszustehen bereit find! Beht ja boch Gott uns noch näher an als unfere Eltern; benn bag Diefe - Eltern find, haben fie gerade ibm gu verdanken. Much eine größere Gewalt hat Gott über uns als unfere Berren; benn er ift unfer Berr von Natur aus und nicht etwa burch ein mibriges Befchid, vermöge beffen Diener gum Dienen gezwungen find. Ebenfo gewährt uns Gott auch einen größeren Schut als jebe Ringmauer. Ware fie auch von Diamanten aufgeführt, bennoch bleibt fie von Menfchenbanben gemacht, ift barum nicht im Stanbe, Die Bucht ber Zeit auszuhalten, wenn sie auch die Gewalt ber wider sie angewandten Mauerbrecher überdauern follte. Bott aber mabret immerbar und ewig; er ift fo machtig, baß er fich gang allein gegen eine Welt von geinten Bu fchüten vermag. Ja, er ift über alle Ronige ber Belt um fo viel erhabener, als bas Unvergängliche erhaben ift über bas Erschaffene und Bergangliche. Er aber ift ber Unvergängliche, und unvergänglich ift barum auch feine Berrichaft. Dagegen verbanken die Könige ihm nicht allein ihr Dafein, auch ihre Berrschergewalt ftammt von ihm. Uberbieß gebieten fie bloß auf eine furze Beile und regieren nur über einen fleinen Theil ihrer Mitmenfchen, feinesmegs über alle. - Beil nun Gott uns näher angeht als felbit unfere Eltern, weil er mehr ale irgend ein Berr über feinen Knecht Gewalt über uns hat, weil er mehr als alle Boblthäter uns Gutes erweift und unendlich über alle Ronige erhaben ift: fo halten wir es für billig, bag wir, Die wir ihm bas Leben und die Freuden bes Lebens zu verdan= ten haben, unfere Stimmen wiber bie Stimmen Jener erbeben, die ihn laftern, und bag wir zernichten bas Gerebe Jener, welche die Achtung gegen ihn bei Seite gesetzt ba-ben, burch eine von uns geführte Sprache, welche die tiefste Ehrfurcht verrath. Richt als bedürfte er unferer Beihilfe, benn Der, welcher Alles erschuf, hat ficherlich ben Beiftanb keines Anberen nöthig; er bedarf sohin auch nicht bes Schutzes einer aus Lehm gebildeten Zunge; wohl aber läßt er es sich gefallen, daß sie ihn preist; er besohnt sie dafür, daß sie für ihn kämpft, und er krönt sie dafür, daß sie das Lügengewebe zerreißt. Wenn wir uns für Gott erheben, so geschieht es, um unsere Liebe gegen ihn darzuthun und dem kühnen Wahnsinn unserer Mitknechte, wo möglich, zu steuern, oder wenigstens um die Frechheit der Lästerer zu kennzeichenen und Unersahrene in den Stand zu setzen, Jene als

Das zu erkennen, mas fie finb.

Diejenigen, welche es fich jum Befchafte machen, Gott ju läftern, zerfallen in mehrere und verschiebene Rlaffen, fie ftreiten mit mancherlei Befchogen von Lafterung; benn Die Lüge fleibet fich in verschiedene Geftalten, indeß bie anmuthevolle Bahrheit in gang einfachem Gewande auftritt. Go machten bie Dichter, um ein Beifpiel anzuführen, aus bem einzigen Gotte eine Bielbeit von Boten, verschönerten ihre Lügen burch bie Reize ber Dichtfunft, bereiteten auf biefe Beife einen Trant zu, bestehend aus verschiedenen, unter einander gemengten Saften, und berauschten burch ben Brrthum ber Bielgötterei bie Ropfe ber Menfchen. Gine andere Sippe, bie fich mit ihrem weiffen Mantel, großen Barte und ben langen Loden bas Unfeben von Beltweisen gab und bas Lächerliche biefer bichterischen Gottes= gelehrtheit einfah, gerieth auf andere Brrwege, bie fie aber bennoch zulett wieber an ben Abgrund ber bichterischen Gottesgelehrtheit gurudführten. Denn Ginige von ihnen verhinderten burch rednerifche Bracht und icharffinnige Rlugelei, bağ man bie Abgefchmadtheit Deffen, mas bie Dichter von ben Göttern fabelten, nicht einfah. Unbere legten ben Leibenschaften göttliche Namen bei, nannten bie Wolluft — Benus, ben Born — Mars, bie Trunkenheit — Bacchus, Die Dieberei - Merkurius. Die Gelehrtheit hieß Minerva. Indem fie nun folch abenteuerliche Dinge mit prablerischer Miene und attifcher Beredfamteit vortrugen, fturgten fie Die Menfchen in eine anbere Gattung bes Irrthums. Denn fie, Die fich für Beltweife ausgaben und wegen ihrer Tracht

bei Jebermann in großem Unfeben ftanben, einerfeits geboten fie ben Menfchen, über bie Leibenschaften gu berrfchen, andererseits aber begingen fie bie Ungereimtheit, bie Menschen zu überreben, daß sie bie Leibenschaften an-beteten, daß ber freie Menschenwille, ber bie Leiben-schaften regieren soll, vor ber Wolluft, bem Borne, ber Dieberei, ber Trunkenheit als vor feinen Bottern nieberfiel und benfelben opferte. Wieberum Unbere, Die fich teine geistigen Borftellungen machen konnten, beren gange Ertenntnigfraft alfo auf finnliche Begenftande beschräntt mar, nannten biejenigen Geschöpfe Bot= ter, die man mit bem Auge fieht. Jenen ehrmur= bigen Ramen, ber Diejenigen, welche ihn hören, mit Schrecken erfüllt, fie legten ihn ben Elementen bei. Wieber Unbere hehaupteten, Die Welt fei von felbft ent= ftanben. Etliche traumten, es gebe nicht nur eine, fonbern mehrere Welten. Noch gab es Andere, welche das Dafein eines Gottes fcblechterbings in Abrebe ftellten, und wiederum Andere, welche zwar einen Gott annahmen, aber behaupteten, berfelbe befümmere fich nicht um bie Belt. Und wiederum gab es nicht Benige, bie ba behaupteten, Gott nehme fich ber Welt zwar an, aber nur febr wenig; feine Vorfehung reiche nicht weiter als bis zum Mond; bie übrigen Theile ber Welt feien bem Ungefähr überlaffen und bingen von bem unvermeidlichen Schidfale ab.

Bu Diesen stoßen noch Andere, die sich zwar mit dem Christennamen brüsten, dessen ungeachtet aber die wahre Lehre bekämpsen. Denn von Diesen machen Einige aus dem unerschaffenen Wesen — drei, nennen das erste gut, das zweite bös, das dritte gerecht. Andere predigen zwei unerschaffene, einander entgegengesetzte Wesen. Und abermal Andere gerathen auf neue Irrwege unter dem Borgeben, diese Lästerungen zu widerlegen. Zwar glauben sie an das Wort, an Gottes eingeborenen Sohn, halten ihn aber für erschaffen, rechnen ihn unter die Geschöpfen und setzen auf solche Weise den Schöpfer den Geschöpfen an die Seite. Einige bestreben sich auch mit ihrem gottlosen Gerede,

ben heiligen Geift aus dem Besitze der göttlichen Natur zu verdrängen. Zu Diesen kommen wiederum Solche, welche, weil sie nicht in ihrer Borgänger Fußtapfen eintreten wollten, in eine neue Art von Frrthümern sich gestürzt und gleichfalls weit weg von der Wahrheit sich entsernt haben. Unter Diesen läugnen Etiliche geradezu, daß das Wort Gottes für uns Mensch geworden ist; Andere gesteben Dies war ein, behaupten aber, das Wort Gottes habe nur einen Leib, nicht aber auch eine menschliche Seele angenommer. Endlich sagen Andere, dasselbe habe zwar nehst dem Leibe auch eine Seele angenommen, nicht aber eine vernünftige; vielleicht darum, weil die ihrige so unvernünftig ist. Wir aber sind überzeugt, daß es keine andere Menschensele gibt

als eine vernünftige und unfterbliche.

Doch wir wollen von ben Ubrigen fammt und fonders absehen; benn ed ift unmöglich, gegen alle biefe Feinde auf einmal, gleichsam wie in einer Schlacht, bie Bfeile unferer Gegengrunde loszudrücken. Darum wollen wir benn alle anderen Reihen ber Feinte Gottes in Rube laffen und nur mit benjenigen es aufnehmen, welche bas Dafein einer göttlichen Vorsehung zu längnen fich erfühnen. Diefe motlen wir aufforbern, im offenen Felbe gegen uns anzuruden; in biefe ihre Schlachtordnung wollen wir mit ber Starfe unferer Gegenbeweise einfallen; baben wir Das gethan. fo werben wir fie auseinander treiben und zerftreuen; wir werben fie gefangen nehmen und fo es babin bringen, bag jeder Berftand fich Chriftus unterwirft. Die übrigen Baufen ber Gottlofen follen ben Blat ber Buschauer einneb= men und ben Kampf mit ansehen. Bahrscheinlicher Beise wird es nicht nothig fein, uns mit jedem berfelben in's Einzelgefecht einzulaffen; vielmehr werben fie von felbft gur Bahrheit gurudtehren, wenn fie bie Nieberlage Diefer mit= angesehen und bie Macht ber Wahrheit wahrgenommen baben. Ja es fann fein, baß ich mit meinen Reben, wiewohl ich gang langfam und gelaffen gu Werte gebe, nicht nur Diejenigen rühre, bie mich jett anboren, sondern auch jene Gegner ber Mabrheit, Die in ber Folgezeit auffteben merben. Demnach wollen wir mit allerlei geistigen Waffen, mit dem Brustharnische der Gerechtigkeit, mit dem Schilde des Glaubens, mit dem Selme des Deiles uns ausrüften; die Lenden wollen wir mit Wahrheit umgürten, auch wolsen wir die Füße uns schügen — zum Dienste des Frieden verkündenben Evangeliums. Aber vor Allem müssen wir in die Hand nehmen das geistige Schwert, das Wort Gotses, um damit auf unsere Feinde loszugehen. Es erschalle dabei die göttliche Posaune und flöße unserer schwachen Seele Math ein! 1)

Lagt une unfere Wiberfacher gleich Anfange fragen, warum sie benn Richts von bem Dasein einer göttlichen Borfebung hören wollen, fie, bie boch Gott fur ben Erschaffer biefes Weltalls anerkennen. Denn mit biefen Leuten haben wir es jett zu thun. Wie tam es boch, baf ibr auf eine die Chre Gottes fo febr angreifende Meinung perfielet? Bas von all bem Erschaffenen tommt euch benn unordentlich vor? Beicher Theil ber Schöpfung follte beffere Berhältniffe haben, welcher fconer, welcher größer fein? Belche unregelmäßige Bewegung bat in euch biefe Läftermeinung von Gott erzeugt? - Betrachtet einmal, weil ihr es bisher nicht gethan, Die Ratur, Die Lage, Die Ordnung, bie Stellung, die Bewegung, die Bleichmäßigfeit, Die Barmonie, bie Bierbe, bie Schönheit, Die Broge, Die Rubbarteit, die Soldseligkeit, Die Mannigfaltigkeit, Die Abmedfelung, die Erneuerung ter erschaffenen Dinge! Betrachtet bie Dauer und Beständigkeit ber an und für fich vergang= lichen Geschöpfe! Rehmet wahr bie göttliche Borfebung, bie aus jedem Theile ber Welt hervorblickt, sich beutlich feben läßt und fpricht; die euch mit ihren Werken fo gu fagen guruft, um eueren unverschämten Mund gum Schweigen zu bringen und ben ungezähmten Bungen einen Baum anzulegen! Nehmet sie mahr an bem himmel und an ben Geftirnen bee himmele, an ber Sonne, bem Mond und

<sup>1)</sup> Ephes. 6, 11 ff.

ben Sternen, an ber Luft und an ben Bolfen, an ber Erbe und am Meer, turs an Allem, was auf Erben ift! Betrachtet bie Borsehung an ben Pflanzen und Rräutern, an bem Samen, an ben vernünftigen und unvernünftigen, gehenben und fliegenden, schwimmenben und friechenben Thieren zu Baffer und zu Land! Überleget bei euch felbft, wer Derjenige fei, ber bie Spharen bes himmels erhalt, ber ba macht, baß bas Firmament in Jahrtaufenden nicht veraltet, in einer fo langen Zeit fich nicht veranbert, ba es boch veranberlich ift seiner Natur nach gemäß ber Lebre David's: "Der himmel vergeht, bu bleibft. Er veraltet wie ein Rleib. Du legft ibn ab wie ein Bewand und legft bafür ein neues an. Du bleibft berfelbe; benn beine Jahre enden nie!"1) Dennoch, obwohl feiner Natur nach veranberlich und vergänglich, hat er ausgedauert, wie er war, und wurde burch bas Wort Deffen erhalten, ber ihn gemacht hat. Denn bas Wort, bas ihn erschaffen hat, erhalt ihn auch, gibt ihm Festigkeit und Beftanbigkeit, fo lange es ihm gefällt. Daber tommt es, daß ber himmel bei all bem Feuer ber Sonne, bes Mondes und ber übrigen Beftirne, die feit so vielen Jahren an ihm fich bewegen, nicht schmilst, nicht austrocknet, nicht verbrennt. Denn folche Beranberungen hervorzubringen, gab ber Schöpfer bem Feuer bas Bermögen. Golb, Silber, Eisen, Erz, Blet, Kupfer, Wachs, Harz und andere bergleichen Stoffe schmelzt bas Feuer, löft fie auf und bringt fie in Fluß. Gumpfen und Bfüten benimmt es bie Feuchtigfeit und trodnet fie aus. Es zerbrofelt Steine und vertocht fie, und die allerbarteften Stoffe verwandelt es in Staub. Bang leicht entgundet es Bolg, Beu und Stoppeln. Reine Wirfung von Diefer Art aber macht es auf ben Simmel. Sein Kruftall2)

<sup>1)</sup> Bf. 101, 27. 28.
2) Theoboret hielt mit vielen seiner Zeitgenoffen bafür, bas Firmament sei ein folides, etwa aus Arpftall bestehendes Ge-wölbe.

ichmilst nicht vor einer fo großen Feuermaffe; feine Blatte. feine Rundung leibet teinen Schaben; immerdar behalt er Die Eigenschaften bei, die er anfänglich betam. Derjenige, welcher ihn wie ein Gewölbe aufgebaut, wie ein Gegelt ausgespannt bat, knupfte zwischen ben zwei einander so ent= gegengefetten Elementen ein Freundschaftsband. Weber wird bas Teuer von ber Waffermenge ausgelöscht noch auch ber fruffallgleiche, fei es aus Luft ober aus Wolken bestebenbe Simmel von ber fo großen um ihn fich wälzenden Feuergluth geschmolzen und zu Grunde gerichtet. Bang nabe wohnen fie beifammen, bergen aber ihre feindlichen Rrafte und beobachten auf Befehl bes Schöpfers ewige Freund= ichaft gegen einander; fie find ohne Leben, werben nicht von einer Seele regiert und treten bennoch nicht aus ben ihnen vom Unfang an gestectten Grenzen. Der Schöpfer regiert eben fein Geschöpf, und bas Schiff, bas er selbst gebaut, bort er nicht auf zu lenken. Er hat es gebaut, hat bie Stoffe, aus benen es besteht, erschaffen, alle feine Theile hat er zusammengefügt; barum fährt er auch immerbar fort. es zu leiten. Wie mahr Diefes fei, erfieht man baraus. bag es nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren nicht du Grunde gegangen ift und von ber Nachwelt noch in eben bem Buftanbe erblickt wird, in welchem es von ber Borwelt erblickt wurde. Nachdem alfo bu, mein Freund, bie gottliche Borfehung an bem himmel wahrgenommen haft, wohlan, fo will ich bich auch du ben übrigen Theilen ber Schöpfung hinführen; ich will bich (wie man's mit Rinbern gu machen pflegt, bie bas Geben gu lernen anfangen) bei ber Sand faffen und um bie gange Schöpfung nach und nach berumführen.

So lasse dich denn vom Himmel zur Sonne, gleichsam als auf die erste Stufe, berab! Steige herab auf sie und betrachte sie genau und fürchte nicht, du möchtest in Brand gerathen! Nein, das wird nicht geschehen, wenn du mit dankbaren Gesinnungen gegen den Schöpfer erfüllt bist. Vielmehr wird sie dir ein Licht sein, das dir den Schöpfer zeigt, der ihr den Besehl gab, ganz wider die Eigenschaften

ihrer Flammennatur zu wirken. Ratürlicher Beife pflegt bas Feuer aufwärts und bas Waffer abwärts fich ju bewegen. So wie biefes nicht bergan läuft, fo tehrt auch jenes feine Flammen nicht unter fich. Du magft alle Mibe anwenden: die Flamme einer Lampe ober Facel, welche bu in ber Sand haltst, wird sich nicht unterwarts, sonbern aufwärts richten, wird gegen bie Sand aufschlagen, bie vom Schöpfer ihr einmal angewiesene Richtung beibehalten und nie aus ihren Schranken treten. Dem Schöpfer aber find alle berartigen Beränderungen etwas Leichtes. Was beiner Dand nicht gehorcht, gehorcht feinem Binte. feben wir, wie auf feinen Wint bie Sonne, ber Mond und bas beer ber Sterne bem himmel ben Ruden tehren und ihre Strahlen abwärts auf Die Erbe ichiegen. Denn fie find Diener bes Schöpfers, und welchen Dienst auch immer er von ihnen forbert, ihre Natur bequemt fich ihm an. Dir geborchet bas Feuer nicht, und auf bein Bebeig bringt es teine neuen Wirkungen bervor; benn es ift bein Dit-In e cht. Dem Schöpfer aber gehorcht es; auf feinen Wint ändert es fich um und nimmt eine ber vorigen gang ent= gegenlaufende Richtung an. Gleiche Beschaffenheit bat es mit bem Waffer. Obwohl von Natur aus ein fluffiger und abwärts laufender Körper, zieht es ber Schöpfer bennoch in die Bobe und hangt es auf inmitten zwischen Simmel und Erbe, auf Nichts sonft als lediglich auf fein Wort gestütt. Doch muthe mir nicht zu, daß ich bir die Natur ber Wolken jett schon erkläre, und verlange nicht zu laufen, ba bu bas Beben noch nicht gelernt haft. Langfam und Schritt für Schritt mußt bu um bie Schöpfung geben. bis bu geschickt genug bift, mit ben Gottesverehrern gu laufen. Betrachte bemnach hier, wie die Borfehung Got-tes die Sonne, ben Mond und die übrigen Sternenbilber regiert, wie fie ihnen gleichsam laut befiehlt, ben Menschen zu leuchten und nicht nur zu leuchten, fondern auch die Berschiedenheit ber Zeiten anzuzeigen!

Geht bie Sonne auf, fo wird es Tag; geht fie unter und verbirgt fie fich, fo tritt bie Nacht ein, beren Finflerniffe burch bas Licht bes Monbes und ber Sterne vom Schöpfer gemäßigt werben. Tag und Nacht verhalten fich Bu einander wie zwei Geschwifter; fie leihen gum Beften ber Menschen einander von ihrer Zeit und geben fie einander bankbar wieber gurud. Denn wenn ber Winter gu Ende geht und ber Frühling naht, wo die Menschen mehr zu arbeiten haben, wo fie Reifen vornehmen, wo fie Schiffe auf bas wieder befahrbar und ruhig geworbene Meer auslaufen laffen; wo bie mit ber Saat prangende Erbe ben Landmann dur Geschäftigfeit aufforbert; wo bie Bemachse ben Gartner gum Schneiben, Reinigen, Gießen und Bebaden rufen, bann borgt ber Tag von ber Racht, bamit Die Menfchen länger arbeiten konnen. Minutenweife borgt er bie Beit, um nicht auf einmal zu groß zu werben und jo ben Arbeitern Anlaß zu geben, fich überanzustrengen. Denn eine zu fchnell gehäufte Arbeit bringt Körpern, bie lange gefeiert haben, großen Schaben. Darum wächst benn ber Tag nur allmälig. Ift ber Sommer bis gur Balfte porüber, so borgt er nicht mehr, sondern zahlt ohne ben geringften Aufschub fein Rapital gurud. Langfam und nach und nach gablt er's, wie er's bekommen bat. Ift er im Berbste ber Nacht gleich geworden, so schämt er sich nicht, auch noch geringer als fie zu werben; er läßt feine Schwefter nicht Mangel leiben, sondern gablt so lange, bis bie ganze Schuldsumme abgetragen ift, und gibt fo ben Menschen hinlänglich Zeit, von ben ausgestandenen Müben sich Bu erholen. Zwingt uns Ralte, Regen und Schmut ber Straßen, bas Baus zu hüten, fo freut uns bie Racht oft mehr als ber Tag. Ja, es gibt Leute, welche auch bei fehr langen Nächten nicht genug ausruhen, sondern es mit Unwillen feben, wenn ber Tag herannaht. Bat nun Die Nacht ihre gange Schuld gurudbetommen, fo nimmt fie teinen Anstand, sie wiederum barzuleihen. Und mit biesem Binund Berleihen wird fortgefahren, fo lange wir leben.

Die Rühlichteit der Racht ift nicht minder groß als jene des Tages. Denn vor Allem macht ihre Finsterniß uns das Licht wiederum erwünscht und angenehm. Daber

Kommt es, bag uns bie Morgenröthe mehr vergnügt als ber Mittag. Beil wir aber auch bes Tages fatt werben, fo bedürfen wir ber nächtlichen Rube. Saben wir biefe genoffen, fo ift ber Efel vorüber und bas Licht uns wieber willfommen. Auch bes Arbeitens am Tage werben wir Da frischen wir benn in ber Racht burch bas Lager, ben Schlaf, die Ruhe ben abgematteten Rorper auf, am Morgen mit einem auf's Neue geftartten Leibe gur Arbeit Burfidtehrend. Go großen Nuten bringt uns bie Nacht. Ihr verdankt es der Taglöhner, daß er ausruhen barf, und ber Sklave, bag feine Arbeit gu Enbe gebt. Durch ibre Dunkelheit werden auch fogar bie unverbroffenften Arbeiter gezwungen, abzubrechen. Daß fie tommen möchte, haben fich schon oft felbft fiegende und ben Feind verfolgende Krieger gewünscht. Und war fie gekommen, ließen fie von ber Ber= folgung ab und gestatteten bem Feinde Zeit zur gemäch= licheren Flucht. Sie ift es, welche bie Menichen nach Saufe versammelt und ihnen einen sugen Schlaf gewährt. Sie ift es, welche gemiffe Thiere auf die Weide treibt und ihnen Beit gibt, in ber fie fich furchtlos fattigen konnen. Uber diefe Einrichtung brach ber große David in folgende Worte aus: "Den Mond fchuf er jum Zeitmeffer; Die Sonne weiß, wann fie untergeben foll. Du hüllft bie Erbe in Dunkel; es wird Racht; bas Wild verläßt fein Lager; junge Löwen brullen nach Beute und forbern ihre Speife von Gott. Die Sonne geht auf; fie eilen gurud und liegen in ihren Söhlen gestreckt. Der Mensch gebt an fein Geschäft, an fein Ackerwerk, bis an ben Abenb."1) Demnach empfiehlt fich bie Nacht auch baburch, baß fie bem Menschen Rube bringt und ben Thieren Gelegenheit verschafft, fich ohne Furcht bor bem Menfchen Nahrung gu fuchen. - Bielleicht baß bier Giner von Denen, welche bas Dafein einer gott= lichen Borfehung läugnen, fpricht: Warum hat Gott bie Thiere erschaffen? Bas für einen Nuten haben bie Men-

<sup>1) \$\[ \</sup>partial \] 103, 19. 23.

ichen von biefen? Darauf foll in einer ben Thieren eigens gewidmeten Schutrebe geantwortet werben. Filr jett mollen wir unseren gegenwärtigen Stoff ausführen. - Daß nun die Nacht ben Menfchen fehr nütlich und fogar nothwendig fei, glaube ich mit ben bisher vorgetragenen Grunben genugsam erwiesen zu haben. Doch will ich biefelben noch mit einem anderen unterftuten. - Da wir von fterb= licher Ratur find und nur einige Zeit leben, fo mar es Bedurfniß für une, einen Magitab zu haben, welchen wir an Die Zeit legen könnten. Diesen haben wir an ber Nacht, welche auf die einzelnen Tage folgt. Bliebe es immer Tag, wir konnten feine Jahre, feine Monate gablen; ein einziger. immerwährender Tag würde die gange Zeit diefes irdifchen Lebens ausfüllen: eine Gigenschaft, Die nur bem fünftigen Leben vorbehalten ift. Denn in Diefem berricht, wie wir gelehrt wurden, ewiger, unaufhörlicher Tag, ohne eine einsige bazwischen tretende Nacht. Gin folder Tag geziemt fich für Beschöpfe, die unfterblich find. Wir aber, beren Natur fterblich und eben barum vielen Bedürfniffen und Urmseligfeiten unterworfen ift, mußten ein Dag für Die Beit haben, bas uns zeigt, bag bie Beit vorübergebe, und uns mabnt, forgfältig gu leben und une gur Abreife von Diefer Welt bereit zu halten. Go ift bie auf ben Tag folgende Racht bas Dag ber Zeit. Ift fie gum fiebenten Male auf benfelben gefolgt, fo zählen wir eine Boche.

Die Monate messen mir am Monde ab, daher denn auch die Ahnlichkeit des Namens. Dieser nimmt zu, wird sischelsvrig, halbtreisförmig, gekrümmt, bis er uns endlich die ganze erleuchtete Scheibe zeigt. Sodann nimmt er wieder ab, wird gekrümmt, halbtreisförmig, sichelsörmig, und alle diese Änderungen gehen innerhalb dreissig Tagen, wenige Stunden abgerechnet, mit ihm vor. Die Jahre berechnen wir nach der Jahl der Monde und Tage. Bei Früheingkanfang steigt die Sonne dis zur Hälfte des Himmels und bringt die Tage und Nachtgleiche. Dann steigt sie noch böher gegen Norden zu, macht die Nächte kürzer, die Tagelänger und reift durch ihre nunmehr heisser auffallenden

Strahlen die Früchte der Erde. Hat sie den Bunkt erreicht, über den sie nicht hinaus gehen darf, dann schreitet sie zurid gegen Süden und macht im Herbste Tag und Nacht wiederum gleich: ja, sie rückt noch weiter gegen Süden fort und stellt den Nächten die Stunden zurück, die sie vorder von ihnen genommen und den Tagen beigelegt hatte; sie läßt die Luft sich verdichten, den Hinmel mit Wolken umziehen und die ganze Erdobersläche befeuchten. Langt sie von da wieder an dem Aquinoktialpunkt an, so zählen wir ein Rahr.

Nachdem bu berart ben Ruten ber Sonne und bes Monbes eingesehen; nachbem bu erwogen, wie bie Tage und Nächte unausgesetzt wechseln, und welch' großer Bortheil für bie Menschen baraus ermächft: fo ermäge nun auch, wie die Jahreszeiten auf die allerangenehmfte und aller= ersprießlichste Beife mit einander abwechseln! Denn ber Schöpfer hat den Kreis des Jahres nicht bloß in zwei Theile getheilt, nicht bloß einen Sommer und Winter gegeben, nicht bloß une auferlegt, ohne Bermittelung von ber einen äufferften Grenze gur anderen überzugeben, fondern zwischen beiden treten als mittlere Zeiten ber Frühling und Berbst ein. Auf ben bochst naffen und falten Winter folgt nicht ber bochst trodene und warme Sommer sogleich, sonbern ber Leng, ber, weil er Etwas von ber Ralte bes Winters und Etwas von ber Barme bes Sommers befitt, beibe fo einander entgegengesette Jahreszeiten auf bas Schicklichste mit einander verfnupft, fie gleichsam bei ber Sand faßt, mit einander aussöhnt und Freundschaft unter ihnen fliftet. Diefer Vorfehung haben wir es zu verbanten, bag wir vom Winter jum Sommer ohne Beschwerniß übergeben. Denn nur langfam und ftufenweise nabern wir uns ber Ralte bes einen und ber Wärme bes anberen, auf bag biefe große Beränderung uns nicht schabet. Go tritt auch, ebe wir vom Sommer jum Winter übergeben, ber Berbft bazwi= schen und gestattet nicht, bag wir fo plötlich von ber boche ften Site zur bochften Ralte gelangen; beghalb mifcht er biefe Barme und biefe Ralte gleichsam unter einander, bringt auf solche Weise einen neuen Grab bervor und führt uns nach und nach auch zu ben strengsten Graben über. So große Sorgfalt trägt ber Schöpfer für uns. So läßt er die Jahreszeiten wechseln, auf daß sie uns nicht allein keinen Schaben bringen, sondern noch überdieß viel Ber-

gnügen gewähren.

Bielleicht daß hier Jemand von ben Undankbaren und Tablern Deffen, mas klug und wohl gemacht, mas weislich und nütlich eingerichtet ift, fragt: Bogu biefe Abwechfelung ber Jahredzeiten? Was für einen Ruten haben wir von ihnen? - D bu kluger und gewaltiger Anklager ber Borfehung! Warum fragft bu nicht vielmehr: Belchen Ruten haben wir von benfelben nicht? Denn mit Unfang bes Winters legen wir bie Gamereien in Die Erbe. Der Schöpfer, ber uns biefe Runft gelehrt hat, nährt fie und länt fie vom himmel aus befeuchten. Das Meerwaffer zieht er burch sein Wort in die Bobe, benimmt ihm fein Salz, macht es fuß und läßt es bann balb in fleinen, balb in größeren Tropfen, balb in Strömen berabregnen, gleich= fam als ließe er biefe bem Boltenschoofe entriffenen Theil= chen burch ein Sieb laufen. Auch ber Winter alfo, Unbantbarer, verschafft bir beine Rahrung, gibt bir, Gefühl= lofer, die nothwendigen Lebensmittel an die Sand. Tritt nach ihm ber Frühling wieder ein, bann schneibet ein Theil ber Landleute Die bereits gepflanzten Beinftode, ber andere pflanzt neue. Den warmen Luften öffnen fich bie Reben und seten Anospen an. 3m Sommer, wo bie Sonnengluth beiffer aufbrennt, ruft bas Saatfeld ben Adersmann gur Arnte, die Trauben bräunen sich, Die Olivenbäume beugen fich unter ber Laft ihrer Früchte, und bas Dbft von allerlei Arten reift ber Beitigung entgegen. In bem bierauf nun folgenden Berbfte werden bie Früchte volltommen reif; Die Eigenthümer beimsen fie ein und richten fich gur neuen Aussatt. Bore bemnach auf, undantbar gu fein! Bore auf, die Gaben ber göttlichen Fürsicht gu migbrauchen, um bie Borfebung ju tabeln! Bore auf, mit ben gegebenen Butern wie mit Bfeilen auf ben Beber gu ichiefen! Erfenne aus dem bereits Gesagten das Dasein einer göttlichen Borsehung, die Alles lenkt und regiert und nur Gu-

tes bir mittheilt!

Aber auch ber Geftirne Natur, Stellung und Drbnung, bie Mannigfaltigfeit ber Sternbilber, bas Bergnugen und ben Ruten, welchen fie uns gewähren, ihre Bewegung, ihren Auf - und Niebergang bemängle nicht! Denn ber Allschöpfer hat die Sterne nicht nur barum geschaffen, bamit fie in finfterer Nacht funkeln und ben Menschen ba leuchten, wo ihnen ber Mond nicht scheinet; nein, fie follen auch ben zu Land oder zu Waffer Reifenden als Wegs weiser bienen. Die Schiffleute, welche fie beobachten, fab. ren auf ungebahnten Wegen baber, und bie Steuerleute, Die fich auf ihre Stellung verfteben, regieren bas Schiff und leiten es nach allen ben Bafen bin, in welche fie einzulau= fen gebenken. Dem Baffer tonnen befanntlich feine Spuren von Pferben, Efeln ober Maulthieren eingebrückt werben, auch feine von Wanderern ober von Fuhrwerten. Die etwa bleiben, und auf welche fich bie Reifenden ficher verlaffen könnten. - Darum fette ber Schöpfer bie Sterne an ben himmel, beren Stellung ben Seefahrern, wie bie eingebrückten Fußtapfen bem Wanberer, zeigt, welchen Beg fie auf ihrer meiten Reise gu nehmen haben.

Der unaussprechlichen Liebe gegen die Menschen! Der unbeschreiblichen Beisheit Gottes! Wer wird die Güte seiner Borsehung genug bewundern können? Wer ihre Macht, wer ihre Kunst und Geschicklichkeit, in Wirrsalen und verzweifelten Lagen zu helsen? Wer die Bracht und den Reichthum derselben? "Deine Erkenntniß ist ein Wunsder für mich, ist mir zu hoch; nicht kann ich zu ihr aufreichen,") spreche mit Recht auch ich; sprich's auch du, wenn du meinen Rath anhörest, und lobe den Schöpfer, so viel du kannst! Danke ihm für die Unzahl der dir erwiesenen Wohlthaten! Damit ich aber dir, der du erst anfängst, zu

<sup>1) \$1. 38, 5.</sup> 

gehen, es nicht zu lange mache und ich dich nicht ermübe, so will ich dich ausruhen und über die Borsehung Gottes, welche aus dem Himmel und seinen Gestirnen hervorleuchtet, dich betrachten lassen. Bielleicht daß du, der du schon so weit gegangen bist, für dich selber nachstinnest, daß du Dassienige, was ich um der Kürze willen zu sagen unterlassen, aus dem bereits Gesagten dir selbst ableitest und mit dem Propheten ausrufest: "D Gott, wie groß sind all beine Berke; alle hast du sie mit Beisheit gemacht!"") D daß du zu ewigen Zeiten mögest geehrt und angebetet werben! Amen.

<sup>1) \$\</sup>mathbb{B}\text{f. 103, 24.}

## Bweite Rede.

Beweis hiefür aus den Clementen dieses Erdplaneten.

Denken wir uns einen Menschen, ber, indem er in einem Fahrzeuge fitt und über bie Gee fahrt, ben Steuermann por fich fieht und mabrnimmt, wie biefer bas Steuer je nach ben Bedürfnissen bes Schiffes balb nach rechts, bald nach links bewegt und bas Schiff nach Belieben in jede Bucht führt, - aber bennoch, nur um eine offenkundige Lüge zu behaupten, nur um der Wahrheit zu widersprechen, fagt: Nicht boch, es befindet fich tein Steuermann auf bem Schiffe; bas Fahrzeug ift ohne Steuer; es gibt fich felbst feine Richtung, es erhält fich von felbst wider ben Unbrang ber Wogen, es balt von felbst Stand gegen bie auf es losffürmenden Winde: es braucht weber Bootstnechte noch einen Steuermann, welcher ben Befehl über Die Seeleute führt und ihnen jedesmal angibt, mas zu thun fei! Einem folden Menschen, buntt mich, gleichen Jene, welche nicht an die Alles lenkende Borfehung glauben wollen und bie äufferft thörichte Meinung aufftellen, Die aus himmel und Erbe bestehende Welt werbe ohne Steuermann fo harmo= nisch ineinandergreifend und voll Ordnung regiert. Db-

mobl sie auf das Deutlichste seben, wie Gott die von ihm bervorgerufene Schöpfung leitet, wie er Alles nach einer gewiffen Ordnung bewegt und lenkt, wie alles Erschaffene feine Berhältniffe hat, wie fowohl bas Ganze ber Schopfung als auch jeder einzelne Theil fo schön, fo nütlich ift, stellen sie sich bennoch gefliffentlich blind ober haben vielmehr die Unverschämtheit, zu behaupten, daß sie bei offenen Augen nicht feben; fie laftern bie Borfehung um eben ber Baben willen, die fie von ihr empfangen, und führen Rrieg wider ben Schöpfer um eben ber Wohlthaten willen, Die fie Dant feiner Sorgfalt genießen. 3mar mare ichon bas geftern von bem himmel, ber Sonne, bem Monde und ben übrigen Gestirnen Gefagte ausreichent, unfere Buborer, wenn sie nur nicht hartnäckige Zuhörer sind, zu überreben, beffer zu benten und ben Geber zu preisen. Doch bamit Niemand von Denen, welche behaupten, die Vorsehung erftrede sich bis zum Mond herab, aber auch nicht weiter. aus ter Rurge ber vorigen Rebe Unlag jum Laftern nehme. wohlan, mein Freund, steige vom Monde durch die Luft zur Erde herab und lag bich wie gestern, so auch heute Schritt für Schritt berein führen und bir zeigen, wie bie Vorsehung auch aus ben kleinsten Theilen ber Schöpfung bervorleuchtet, wie sie sich Jedem, der sie mabrnehmen will. barftellt, und wie fie überhaupt für alles Erschaffene ihre Sorge sowohl im Allgemeinen als im Besonderen unabläffig fortfett.

Laßt uns auf unserer Wanderschaft die Natur der Luft untersuchen und erwägen, wie sie so sein und flüchtig ift, so leicht entweicht und von dichteren Körpern muß zurückgehalten werden! Als der Schöpfer Himmel und Erde geschaffen hatte, breitete er die Luft in Mitte derselben aus, setze sie als eine undurchdringliche Mauer zwischen diese beiden und machte sie zugleich zu einem Elemente, dem Alles, was zwischen himmel und Erde athmet, die Erhaltung seines Lebens verdankt. Denn nicht allein wir Menschen leben von dem Einathmen der Luft, auch alle undernünftigen fliegenden, kriechenden, im Wasser und zu Lande

fich aufhaltenden Thiere haben dieselbe gur Erhaltung ihres Dafeins von Nöthen. Wird fie bewegt, fo weben Die Winde; verdichtet sie fich, fo ballen fich die Wolken gufammen, die, in Waffertropfen aufgelöft, ben Grund ber Erbe befeuchten. Sie ift ber Trager, vermittels beffen bas Licht bis zu unferem Auge fortgeführt wird. Indem fie zwischen ber Erbe und ber Sonne ausgebreitet ift, mäßigt fie auch bie allzu sengenben Strahlen Diefer Sonne, lindert burch ihre natürliche Feuchtigkeit und Rälte die Wärme und Dite berfelben und bewirkt, bag wir bes Sonnenlichtes obne Schmerzen genießen. Komme jedoch ja nicht auf ben Gebanten, als ob wir ber Luft allein biefe großen Wohlthaten zu verdanken hätten; nein, von der Sonnenbitze wird hinwiederum auch fie berührt. Würde ihre Kalte nicht gemilbert, fo könnte fie von Niemand ertragen werben, wie uns ber Winter belehrt. In biefem verläßt bie Sonne Die nörblichen und mittleren Gegenben bes himmels, rudt naber an ben Gubpol bin und geftattet auf biefe Beife ber Luft, ihre Natur unbehindert wirken zu laffen. Da wird benn alfo ihre Ralte nicht wie fonft von ber Sonnenhite bin= weggenommen; bie Luft mirb trübe; es regnet häufig; es rafen die grimmigen Winde und schaffen die Waffertropfen in Schnee und Schloffen um. Der bei beiterem Better berabtränfelnde Than gefriert und verwandelt fich in Reif. Dieg alles ift eine Wirfung ber Luft, ber bie Sonne fern ftebt, ob fie gleich von biefer auch alsbann noch einigermaßen erwärmt wirb.

Hier stellt sich unseren Augen ein handgreislicher Beweis ber göttlichen Borsehung bar. Den Elementen, die uns so großen und mannigsachen Nutzen gewähren, die überbieß so schön und so über alle Beschreibung prächtig sind, ber allweise Gott legte ihnen Eigenschaften bei, gegen die sich unser Gefühl zu empören scheint, wohl aus dem Grunde, daß wir dieselben nicht für Götter halten, sondern für Geschöpfe Gottes ansehen möchten, welche ganz nach seinem Gefallen gelenkt und geleitet werden. Die Luft, diese Mitzerhalterin unseres Lebens, durch beren Einathmung wir

alle leben, Diefer den Urmen wie ben auf Reichthum Stolgen, ben Berren und Anechten, ben Bauern und Ronigen gemeinsame Schatz, bavon Jeber nach feinem Bedürfniffe befommt, fomobl ber mit Lumpen bebedte Bettler ale ber in Burbur prangende König, erfreut uns nicht allein, inbem fie von uns eingesogen wird, indem fie uns anweht, indem fie uns Regen guführt, nein, fie fallt uns auch befcwerlich — und zwar mit ihrer Ralte, um uns zu beleberen, baß fie allein nicht im Stanbe fei, bas Leben zu geben und zu erhalten. Auf gleiche Weife verhält es fich mit ber Sonne. Sie erquickt uns nicht allein mit ihren Strahlen und unterweiset uns burch fie. die Körper Größe und Farbe von einander zu unterscheiden, sonbern fie fällt uns auch läftig - fo jum Beispiel burch ibre Site. Burbe ber Regierer bes Weltalls bie Luft nicht in Bewegung feten und fühlenbe Winbe weben laffen. fo murbe bie von ben Unvernünftigen angebetete Sonne Alles ent= gunden und felbst ihren Unbetern bas Leben rauben. Go tann alfo teines von ben Elementen an und für fich felbit bas Leben geben, noch können fie alle zusammen genommen etwas Gutes hervorbringen, wenn ihnen nicht bie MUes regierende Macht Gottes gur Seite fieht. Man hat bie Erfahrung gemacht, bag, wenn auch bie Luft gemäßigt ift, wenn auch die Erbe zu gehöriger Zeit mit Regen befeuchtet wird, wenn auch die Sonnenftrahlen nicht gar fo beiß aufbrennen, wenn auch bie Winde ihre regelmäßige Bewegung einhalten, wenn auch bie Erbe fleiffig gebaut und wie fonft befät wird, - bennoch bie Urnte nicht reichlich ausfällt und die Menschen nicht ohne die Plage ber Krankheiten bleiben. Es geschieht Dieg auf Anordnung bes Weltherrfchers, uns zu belehren, bag auf bie Gefcopfe tein Berlaß fei, daß wir die Wohlthaten, die wir genießen, nicht ben Befchöpfen, sondern ihm, bem Schöpfer, verbanten und wir nur auf ibn unfer Bertrauen feten follen.

Nachdem du also wahrgenommen, daß auch über die Luft Gottes Vorsehung walte, daß durch ihn seit Tausenden von Jahren dieselbe ausreichte und weder von den sie einsangenden Thieren verzehrt wurde noch über die ihr zu Grengen gefetten Rorper binaus getreten fei, mobian, fo wollen wir bich jest auf die Erde, unfere gemeinsame Dahrerin, Mutter und Grabftatte, führen, aus welcher ber Rorper von Lehm und ber ben Schöpfer "lafternbe Mund".1) nach Daniele Gefichte, gemacht warb! Schauet vor Allem Die Lage ber Erbe und beren mannigfaltige Geftalt an! Sie ift weber burchaus gleich boch noch burchaus gleich niebrig, fonbern weift Berge, Thaler und Ebenen auf. In Mitte lang geftredter Flachen erheben fich Bugel, in Mitte ber Berge fieht man Rieberungen und flache Gegenden wie eine Art von Meerbusen vor sich. Und selbst die Gebirge schuf Gott fo, baß fie jum Beften ber Menschen bienen muffen. Denn er burchschnitt fie mit tiefen Thalgrunden, öffnete fo ben Schneemaffern einen Weg, um barauf fich zu verlaufen; er babnte ben Reisenden einen Fugpfab, auf bem fie Die rauhen Gegenden gang fanft burchwandern tonnen. Die Berge liefern Bols jum Bauen, bas Flachland bringt für Die Bebirgsbewohner Betreibe im Uberfluffe bervor. Diefe verschiedenartige Gestaltung ber Erbe förbert nicht allein bas Bachsthum ber zu unferer Nahrung bienenben Fruchte. fondern erquidt auch unsere Augen. Denn bes Ginformigen wird man bald überdrüffig. — Sage mir jett, wer bat die Elemente so eingerichtet? wer ihnen eine folche Rraft gegeben, bag biefer Schat feit fo vielen Jahren nicht aufgezehrt murbe? Wer verleiht ben erschaffenen Dingen Festigfeit und Bestand? -

Ber läßt die Flüsse bahin strömen und die Quellen springen? Auf den höchsten Bergen sprudeln sie hier und ergießen ihr Wasser von der Höhe in die Tiese herab, und dort sind sie nicht einmal an den Füßen der Berge sichtbar, sondern geben nur aus den tiessten Brunnen heraus ihr Wasser zum Gebrauche der Menschen. Daß das Wasser nicht von selbst in die höhe springe, davon haft du einen

<sup>1)</sup> Dan. 7, 20.

thatfachlichen Beweis vor Augen. Auf bes Schöpfere Wort erfteigt es ohne Beschwerniß bie bochften Gipfel; bu aber bringft es mit beiner Runft nicht babin, baß es bie Flache bes ebenen Bobens benete, fonbern graben mußt bu und es aus ber Tiefe schöpfen. Denn bu bift Mitfnecht und nicht Berr ber Elemente. Der Schöpfer aber gieht ohne alle Mühe bas Baffer nicht allein in bie Bobe, fonbern auch in bie Mitte ber Luft, macht es feft, wenn es fluffig, macht es flüffig, wenn es gefroren ift, faut es,1) wenn es in einem Strome baberfließt, beißt 🗊 ftille fteben, wenn es in Bewegung; er macht es ohne Feuer warm, wenn es kalt ift. Und Das thut er, bamit bu, Undankbarer, bich ohne alle menschliche Beihilfe im warmen Baffer baben, Damit bu ben fiechen Leib wieder berftellen fannft. Diefe Gefundheitswaffer wieberum find unter fich verschieben und bringen Birfungen bervor, Die einander gang entgegengefett find. Denn einige besitzen eine auflösenbe, andere eine gufammenziehende Rraft; andere widerstehen ber Raltblütig= teit, andere bem Trubfinn; und wiederum andere trodnen Die Geschwüre aus: fold heilbringenbe Eigenschaften legte ber Schöpfer ben warmen Gewäffern bei. Und trot Die= fem borft bu nicht auf, ihn zu läftern, bleibst unbantbar und ftogeft Schmähworte gegen ihn aus. Der Manichaer2) läftert Diejenigen, von welchen er gu effen und gu trinten erhalt, verflucht bie Schnitter und Bader und Diejenigen, bie bas Brob in Stude gertheilen. Er felbft icheut fich, es zu Berfchneiben; aber von Unberen Berfchnitten, genießt er's ohne Scheu. Gerabe fo machft auch bu es. Täglich bietet bir ber Urheber ber Dinge burch bie Schöpfung sahllofe Wohlthaten bar, und bennoch handelft bu unbantbar gegen ihn, ftofeft Schmähungen und Läfterungen wiber

2) Irrgläubige bamaliger Beit, welche bie Materie für etwas Bofes und für ein Werk bes Bofen hielten.

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben wunderbaren Bug ber Ifraeliten burch bas rothe Meer und burch ben Jordan.

ihn aus, indem bu vorgibst, er mache mit feiner Borfebung

nicht über fein Befcbopf.

Aber sieb', wie Unrecht bu ihm mit folchen Läfterun= gen thuft! Warum ichuf er boch biefe Wefen, wenn er nicht Sorge für fie tragen wollte? Und warum trägt er benn nicht Gorge für sie? Rann er und will nicht? Dber will er und fann nicht? Dag er es tonne, bat er burch bie That bewiesen. Denn wie batte er bie Ror= per, die er erschaffen, in folder Größe, Schönheit, Eben= mäßigkeit erschaffen können, wenn er nicht eine Macht befage, bie feinem Willen gang gu Dienfte ftunbe? Bie harte er einander fo fehr entgegengesetzte Dinge, wie bas Waffer, bas Feuer, ben Tag und bie Nacht unter fich vereinigen und aus allen ein geordnetes Banges machen fonnen, wenn er nicht vorfeben tonnte? Wefen aus Nichts bervorbringen will ja weit mehr beiffen, als für die bervorgebrachten Sorge tragen. Daß Gott fobin vorfeben tonne, Dieg bezeugt uns die Ratur. Sie beweift uns aber auch, bag er vorseben wolle. Denn ihn zwang zur Schöpfung nicht ein Anderer, noch war es Bedurfnig für ihn, Gefchopfe gu haben; fondern weil er gutig, über alle Maffen gutig ift, barum wollte er ben nicht bestehenden Wefen bas Dafein mittbeilen. Wie fonnte nun er, ber fo liebreich gegen nicht bestehende Wefen war, benfelben feine Borfebung jett entziehen, ba fie besteben! Es läßt sich boch wohl nicht behaupten, daß er fie beneide! Ift er ja von Natur neiblos und von jeber Leibenschaft frei! Damit wir jeboch jum Uberfluffe barthun, wie ungegründet bie Lafterungen unferer Gegner find, wollen wir ihnen einige Fragen feten. Sagt mir alfo, warum foll Gott bie von ihm aus Richts bervorgebrachte Schöpfung beneiben? - Um ihrer Größe willen? Allein er ift ja unerschaffen und unendlich groß; ohne Anfang und Ende, umfaßt er Alles und wird von Richts eingegrangt : "Seine Gewalt geht bis in die Tiefe ber Erbe."1) "In ber Sand mißt er bie

<sup>1) \$1. 94, 4.</sup> 

Waffer, mit ber Spanne bie himmel, und auf brei Fingern trägt er ber Erbe Staub." 1) — Soll er fie beneiben um ihrer Schönheit willen? Aber fie ift ja von ihm gemacht worten. Nun pflegt fein Menfch, wenn auch noch fo febr vom Neide angesteckt, ein von ibm felbst aufgeführtes Saus um feine Schönheit und Bracht zu beneiben, fonbern freut sich vielmehr barüber, ist stolz barauf, macht sich groß bamit und zeigt es Denen, Die es noch nicht gesehen. Und welcher Redner in ber gangen Welt mird im Stande fein, uns zu befchreiben, um wie viel bie Schonbeit ber Schöpfung von berjenigen übertroffen wird, mit welcher bas verständige Licht (Gott) prangt, bem Alles entstammt ift? Seht alfo, wohin euere gottlofen Meinungen führen! Gelbit Die boshaftesten Menschen beneiden die Bauten, welche fie aufgerichtet haben, nicht nur nicht, sondern rühmen fich sogar bamit. Ihr aber behauptet, Derjenige, ber bie Quelle alles Guten ift und von keiner einzigen Leibenschaft aufgeregt wird, er fei neiberfüllt. Konnet ihr noch etwas Gottloseres behaupten? — Da nun Gott die Welt regieren tann und ihr auch alles Gute gönnet, fo leuchtet ein, bag er fie wirklich regiert, ihr vorsteht, über sie wacht; daß er alle erschaffenen Wesen nach feinem Gefallen lenkt und feinem berfelben feine Fürsorge entzieht.

Um dich davon noch wehr zu überzeugen, so tritt bin an das Meer und betrachte seine Tiefe, seine Weite, seine Zerfällung in kleinere Meere, seine Ufer, seine Häfen, die Inseln auf demselben, die Fische in demselben, ihre verschiedenen Geschlechter, Arten und Gestalten! Betrachte, wie die Wasser ftrudeln, und wie sie der Schöpfer im Zaum hält und nicht zugibt, daß sie das Trockene überspülen! Brandend am Sande des Meergestades sehen sie unter Schrecken die ihnen vorgesteckten Marken, lesen das für sie dort niedergeschriebene Gesetz, und nicht anders, als wie ein wildes, vom Reiter sestgehaltenes Roß den Hals zurücksieht

<sup>1) 31. 40, 12.</sup> 

und binter fich gebt, prallen fie gurud, gleichsam als gereute I fie, an bas Geftabe gefchlagen gu haben. Das Meer verbindet auch abgeriffene und weit von einander gelegene Länder. Um die Denschen zu vereinen, verknüpfte fie ber Schöpfer burch wechfelseitige Bedürfniffe mit einander. Auf bem Deere machen wir weite Reifen, bolen von Anderen, mas wir brauchen, und geben ihnen bagegen, mas fie brauchen. Rach ber von bem Weltherricher gemachten Ginrichtung follten nämlich nicht alle Bedurfniffe auf einem Fled bes Erbbobens machfen, bamit bie Eigenthumer beffelben ber anderen Menschen nicht entbebren könnten, fobin nicht gleichgiltig gegen fie würden. Überfluß bringt gerne Berachtung ber Menschen berbor und fliftet nur Unordnung. Das zwischen bem festen Lande ausgegoffene und in viele Bufen getheilte Deer gleicht einem Martte in einer weit ausgebehnten Stabt, wo Alles gu baben ift, mas man will, wo es Räufer und Bertäufer in Menge gibt, wo ein Saufen berfelben antommt, inbeg ber andere abreift. Alles auf Wagen herbeizuschaffen, wurde gu läftig fallen, und nicht allein Dieg, es wurde auch unmöglich fein; ber Ruden bes Meeres aber trägt große und fleine Schiffe, auf welchen ben Menschen Alles, was fie brauchen, zugeführt werben tann. Denn auch nur eines einzigen Schiffes Labung fortzuziehen, find mehrere taufend Laftthiere nicht im Stand. Um bie Reife gur Gee gu erleichtern, fette ber Schöpfer Infeln gleichsam ale Berbergen, wo bie Reifenben anhalten, fich ausruben, mit neuen Lebensmitteln verfeben und bann wiederum weiter fegeln fönnten.

Schätze also die vielen Wohlthaten, spricht das Meer. Denn diese Worte des Propheten') passen besser auf dich als auf die Stadt Sidon. Obgleich diese nicht den einzigen wahren Gott, den Schöpfer des Weltalls, andettete, sondern por mehreren Göttern niederstürzte, so läugs

<sup>1)</sup> Is. 23, 4 nach ber Septuag. Theodoret's ausgew. Schriften.

nete fie boch die Borfebung nicht, fondern legte fie ihren Göttern als wefentliche Eigenschaft bei. Denn fie murbe ihnen feine Opfer entrichtet haben, mare fie nicht fest über= Beugt gewesen, bag fie bie Darreichung bes Guten und Die Abwendung des Bofen ihnen zu verdanken habe. Du aber, ber bu vom Irrthum ber Bielgötterei frei bift und betenneft, baß alles Sichtbare erschaffen fei, und beffen Erichaffer anbeteft, treibft ibn aus bem Rreife feiner Beichopfe hinaus, setzest ihn weit von ihnen hinweg und gibst vor, Diefe fo große Weltmaschine werbe nicht von ihm regiert, fie fei, wie ein Schiff ohne Ballaft, bem Spiele bes Bufalls

niberantwortet.

Schätze bemnach bie Wohlthaten, bie bu vom Meere, von ber Erbe, ber Luft, ber Sonne genießeft! Schätze ben Simmel, ber fich als ein Dach über bich breitet! Schate ben Boll, ben bie Ratur bir bezahlt! Denn alle Elemente, von welchen bisher bie Rebe mar, find bir ginsbar und entrichten Dir mit ihren Dienstleiftungen ihren Tribut. Die Sonne Teuchtet, fie erwärmt, reift bie Früchte ber Erbe. Der Mond Teuchtet bir bei Racht; Die Sterne funden bir auf bem trodenen Lande die Racht an und laffen bich die Abwechselung ber Sahreszeiten erkennen; auf ber Gee weisen fie bir ben Beg jum trockenen Lande. Die Luft, wird fie von bir eingeathmet, fühlet bie natürliche Site bes Korpers. Sendet fie Regen berab, fo erhalten baburch bie Früchte ihre Nahrung. Bringt fie Ralte mit fich. fo binbert fie, bag bie Pflangen und Samereien nicht gur Ungeit in bie Bobe fchiegen, und folägt mit biefer ihrer Ralte wie mit einer Beitiche ben Trieb jum Bachsthum jurud in Die Burgel; fie tobtet Die ben Rräutern und Gefämen ichablichen Burmer und führt Dir mancherlei Arten von genießbaren Bögeln zu. Bas foll ich erft von ben Erzeugniffen, welche aus ber Erbe, aus ben Flüffen, aus ben Quellen, aus bem Meere hervortom= men, fagen? Diefe genießeft bu nun, ohne an ben Beber Bu benten. Du arnteft bie Früchte ber Natur ein und beträgst bich bennoch wie ein Unsinniger gegen ben Urheber, wiber ihn tobend und rasend. Du haft die Geschenke in

ber Sand und merkest sie nicht, sinnest nur auf Wibersprüche und Einwendungen. Zwar sind mir diese wohl bekannt; allein ich will sie nicht in dieser, sondern in einer anderen Rede vortragen und auslösen. Für jetzt genügt es mir, die von dir angestrittene Vorsehung vertheidigt zu haben. Und nun entlasse ich dich unter der Bitte, du mögest über das Gejagte nachsinnen, Gefallen daran sinden und recht vielen Nutzen daraus ziehen. Ich aber werde den Regierer des Weltalls preisen, dem die Ehre zu ewigen Zeiten gebührt. Amen.



## Dritte Rede.

Beweis hiefür aus dem Baue des menschlichen Körpers.

Wer einen gesunden Körper bat, braucht sich nicht von ben Arzten beilen zu laffen; benn eine volltommene Befundheit bedarf feiner Beilmittel. Wer aber von einer Rrantbeit bestürmt wirb, ergreift bie Baffen ber Runft und bemüht fich, burch fie bie Rrantheit wie einen Feind aus feinem Rorver binauszutreiben. Denn die Arzneifunde bilft bem zerrütteten Rörber wieber auf und verscheucht bie Bebreften. Gleiche Beschaffenheit bat es auch mit ber Seele. Wer eine gefunde, ftarte, gottesfürchtige Seele befist, bat nicht nöthig, fie burch befferen Unterricht beilen ju laffen. Wer aber von fchablichen Grundfaten angestedt ift, wer an einer bofen Denkungsart frank liegt, und wem biefe Krantheit burch bie Lange ber Zeit gleichsam gur anberen Natur geworben ift, Diefer bat viele Beilmittel von= nothen, um jenen bofen Rrantheitoff binmeg gu schaffen und die Seele zu reinigen. Er bat auch vieler Mittel nothig, um die Bange, in welchen fich bie bofe Materie er-Beugt, gu verftopfen und bie Schmerzen gu ftillen, unter benen er Schaben leibet. Da nun Diejenigen, welche bie Borsehung aus der Schöpfung hinausstreiten wollen, mit einer gefährlichen und schweren Seelenkrankheit behaftet sind, so habe ich ihnen schon bereits zwei Arzneien dargereicht, zufammengemischt aus verschiedenen Theilen der Schöpfung. Um aber ihre Krankheit vom Grunde aus zu heben und sie von dem beschwerlichen Übel ganz zu befreien, mache ich den Bersuch, ihnen auch die dritte zu bereiten und darzureichen. Allein die Bestandtheile dieser Arznei will ich nicht von dem Himmel, der Erde und dem Meere, nicht von der Sonne, dem Monde und den übrigen Gestirnen, nicht von der Luft, den Bolken und Winden, auch nicht von dem Klissen, Quellen und Bäumen, sondern von ehen denjenigen Geschöpfen selbst hernehmen, welche den Schöpfer zu lästern sich erkühnen.

Sie haben einen Mund von bem Schöpfer befommen. um ibn für all bas von feiner Sand empfangene Bute gu preifen. Run preisen fie ibn aber nicht nur nicht, fie befubeln fogar mit Schmähungen bie Bunge und entebren bas zum Sprechen gegebene Berfzeug. Und boch beweift schon tieß Glied allein nicht nur die Weisheit, fonbern auch die unermegliche Gute bes Schöpfers. Es gleicht einer mit metallenen Bfeifen befetten, vermittelft eines Blafebalges mit Luft gefüllten Orgel, welche, wenn ber Rünftler mit ben Fingern fie berührt, ben befannten barmonischen Rlang bervorbringt: nicht als hatte Die Ratur von ber Runft gelernt, nein, sondern die Runft bat der Natur die Einrichtung biefes die Ohren fo fehr ergötenden Inftrumentes abgelauscht. Die Runft nimmt ihre Mufter von ber Ratur, und mas fie bervorbringt, ift Nachahmung ber Natur. Betrachte bemnach, o Menich, ber bu bie Gabe, gu reben, befamft, aber ben Beber verachteft, ber folche Ehre bir angethan, betrachte, fag' ich, wie Die Lunge als eine Art von Blasebala in den Körper eingefügt ift! 3bn treten nicht Die Fuße eines Menschen, sondern bie um Die Bruft liegenben Musteln ziehen ihn zusammen und behnen ihn aus. Bon biefer wird bie Luft in Die Luftrobre getrieben; in berfelben gepreßt öffnet fie ben Reblbedel und bringt burch

die Rehle in den Mund. Nun bedient fich die Seele der Bunge wie einer Hand, brudt sie an bie Bahne, gleichsam wie an metallene Röhren, und bewegt bie Bunge auf Die leichteste Art bin und ber und auf = und abwarts. Die Leichtigkeit biefer Bewegung forbert bie unter ber Zunge liegende Drufe, welche wie eine Quelle immerbar Feuchtigfeit von fich gibt. Durch bas unaufhörliche Bewegen würde die Bunge troden werben; mithin ward eine mäßige Feuchtigkeit erforderlich, welche biefes Glieb nag und geschmeibig erhalt und fo beffen Bewegung erleichtert. Inbem aber die Luft, die, wie bereits gefagt, aus der Lunge fommt, durch Bewegung ber Zunge und Zusammenpreffung ber Lippen an die Zähne gedrängt und an die äuffere Luft wohlflingend gestoßen wird, entsteht bie artifulirte Stimme. Demnach ift bas Mittel ber Sprache ber Wind, ber Sauch. ber aus bem Innern kommt, und ben bie Natur als unrein und überflüssig ausstößt; nach Anordnung bes Schöpfers nämlich follte bas Berg ber Berd ber natürlichen Barme fein und von diefem Theile ber gange Körper erwärmt werben. Es braucht sonach bas Berg, bas fo voller Barme ift, einer fleinen Erfrischung; biefe aber gewährt ihm bas Athemeinziehen ber Lunge, welche burch bie Luftröhre bie äuffere Luft einzieht und biefelbe burch bie Lungenblutaber in die linke Bergkammer leitet, nach Berficherung Derer. welche weitläufig hierüber fich verbreitet haben. Indeß nun die Lunge die reine Luft einzieht, treibt sie bafür die bereits unrein gewordene als überflüssig burch die Luftröhre wieder zum Körper hinaus. So wird Das, was an und für fich unbrauchbar und nutlos ift, nach dem Willen des Menschen, so oft er Dieg munscht und bie Zunge in gehöriger Ordnung und Beise bewegt, jum Mittel für die Sprache; was als schädlich von bem Bergen weggeschafft und von ber Lunge ausgestoßen wirb. Das wirft mit, um bie artifulirte Stimme bervorzubringen.

hier kann man mit allem Fug ansrufen: "D bes unerschöpflichen Reichthums, o ber unergründlichen Beisheit

und Erkenntniß Gottes!"1) Da fann man mit Wahrheit fagen: "Wer vermag bes herrn große Thaten zu erzählen und all sein Lob zu verkünden?"2) Da kann man mit Recht fprechen: "Wie groß find beine Werte! Du haft fie alle mit Weisheit geschaffen."3) Welcher Redner erweift fich als fähig, ben Schöpfer fo, wie er's verdient, ju loben? Belder Redner ift im Stande, ben menfchlichen Rorperbau Bu beschreiben? Welcher Rebner besitzt bie Rraft, Die Bert-Beuge ber Rebe gu erklaren? Wer ift fo weit in ber Beisbeit gekommen, bag er bee Schöpfere Beisheit gang überfchauen konnte? Du fiehft biefe Werke feiner Beisheit und bedienest bich ihrer; und bennoch willst bu Gott nicht bafür preifen, fondern beschuldigest ibn, ber auf alle mögliche Art für feine Gefcopfe forgt, einer Machlaffigfeit. Die einzige Rraft, bag bu fprechen fannft, vermag bich von ber Gorgfalt zu überzeugen, welche ber Urbeber ber Ratur um bie lebenden Geschöpfe trägt. Da er ihnen biefe Kraft geben wollte, fo gab er ihnen auch bie bagu bienenben Berfzeuge. Diefe nahm fich bie Runft jum Mufter und verfertigte nach benfelben nicht allein Bfeifen, fonbern auch Lebern und Bithern. Statt ber Bahne fpannte fie Saiten auf, ftatt ber Lippen gebrauchte fie Metall, und bas Umt ber Bunge ließ fie burch ben Riel vertreten. Die Band, welche balb einen feinen, bald einen tiefen Ton hervorlockt, ift die Nachah= merin ber Seele, welche bie Bunge auf= und abwarts bewegt. Indes, fo weit es auch die Runft gebracht bat, fo bewundert zwar der Zuhörer den Wohlflang der Mufit, welche von derfei Inftrumenten ertont, aber artifulirte Laute vernimmt er nicht. Die Runft ift nur Nachahmerin ber Natur; bie Natur hingegen bringt artikulirte Tone berbor. Denn biefe ift bas Werk Gottes, ber Alles erschaffen bat. Bohl bilbet Die Runft auch bie Geftalt ber lebendigen Be-Schöpfe nach, gibt bem Metalle ober Steine Alles, mas gur menschlichen Geftalt gebort: Augen, Rafe, Mund, Dhren.

<sup>1)</sup> Röm. 11, 33. — 2) \$\beta[. 105, 2. — 3) \$\beta[. 103, 24.

Hals, Hänbe, Brust, Unterleib, Schentel, Füße. — aber Gefühl, Bernunft, Kraft, sich zu bewegen, kann sie ihm nicht geben. So bringt auch die Leher und Zither mittels der Luftwellen zwar einen ordentlichen Wohltlang bervor, einen artitulirten Ton aber zu erzeugen ist nur demjenigen Wertzeuge vorbehalten, welches das Muster dieser Tonwerkzeuge bilbet. Denn dieses ist das Werk des Schöpfers selbst; die Instrumente dagegen bleiben das Werk Desse Schöpfers selbst; die Instrumente dagegen bleiben das Werk Dessen, der lebiglich nur ein Bild von dem Schöpfer ist. Als Bild von dem Schöpfer such der Wensch es ihm nachzumachen. Was er aber immer mit seiner Kunst zuwege bringt, vershält sich gegen das Muster wie Schattenrisse zu der Sache selbst; es hat zwar die äussere Gestalt, aber nicht die innere Kraft. Da du aiso an den Wertzeugen des Schöpfers eine so große Sorgfalt wahrnimmst, so unterstehe dich nicht

mehr, ihm Nachläffigfeit dur Laft gu legen!

Damit bu jedoch bie Sorgfalt Gottes auch aus ben übrigen Theilen bes Rorpers erfennen lerneft, mohlan, wir wollen bich wieber jum Bergen hinführen! Da biefes ben vornehmften Theil des menschlichen Leibes bilbet und bie Berrichaft über die übrigen Glieder führt, fo ichütt es ber Rörper wie einen Ronig von allen Seiten; er umwallt es mit ber Bruft wie mit einer farten Mauer, bamit es von Dem, mas von auffen ber bem Menfchen guftößt, nicht fo leicht verwundet werden fann. Da es unaufhörlich fich bewegt (benn es ift die Quelle ber Abern), fo legte ihm Gott ben porofen, schwammartigen und aberreichen Lungenförper ale eine fanfte Dede unter; ben oberen tegelformigen Theil machte er fefter und überzog ihn mit einer biden, ftarten Saut. Die Nahrung bes Bergens befteht nicht allein in Luft, fonbern auch in Blut, und diefes wird ihm burch bie Sohlader wie burch einen Ranal von ber Leber aus juge= führt. Die Leber empfängt ihre Nahrung vom Magen. Der Magen aber nimmt bie burch bie Bahne gertbeilten und wie durch eine Mühle germalmten Speifen ein und bebalt fie fo lange, bis er fie wohl vertocht und in eine ibm paffenbe Substang verwandelt und umgestaltet bat; bann

fondert er biesen Stoff genau ab. Den reineren Theil bavon gibt er ber Leber gum Durchfeiben über, ben gröberen aber treibt er mit Beihilfe ber Musteln in bie Bedarme. Die Leber, mit ber vom Magen vorgenommenen Reinigung nicht zufrieden, reinigt, mas fie von ihm erhalt, wie burch ein Sieb noch einmal, liefert bann ben Sat und bie Befe, wenn man's fo nennen barf, burch gewiffe Ranale ber Dilg Bur Rahrung. Der beffere Theil aber, ber nun burch bas längere Rochen eine schleimartige Natur und bleiche Farbe angenommen hat, geht in bie Gallenblase über. Bas gu fluffig, gu fein und jum Nabren unfähig ift, erhalt bie Urinblafe. Die von ber Leber genugfam vertochte und in Blut verwandelte Rahrung nimmt die Sohlader auf, theilt bem Bergen mit, so viel es braucht, gibt aber auch bem oberen Theil bavon; fie verfieht bamit, fich in mehrere Ufte theilend, Die Bruft, Die Schultern, Die Banbe; ja felbft ben Mageln, bem Salfe, bem Ropfe, bem Befage, ben Schenfeln, ben Rnieen, ben Fugen führt fie von ihrem Borrathe au, und fein lebenbiges Glied läßt fie an biefen Gaften barben. Denn die Abern find eine Art von Ranalen und Bafferleitungen, um ben Rorper gu befeuchten. Darum haben fie benn auch eine bunne und garte Saut, bamit bie neben ihnen liegenden Theile um fo leichter ihre Nahrung fchöpfen können. Die Urterien bingegen fennzeichnet nicht nur eine bide, fonbern fogar boppelte Baut; benn fie ent= balten nicht Blut, sonbern Lebensgeift, ber, weil feiner. barum auch leichter burchbringt.

Bekenne demnach auch hieraus die Vorsehung des Schöpfers! Den Abern, welche das Blut den verschiedenen Theilen des Körpers zuführen, gab er ganz seine Säutchen und
versah sie so zu sagen mit einer schwammartigen, porenreichen Hülle; denn das Blut ist die und bedarf, um durchdringen zu können, größerer Öffnungen. Da es nun zwar
durchsickern muß, aber doch nicht ganz, sondern nur, so viel
es soll, daß die nahe liegenden Theile davon beseuchtet
werden, so gab Gott den es ausbewahrenden Gefäßen eine
solche Einrichtung. Die Arterien bingegen, welche den

ganzen Rörver mit Lebensäther verfeben, ber, weil fein. leicht entweicht und ohne Mube burch bie fleinsten Offnun= gen bringt, machte ber Schöpfer anbers. Er gab ihnen nicht nur eine, sondern zwei und zwar recht dide und farke Baute. Die Arterien legte er um die Abern berum, bamit bas Geblüt, burch die Barme ber Lebensgeifter in Bemegung gefett, burch ben gangen Rorper freisen konnte. Stille ftebend murbe es ftoden. Gie liegen alfo bei einigen Gliebern gang nabe beisammen und stehen mit einander durch bie feinsten Offnungen in Berbindung, fo bag bas Blut ben Lebensgeist nach und nach anziehen und von demselben bewegt werden kann, daß aber auch der Lebensgeift hin= wieder von dem Blute Feuchtigkeit an sich ziehe, welche ihn benett und nicht vertrodnen läßt. Sage mir, wer von ben angesehensten und reichsten Männern wendet, wenn er ein Saus baut, fo viel Sorge auf Die Wafferleitungen, verfieht Die Quellen mit foldem Überfluffe, führt folche Brunnen jum Bergnügen auf wie ber Weltbaumeifter, ber, als er bieß (lebendige und) vernünftige Haus baute, es mit so vielen und fo großen, feine Bedürfniffe ihm guführenden Gefäßen umgeben bat? Welcher Baumeister, bem es barum gu thun, das Baus von ben lauen Luften burchftreichen gu laffen, ift im Stande, die Offnungen fo anzulegen wie ber göttliche Baumeister, ber bie Ginrichtung getroffen, bag bie unreine Luft den Körper verlaffen, die reine bingegen ein= bringen und burch alle Abern wandern muß? Belcher Gartner leitet das Baffer mit foldem Fleiffe und benett Die Wurzeln der Gewächse mit folder Emfigfeit wie ber Urheber diefer lebendigen Pflanze und der Schöpfer der ganzen Natur, ber die Glieder des menschlichen Körvers vermittelft ber Abern auf unertiarbare Weise befeuchtet? Denn was die Rahrung anlangt, find wir Menschen von ben unbeseelten Bäumen in Richts unterschieben. Wir beburfen wie fie berfelben. Entgebt bie Nahrung bem Baume, trodnet er aus; entgeht sie bem Menschen, verliert auch er allen Saft und ftirbt. Die Baume giehen von bem Regen= ober Bach- ober Quellen-Waffer vermittelft ber Mur=

Beln bie Feuchtigfeit an fich; biefe nahret bie Afte, bie Rinbe, bas Mart in ihnen, bringt Blatter, Bluthen, zeitige Früchte hervor. Go auch bei bem Menschen. Die Speife, Die er burch ben Mund einnimmt, ift fur ihn eine Quelle und ber Magen ber Ranal biefer Quelle. Was von ihm ber Unterleib gleichsam ale eine Burgel betommt, Das liefert er auf verschiedenen Wegen ber Leber; Diefe nimmt fich davon, fo viel fie braucht, und führt noch überdieß allen übrigen Rorpertheilen Feuchtigkeit burch bie Abern gu. Der auf folche Beife ernährte Körper machft bei ben Rinbern in bie Lange, breitet fich aus und erhalt in furger Beit bas gebührende Dag. Bat er feine bestimmte Bohe erreicht, fo bort er auf, ju machfen, und erhalt blog feinen Unterbalt. Mit folder Emfigfeit macht ber Allschöpfer über unfere Natur. 3hm ift es nicht genug, bag er ihr Geftaltung gab; er nährt fie auch unaufborlich, und nicht allein Dieg, er forgt auch für alle ihre übrigen Bedurf= niffe. Darum weiß ich nicht, wie ich ben Schöpfer erheben foll. Eine fo mannigfache Borfehung überfteigt alle Faffungefraft; eine fo meife Schöpfung übertrifft alle Beredfamteit; einen fo fünftlich gebauten Körper gu befchreiben, ift fein Menich im Stanbe.

Den Schöpfer zu rühmen, follte dich schon diese einzige Betrachtung bewegen. Du kehrest nicht wie die unvernünftigen Thiere das Angesicht abwärts; du wendest nicht wie die Schweine den Bauch gegen die Erde. Schaue also auch in die Höhe, um die Vorsehung wahrzunehmen! Unter allen Thieren gehst du allein aufrecht auf zwei Tüßen einher. Und von diesen besteht jeder nicht auß einem, sondern auß brei Theilen, deren jeder sein eigenes Gefüge hat. Der eine Theil (der Schenkel) ist in das Hössberin, der andere (das Schienbein) in das Knie, der dritte (der Fuß) in den Knöchel eingefügt. In diesen Fugen werden die genannten Theile durch die auß starten Nerven bestehenden Bänder erhalten und durch die Muskeln nach Willfür bewegt. Die Bänder machte der Schöpfer nicht zu weit und nicht zu enge. Wären sie zu enge, wir könnten uns nicht bewegen; wären sie zu weit,

es trenneten fich bie Knochen und gingen auseinander. In Folge biefer Einrichtung ber göttlichen Borficht gehft und läufft bu, wann bu willft, ftebft und fiteft bu, wann es bir beliebt. Bemerke bier eine neue Art von Sorgfalt! Auf bem blogen Anochen niederzusitzen, wirde beschwerlich fein. Damit bu bich also auf ben Boben ober auf Steine ohne Beschwerniß nieberlaffen fonnest, fo legte ber Schöpfer bir bas Gefäß als ein angeborenes Riffen unter. Dennoch bift bu undantbar, ertenneft biefe Baben nicht, mutheft und rafest fogar wiber beinen meislichen Borforger. Der Bund tennet seinen Ernährer, setzet sich neben ihn hin, wenn er gegenwärtig ift, sebnet sich nach ihm, wenn er abwesend ift; und tommt jener gurud, fo gibt er ihm burch Streden ber Dhren und Wedeln bes Schweifes feine Freude barüber zu versteben; er bezeugt ibm feine Unterwürfigfeit und Dienft= barteit; er ertennt ibn als feinen Wohltbater. Er ift unvernünftig und unfähig, auch nur ein Wort zu reben; boch hat ihn Zeit und Gewohnheit und ber Genug ununterbrochener Wohlthaten gelehrt, zwischen einem Befannten und Unbefannten, einem Freunde und Feinde gu unterscheiben. Du fannst sprechen, hast zur Führerin eine vernünftige Seele, welche mit Flügeln begabt alles Sichtbare an Schnelligfeit befiegt. Um ben gangen Erbball zu burchlaufen, braucht bie Sonne einen Tag; bein Beift aber burchläuft ihn in einem Augenblice; er fteigt auf bis zum himmel, ja er erhebt fich noch über ben himmel und verfentt fich in Gott, fo weit es ihm möglich, und in bie unendlichen Beerichaaren der Engel und Erzengel. Auch ftellt er Unterfuchungen an über Das, mas unter ber Erbe ift; benn auch biefe möchte er gerne burchdringen, obwohl er es nicht vermag, weil fich feine Ginbildungefraft nur auf Die Wefen erftrect, von beren Dafein wir Kenntniß baben. Obwohl bu nun einen folden Führer und Steuermann haft, fühleft bu boch Die göttlichen Spenden nicht, erkennest nicht die Menge ber göttlichen Gutthaten, fonbern verharreft unbantbar. 3m Besitze so vieler Lehren willst bu bennoch nicht einmal Die Unfangsgrunde ber Lebre von ber Borfebung faffen. Sab'

Acht, baß sie nicht ihre Hand von dir abziehe und dich im Stiche lasse! Dab' Acht, daß du nicht aus eigener Ersaherung lernest, welch ein Unterschied zwischen einem Mensichen sei, über ben sie wacht, und dem, welchen sie ver-

laffen hat! -

Run aber will ich bich zu einem anderen Theile bes Körpers führen. Siehe hier bas Rückgrat! Bon bem beim Gefäffe liegenben Beiligenbeine fangt es an und reicht bis gum Balfe; es balt wie eine ftarte, aus vielen Birbeln bestehende Saule ben Unterleib, Die Schultern, Die Banbe, ben Naden und bas Baupt. Nach vorwarts versah ber Schöpfer ben unteren Leib bes Menschen nicht mit Rnoden, bamit fich berfelbe nach Erforberniß ber eingenommenen Speifen ausbehnen und erweitern fonne. Daber befestigte er ibn bintermarte mittele bee Rudgrates. Diefes Rudarat fette er aus mehreren Theilen gufammen. bamit, im Falle es fich neigen wolle, es leicht konnte gebogen werben und nicht Befahr liefe, ju gerbrechen. Seine Nahrung bilbet bas Mart, bas ihm aus bem Behirne gu= fließt. - Bas foll ich von ben Sanden fagen, beren Rutbarteit fich burch bie mannigfachen Rünfte an den Tag legt? -Doch von diefen will ich in ber folgenden Rebe Melbung thun; baber ich auch Dasjenige, was von bem Bebrauche berfelben zu fagen ift, bis babin aufsparen will.

Weiter hinaufrückend siehe die Gestaltung des Halsest. Du hast ja schon Wasserbehältnisse gesehen. Diese sind von unten dis oben durchbohrt und haben in Mitte mehrerer kleineren Behältnisse ein vorzüglich großes, wo sich das Wasser ansammelt. Daraus schöpfen die Kanäle, die es wiederum durch kleinere Röhren vertheilen und jeder der Ost-, West-, Süd- und Nordseite der Stadt einen Theil davon zuwenden. Ganz den nämlichen Dienst leistet der Hals dem menschlichen Körper. Denn wie schon oben bewertt, macht die Kunst es der Katur nach, und die Masschinen, welche jene versertigt, sind ein Nachbild von den Werfen dieser. An dem Jalse nun befindet sich der Schlund, durch den die Sveisen und Getränke in den Magen ge-

langen; an ihm die Luftröhre, die von der Lunge bis zum Deckel der Keble reicht. Auch der Hals hat Adern und Arterien, durch die das Gebirn Blut und Lebensgeist an sich zieht. Bon dem durch das Blut genährten und vermehrten Gebirne fließt dem Rückgrate mittelst der mit ihm zusams menhängenden Gebeine das Mark zu, welches die Nahrung aller Gebeine ausmacht, von welchem die so ungemein starfen Nerven, die groben sowohl als die seinen, die breiten sowohl als die feinen, die breiten sowohl als die feinen, wodurch die Glieder unter einander verbunden werden, und wodon

bie Musteln bie Rraft, ju bewegen, haben.

Wir find biemit bereits bis jum Saupte gekommen. Sieh', wie biefes auf bem Bipfel ber Stadt bes menfch= lichen Körpers gleich einer Festung so zu fagen rubt, und wie in berfelben gleichsam als in einer unüberwindlichen Burg bas hirn aufbewahrt wirb. Die hirnschale gleicht einem Walle ober einer Sturmhaube (baber benn auch bei ben Griechen die Birnschale und Sturmbaube, weil diese nach iener geformt ift, fast mit bemfelben Worte gegeben merben). Die Birnfchale nun, welche bas Birn umfagt, halt nach Kräften allen Unfall ab, welcher bem Gehirne von auffen ber begegnen konnte. Damit Diefes aber, weil es febr weich ift, von ber harten und festen Schale teinen Schaben leiben möchte, fo überzog es ber Schöpfer mit zwei Bauten (von ben Arzten meninges1) genannt). Die eine, welche gang bunn und gart ift (bei ben Griechen Choroides genannt), liegt bem Birne junächst und halt es beisammen, ohne es zu bruden. Die andere, bider und flärter, spannt sich aus zwischen bem Gehirne und ber Birn= Schale, verlett also bas Gehirn nicht, obwohl sie harter als biefes ift, und wird auch nicht verlett von ber Birnschale, obwohl fie meicher als tiefe ift. Go wird bas Bebirn, wie ich mich fcon oben ausgebrückt, wie in einer Feste vom Saupte geschütt.

<sup>1) 3</sup>m Lateinischen: Matres, dura mater, pia mater.

Es hatte aber ber Berr biefer Feftung, ber Beift, Wächter nöthig, Freund und Feind in der Ferne zu beobachten. Auch für biefes Bedürfniß forgte Gott und gab ihm nicht nur eine, sondern zwei Wachen, wovon die eine Alles, mas auf ber rechten, bie andere Alles, mas auf ber linken Seite vorgeht, beobachten follte. Diefe Bachter hatten wieber Bfahlwert, Bormauern und Balle nöthig, und auch bafür forgte der Erbauer Diefer Stadt. Über die Augen, welchen er bas Amt, zu fehen, aufgetragen hatte, fetzte er die Augenbrauen ale eine Urt von Schanzpfählen und Bormauern, von welchen geschützt fie gefahrlos auch auf bas in ber Ferne Borgebende binblicken konnen. Die Stelle bes Da= ches, welches von biefen Schutmehren bas Wetter abhalt, vertreten bie feinen, gegen bie aufferen Theile bes Befichtes fich fehrenben Baare, welche bie von ber Stirne herab rollenben Schweißtropfen auffangen, unter fich vertheilen und über bie Schläfen herableiten, fo baß bie Augen auch bavon Nichts zu leiben haben. Diese Bachter brauchten jeboch auch Waffen. Darum bebedte fie ber Schöpfer mit zwei Bauten, die man Augenlide nennt, und verfah biefelben mit Wimpern als mit einer Art von Spiegen und Bfeilen. Diefe Wimpern find nicht wie bie ber Augenbrauen gang feitwarts gebogen, bamit fie nicht mehr Berrather als Beschützer sind. Auch fallen sie nicht gang in gerader Linie ab, damit fie beim Schließen ber Libe nicht an einander ftogen, fondern fie find etwas vormarts gebogen, um zu verhindern, daß nicht einmal die feinsten Rorper ben Angen ichaben können. Gin fart wehender Wind treibt bekanntlich nicht allein feinen, fondern auch groben Staub, Spreu und was bergleichen mehr gegen bie Augen 3u. Auch kleine Mücken und andere Thierchen biefer Art ftogen zuweilen gegen die Augen an, fliegen aber wieder Burud, indem fie biefelben mit Wimpern wie mit Bfahlen verwahrt finden. Auf folche Weise verwahrte ber allgemeine Baumeister auch bie Getreidähren, besetzte fie mit Spiten ober Stacheln, von welchen bie nach Samen gierigen Bogel gurudgeschrecht werben, fo baß bie Frucht feinen Schaben

von ihnen leibet. Bielleicht daß du, Undankbarer, hier fprichft: Was für einen Borzug hat benn also Gott mir vor ben Ahren erwiesen? — D Thörichter! Eben biese Abren bat er ja gu beinem Beften geschaffen. Wenn er nun Das, mas bein ift, beinetwegen mit beinen Baffen berfiebt, was bift bu ihm barum unbantbar? Befühllofer, bu faeft ben Samen aus, Gott aber befeuchtet, ermarmt, nabrt. erhalt ihn und liefert bir bie zeitige Frucht in bie Sand! Du ärntest sie ein, bringst sie in die Scheune, sichtest tunft-reich die Rörner von der Spreu, sonderft in der Mühle bas Mehl von ber Kleie, badft es im Dfen ju Brob, ifft es mit Luft und erkennest Denjenigen nicht, ber es bir gibt. Doch lagt uns wieber jum Muge gurudtebren! Betrachte feine ganze Ginrichtung! Siebe, wie viele Bautchen es bat. und wie schon es von auffen gestaltet ift! Siebe, wie burchfichtig ber Stern in bemfelben ift! Siebe ben ringe um ibn ber liegenden Regenbogen, ben man ben Krang 1) nennt! Siehe bas hornharte, bas traubenformige Bautchen, bie frhstallene Linfe, welche babinter liegt und hervorschaut! Sieh' bie glasartige Feuchtigkeit um biefe Linfe, bas netartige Säutchen! Sieh' auch ben brufenvollen Sit, auf welchem es ganglich ruht! Siehe die Nahrung, welche es aus bem Gehirne vermittelst eines überaus dunnen Ranals erhalt, und wie die überfluffige Feuchtigkeit burch bie Augenwintel abgesondert wird!

Siehe auch, wie vielerlei Farben bas Blut annimmt! Anfangs war es eine Speise, von ben Zähnen zermalmt und von dem Magen aufgenommen. Dieser gibt ihr die Farbe, die er hat, und macht sie weiß. Bom Magen gelangt sie in die Leber und nimmt die Farbe an, welche dieser eigen. Auf solche Weise zu Blut geworden kommt sie in das Gehirn und erscheint abermals weiß. Auch wird die Nahrung in Bein oder in starke, aber doch diegsame Nerven verwandelt. Doch wenn ich alle Spuren der Vorsehung an dem

<sup>1)</sup> Auch bie Gris.

Körper aufsuchen wollte, möchte ich vielleicht zur Rlaffe Derjenigen gerechnet werben, bie es versuchen, die Sand-

förner auf bem Erbboben zu gablen.

Durchgebe alfo für bich felbft bie übrigen Sinne, ben Geschmad, ben Geruch, bas Gebor! Betrachte, wie ber Geruch bie riechenden Gegenstände mahrnimmt, bei ben wohlriechenden fich aufhält, von ben übel riechenden fich abwendet, wie er zugleich zur Absonderung ber überflüsfigen Feuchtigkeiten bes Sauptes bient! Un ben oberften Theil des Körpers gesetzt nimmt er alle von unten auffteigenben Dünfte auf. Da aber eine zu große Menge von biefen bem vornehmften Theile, bem Saupte, ichablich fein würde, fo bildete, bamit Dieg nicht geschehe, ber Schöpfer fcmamm= und fiftelartige Bange und leitete burch biefelben bie feuchten und gröberen Unreinigfeiten bis gum Gaumen und zur Rase bin. Zwei Glieber bestimmte er zu biefer Absonderung, bamit alles Schädliche um so eher wegziehen fonnte. Den bunftenben und bampfenben überfluffigen Theis len aber wies er bei ber Raht ber Birnfchale einen Ausgang an. Betrachte auch bie Thatigkeit bes Webore! Es nimmt ungählige Tone auf und wird boch nicht gefättigt und angefüllt. Es nimmt auch nicht alle auf die nämliche Weise auf, sondern weiß die feinen von den rauben Tonen zu unterscheiben; es vergnügt fich am Wohllaut, verabscheut aber ben Mistlang. Durch es vernehmen wir die gottlichen Aussprüche, lernen alle menschlichen Wiffenschaften. Die Sprachlehre, Die Redekunft, Die Denklehre, Die Beilkunde. bie Mechanif und mas sonft noch von ben Menschen er= funden worden. Bernimm jett burch eben biefes Gebor unsere Worte und vertofte die Arzuei, welche beine Seele reinigen und fie von ben bofen Läfterungen befreien foll! Sete ihm eine Thure vor, Die Bernunft, und eine Thurhüterin, die Furcht Gottes! Die Worte, welche fich ibm nabern, follen unterfucht werben. Die gottfeligen foll bie Thürhüterin einlaffen, bie läfternben, unverschämten, gottwidrigen Worte aber abweifen; fie foll ihnen die Thure verschließen und ben Glauben als einen festen Riegel ent=

gegensetzen. Nur so ist es möglich, von euren Feinden befreit, von euren Seelenkrankheiten geheilt zu werden, wenn
ihr nur heilsamen und nützlichen Reden Gehör schenket, wenn
ihr, um mich der Sprache des gottbegeisterten Baulus zu
bedienen, nicht nach neuen, zwar ansprechenden, aber schädlichen und die Bernunft beleidigenden Reden begierig seid;
wenn ihr alle Worte gerade und richtig beurtheilt, nur nach
auserbaulichen Reden trachtet, endlich, wie der Prophet sagt,
Gott Tag und Nacht vor Augen habt, ihr mögt nun gehen
oder sitzen. Er werde geehrt, verherrlicht und angebetet in
alse Ewigkeit! Amen.

## Vierte Rede.

Beweis hiefür aus den von den Menschen erfundenen Künsten.

"Gottes Berrlichkeit preisen Die himmel, und feiner Bande Werk verkundigt bas Firmament," fingt ber Brophet. 1) Eine Stimme nun, welche baburch entfteht, baß Die Luft durch die Luftröhre jum Munde getrieben wird, worauf die Zunge auf Antrieb ber Seele harmonisch bie Babne berührt ober bie Lippe fich zusammenbrückt, so baß Die äuffere Luft theils gestoßen wird, theils wiederum qu= rud ftromt, eine folde Stimme, fage ich, bat noch fein Menfc vom himmel aus vernommen. Doch ber himmel zeigt ichon bei feiner Betrachtung, indem er unferen Augen feine Größe und Schönheit barftellt und die Stelle eines über uns hängenden Daches vertritt, auch ftillschweigend auf feinen Urheber bin und forbert die Bungen Aller gum Lobe beffelben auf. Wenn wir ein Saus feben, mit befonberer Runft gebaut, auf ein festes Fundament gesetzt und nach bem Richtscheite aufgeführt, ein Saus, bas feine verbaltnigmäßige Lange, Breite und Sohe hat, feine orbents lichen Fenfter befitt und überhaupt Alles, mas eine Bobnung schön macht, in fich birgt, fo bewundern wir fofort ben Baumeister; wir ftellen uns ben abwefenben Runftler mittele ber Einbildungefraft vor und eignen feiner Runft alle die Schönheiten gu, Die wir an bem Baue bemerten. Go verhalten wir uns auch in Rudficht bes Simmels. Betrachten wir biefen, bie Geftirne, die an ihm zu unserem Boble dahinwandeln, fo beten wir nicht diefe an, fondern preifen, fo viel an une ift, Den, ber fie gemacht, und fchliegen aus ber Größe und Schönheit ber Geschöpfe auf Die Größe und Schönheit bes Schöpfers. Wir schliegen billig und recht: Wenn die Geschöpfe so groß find, wie groß muß nicht erft ber Schöpfer sein; wenn fie fo schön find, wie schöp nicht ihr gemeinsamer Baumeister und Schöpfer! Auf folche Beife preisen Die himmel Gottes Berrlichkeit und verfündigt bas Firmament feiner Banbe Bert. Auf folche Beife predigt ein Tag bem anderen Gottes Beisheit, und eine Racht verkundet sie ber anderen. Richt als ließen fie eine Stimme von sich hören, oder als fprächen fie mit einer Zunge zu uns, sondern baburch, daß sie ununter-brochen auf einander solgen, daß sie zum Besten der Menschen von einander leihen. Ihr Ruf ift so laut, daß fie bas ganze Menschengeschlecht hören tann. Das ift feine Sprache, bas find feine Borte, beren Schall man nicht vernehmen konnte. Denn alle Beschlechter und alle Bolter vernehmen, was der Tag und die Nacht predigt. Berschies ben find fie nur ber Sprache, nicht auch ihrer Natur nach. Deghalb ichöpfen bie Bolter aus biefer Bredigt ben gleichen Ruten. Der nämliche Prophet, aus deffen Munde obige Worte gekommen find, pries in einem anderen Bfalme ben Aufchöpfer mit folgenben Worten: "Deine Ertenntniß ift ein Bunder für mich, sie ist mir zu boch; sie kann ich nicht erreichen."1) Er wollte gleichsam so viel fagen: Wenn ich

<sup>1) \$1. 138, 6.</sup> 

in mich felbst zurücktehre, wenn ich fern von allem äufferen Betümmel Beobachtungen über meine eigene Ratur an-ftelle; wenn ich mit Fleiß untersuche bie geiftigen Kräfte meiner Geele, Die Wiffenschaften, beren fie fabig ift, Die Rünfte, womit fie ben Raum bes menschlichen Lebens ausfüllt, verfüßt und angenehm macht; wenn ich bebente, wie viele Worte sie gebiert ober von Anderen aufnimmt, wie fie diese aufbewahrt und, ohne sie durch einander zu mengen, behalt, wie fie bie aufbewahrten gang nach ihrem Befallen wieder hervorsucht; wie sie ben Körper regiert; wie fie ben Augen bas Amt, bie Größen und Farben zu unterfcheiden, aufgetragen; wie fie die Bunge gur Richterin bes Gefchmades und zugleich zur Belferin bei ihrer Bervorbringung von Worten, Die Rafe gur Richterin ber Beruche bestimmt; wie fie bie Ohren gum Empfange frember Worte geöffnet; wie sie bie Rraft, su fühlen, burch ben gangen Rörber verbreitet bat: wie sie ben Sinnen das Bermögen, bie äufferen Begenstände mabrzunehmen, mittheilt und felbft biese Wahrnehmungen entweder schmerzlich ober mit Bergnügen empfindet; wenn ich diefe ober bergleichen Betrachtungen mehr auftelle, wenn ich überlege, wie ber Bau eines und beffelben lebendigen Geschöpfes aus fo verschiedenen, einander fo entgegengesetten Elementen besteht; wie in demfelben bas Sterbliche mit bem Unfterblichen vereinbart ift: fo muß ich befennen, daß das Wunder für mich zu groß ist, zu schwer begreiflich; ich gebe mich gefangen, geftehe ber Beisheit bes Schöpfers ben Sieg zu, preise ihn und rufe laut: "Deine Erfenntniß ift ein Bunder für mich; fie ift mir zu boch; fie fann ich nicht erreichen." Diefe Worte paffen gegenwärtig auch auf uns, bie wir die Beisheit Got= tes, wie man fie am Baue bes menschlichen Rorpers erblicht, erkennen wollen, aber aus Erfahrung miffen, daß wir zu schwach bazu find. Indeg haben felbst die turzsichtigften Betrachtungen, die wir darüber angestellt, nicht wenig genutt; benn wir haben gefeben, wie Gottes Borfebung auch aus dem unbedeutendsten Theile des Körpers bervor= leuchtet.

Was erscheint geringer als bie Sagre an unserem Leibe? Welcher Theil unter allen hat so wenig Empfindung als biefer? Dennoch habe ich in meiner letten Rebe bargethan, daß auch diefe nothwendig find. Davon überzeugen uns bie Saare an ben Augenbrauen und Augenliben; eben= fo jene, welche bas Saupt bebeden und zieren. Wie nütlich biefe feien, lehren uns, Die tablen Sauptes find und fich schämen, ber Zierbe bes Baares beraubt gu fein, weß= balb fie zu anderen Gullen ihre Buflucht nehmen, um bie Stelle ber abgehenben Saare zu bebeden. Dieses ift mei= nes Erachtens auch die Urfache mit, warum Gott auf einigen Röpfen keine Haare wachsen ließ, um nämlich zu ertennen zu geben, daß auch biefes ein Wert feiner Vorfehung fei, daß er, indem er den menschlichen Körper bildete, ibn mit Haaren verfah. Ferner ziert er bie vom jugendlichen Alter jum männlichen Übergebenben mit einem bie Bangen fleibenden Barte. Diefe Beranberung zeigt uns bie Berschiedenheit bes Alters an und mahnt uns felbst burch die neue Geftalt bes Angesichtes, Die Jugendspiele gu verlaffen und bie Sand an ernfte Gefchafte gu legen.

Machen wir von ben Haaren einen Abergang zum Munde. Dieser bringt die Worte hervor, nimmt die Speifen ein und überliefert sie dem Magen. Unter den Augen bat er seinen Plat. — Die zur Absonderung des Abganges bestimmte Öffnung, deren Anblick das Auge meidet, Ekel erregt und vom Genusse der Speisen abschreckt, rückte er nicht allein weit von den Augen weg, sondern verdarg sie ganz und gar vor denselben. Schätze also die unermessene Liede und Vorlicht Gottes gegen die Menschen! Da unser Leib körperlich und sterblich ist, muß er auch ernährt werden; würde aber alle Nahrung bei ihm bleiben, was sollte aus dem Menschen werden? Wie also der Schöpfer den Menschen die Fähigkeit zum Aussechen gab, so auch ein Organ zum Ausscheiden. Überdieß legte er gekrümmte Därme in denselben, welche die von den versochten Speisen übrig gebliebenen unreinen Theile absühren, aber nicht geraden Weges, damit wir nicht, weil der Abgang wieder

erfett werben muß, von einem immerwährenden hunger

geplagt werben.

Doch ich habe mir ja nicht vorgenommen, sämmtliche Naturwunder zu erklären. Zeit ist's, daß ich den Nutzen ber Sanbe zeige, wie ich es gestern versprochen, als von ihnen die Sprache mar. Betrachte bemnach, wie sie meber gu lang find, um nicht bem übrigen Rörper gur Laft gu fallen, noch zu furz, sondern gerade die Länge haben, welche gum Arbeiten, wozu sie eigentlich gegeben find, erheischt wird. Darum theilte fie auch ber Schöpfer in brei Theile. Den ersten (ben Urm) fügte er in bas Schulterblatt, ben Ellenbogen in den Arm und bas andere Ende bes Ellen= bogens in die Wurzel ber Sand. Ihr gab er fünf Finger und jedem Finger brei Gelenke. Bon biefen boblte er einige am Ende aus, andere rundete er ab. Das abgerundete Ende des einen steckte er in bas ausgehöhlte bes anderen und band fie mit ftarten Rerven gufammen. Damit wir sie nach Willfur bewegen konnten, fette er Muskeln um fie ber. Und um fie ohne Unbequemlichkeit gufammen= ziehen zu können, überzog er sie mit einer weichen Daut. Die inwendig weichen Fingerspitzen verwahrte er auswenbig mit Rägeln, bunn, breit, oben rund: bunn, bamit ibr Gewicht bas weiche Fleisch ber Fingerspitzen nicht beschwere, breit, damit sie bei beschwerlicher Arbeit Widerstand leiften und bas garte, über sie hervorragende Fleisch schützen: oben sind sie rund, um nicht so leicht Schaben gu leiben wie bie Winkel breis und vierediger Figuren. Die Löwen, Baren, Tiger und andere Thiere verfah Gott mit icharfen. bicken, breiten und überaus ftarfen Rlauen und ruftete fie mit natürlichen Waffen aus, weil fie ber Bernunft beraubt nicht im Stande find, fich dadurch felbst Bilfe gu verschaffen. Den Menschen aber, ben er als vernünftiges Wefen fcuf, bem er bie Bernunft, bie gur Erfindung von taufenberlei Künften und Wiffenschaften fähige Bernunft gum Eigenthum gab, ben ruftete er nicht mit Waffen aus: er versah ibn nicht mit Thierklauen, feine Fuße besetzte er auch nicht mit Taten ober Sufen. Wie konnte er sonft fo oft.

als es ihm beliebte, Ziegel ober Steine gusammengufügen und ein Saus zu bauen, auf schmalen Manern fteben. wie konnte er, wenn er Sufe befage, auf ben bochften Dachern fich erhalten? Go aber, ba er weiche und lange Fußsoblen und an biefen Beben bat, die er biegen fann. wie er will, so kann er ohne Mühe sich bewegen und fest= fteben. Mit feinen blogen Fugen geht er ohne alle Be= fcmer über Balten, flettert Die fcmalften Steige binan und unterzieht fich ungahlig vielen anderen Berrichtungen. Die Stelle ber harten Rlauen, Die ihm Die Natur verfagt, erfett er burch bie Gerbers und Schuhmacherfunft. Bermittelft beiber bereitet und schneibet er die von ben unter seiner Berrichaft stebenden Thieren genommenen Felle berart gu. baß fie auf bas Genaueste ben Füßen angepaßt finb. Er fleibet fie bamit und ichutt fie fomobl wiber Die Stofe, Die fie von den im Wege liegenden harten Körpern bekommen könnten, als auch wider bie grimmige Ralte. Darum gab ber Schöpfer ben Menschen bie Bande als eine Art von Wertzeugen, Die fich für vernünftige Wefen schickte.

Mit den Banden pflügen die Menschen die Erde, reiffen Furchen auf und werfen ben Samen aus; mit ben Sanben beben fie vermittelft eines Grabicheites Graben aus, pflanzen Bäume, ichneiben mit icharfen Meffern bas überflüffige Solz von ben Weinfioden ab, wenn fie merfen, bag biefe Anospen anseten wollen. Mit ben Sanben maben fie bie ihre Arbeit lohnenben Früchte, legen fie auf bie Tenne, sondern bom Betreibe Die Spreu, bringen biefe auf Saufen, fammeln jene in bie Borrathstammer. Mit ben Banden lefen und preffen fie die Trauben aus, fammeln die Dliven, bauen allerlei Battungen von Gemufe, pflanzen vermittelft gemiffer Runftgriffe bie verschiedenften Gattungen von Dbft, brechen es ab und bieten es Liebhabern jum Genuffe bar. Mit ben Banben fcmudt ber menschliche Berftand nicht allein bas trodene Land mit blumichten Wiefen, fruchtprangenben Udern und weitschichtigen Wälbern, sondern befett felbft bas Meer mit Segeln und macht, daß es, nachdem es zuvor ben Wefen, welche

auf bas Gehen angewiesen find, unzugänglich war, nun von einer Menge von Reisenden befahren mirb. Mis ber Mensch vermöge ber von Gott ihm verliebenen Weisbeit Die Schiffbaufunft erfunden hatte, nahm er von ber noch por diefer erfundenen Schmiedekunft ein Beil und eine Sage und andere zum Baue erforberlichen Werfzeuge: von Diefer alteren Schwefter beiber, ber Aderbaufunft, nahm er bie unfruchtbaren Baume und bieb fie mit feinen Bertzen= gen um. Aus biefen verfertigte er ben Riel bes Schiffes und legte ihn als eine Art von Fundament unter; über biefem führte er von fest zusammengenagelten Brettern eine Art von Wänden auf, trankte alle Fugen mit Bech, damit bas Waffer nicht eindringen tonne, und nun batte er einen Wagen, mit bem er bas Meer befahren konnte - ein Schiff. Run waren zu bem neuen Wagen auch Pferbe oder Maulthiere nöthig, die aber bas Waffer nicht trug. Much biefen Mangel erfette ber Lenker bes Schiffes meis= lich mit ben Banden. Statt ber Deichsel richtete er ben Maft auf, spannte an biefen wie Bugthiere bie Segel, gebrauchte fie, nachdem fie vom Winde aufgeblafen maren, statt der Pferde und Maulesel und regierte sie wie diefe mit Zügeln. Die Stelle ber Zügel, mit welchen bas Schiff geleitet werben foll, vertritt bas Steuer. Diefes bandbabt ber Steuermann und leitet es von bem binteren Schiffstheile aus ohne Mühe, wohin er will, gleich bem Rutscher. ber auf feinem Site ben Wagen lentt. Aber nicht allein bei gunftigen Winden weiß er ben Riel geschickt zu regie= ren, sondern auch die mit Macht beranbraufenden Minbe unschädlich zu machen und wie unbandige, wilde Maulthiere im Zaume zu halten. All Diefes bewertstelligt ber menfch= liche Berftand mit bilfe ber Banbe. Mit ihnen rubert ber Bootsmann, lentt ber Steuermann bas Steuer, labt ber Rauffahrer seine eingehandelten Waaren aus, wirft ber Fischer die Ungel ober das fünftlich gestrickte Net in bas Bewäffer und ftellt ben entbedten Fischen nach.

Laffet uns jedoch die See verlaffen und auf's trodene Land steigen! Denn wir haben nicht so viel Zeit, jede

Fertigkeit in ihrem ganzen Umfange zu beschreiben. - Erwäge bemnach, wie die Künste insgesammt einander die Band bieten und, mas fie bedürfen, fich gegenseitig leiben! Die Baufunft erhält von ber Schmiebefunft ihre Wertzeuge und diese hinwiederum von jener ihre Wohnung; beide empfangen von ber Feldbautunde ihre Nahrung, Diese bagegen von jenen bie gum Ackerbaue nothigen Gebäude und Instrumente. Allein laffet uns vielmehr auf ben Urfprung Burudgeben und erwägen, baß Gott es mar, ber ben Men= ichen auf die Erfindung ber ihm nöthigen Runfte geführt hat! Denn wer lehrte ihn, Gifen, Erg, Blei und Binn aufzusuchen? Wer lehrte ihn bie Gilberabern kennen? Wer wies ihn an, die Erde zu burchgraben und bas barin vorfindliche Gold zu sammeln? Wer unterwies ihn barin. die verschiedenen Arten bes Sandes von einander zu unterfcheiden? Wer fagte ihm, aus welcher Gattung er Glas verfertigen konne, bag und wie er biefe Dinge fcmelzen und wie lange er fie gu biefem Ende im Feuer laffen muffe? wie er die von Natur aus zusammenhängenden Theilchen fünstlich trennen und die von Natur aus getrennten mittels der Runft so vereinigen könne, daß sie nicht so bald wieder getrennt zu werden vermöchten? Offenbar hat ihn Gott alle diese Rünste gelehrt; offenbar hat ber Schöpfer ber menschlichen Natur bas Bermögen, berart nachzusinnen, und die Fähigkeit, berlei Erfindungen zu machen, eingeboren. Daber ftellte er in einem mit bem großen Job geführten Gespräche an Diesen bie Frage: "Wer hat bem Beibe die Runft, ju weben und bas Bewobene mit Bil= bern zu zieren, mitgetheilt?"1)

In der That, auch diese Kunst ist ein Geschenk Gottes. Zwar ist sie durch die Länge der Zeit gewöhnlicher geworden und der Name des Ersinders in Folge ihrer großen Berbreitung in Bergessenheit gekommen; allein wer über sie in ihrem ganzen Umsange genau nachbenkt, wird sie noch

<sup>1) 3</sup>ob 38, 36 nach ber alexandrinifden Uberfetung.

immer nicht wenig bewundern. Ift die Wolle geschoren und im Waffer gereinigt, fo wird fie vor Allem gefämmt und bann klumpenweise zusammengelegt. Sierauf wird ber reinere und mit langen Faserchen versehene Theil von bem minder reinen abgesondert; jenen verwendet man gum Bettel. biefen zum Einschuffe. Aus ber also zubereiteten Wolle fpinnen die Frauen mit ihren Sanden Die feinften Faben. Die jum Zettel außersehenen spannen fie ber Ordnung nach wie Saiten auf bem Webstuhle auf. Die gum Ginschuffe bestimmten legen sie beiseite, ba fie auf besondere Spulen gewunden werben. Die aufgespannten Faben icheibet man fodann burch querliegende Stabe; Die feitwarts angebrachten Stridchen1) werden bald ftart, balb leife angezogen, ber Ginschuß mittelft eigens bagu verfertigter Wertzeuge beigeschlagen, worauf bas Gewebe ber Bollenbung entgegen eilt. Soll man fich also nicht wundern, daß ber Mensch eine folche Weisheit von Gott erhalten? Goll man nicht stannen über bie Geschicklichkeit, mit welcher er in die mollenen ober feibenen Fäben von einer Farbe Figuren von fo mancherlei Thieren, Menschen, Bäumen und ungablige andere Gestalten zu weben versteht? Demnach rufe ich mit Recht aus: "Lobet ben Berrn, ihr Bolfer alle,"2) Die er mit fo großer Beisbeit begabt hat, Die er fo große Guter genießen läßt!

Wer entbekte das Geheimniß, daß ein gewisses Thier im Meere<sup>3</sup>) zur Färbung der Wolle gebraucht werden könne? Wer erfand die Kunft, der Wolle verschiedene Karben zu geben? Vielleicht aber daß du, Undankbarer, einwendest, auch Würmer<sup>4</sup>) spännen Fäden und sogar feinere als der Mensch. — Doch eben Das ist ein (neuer) Beweis der göttlichen Sorgfalt für dich. Wie leicht hättest du, auf den Besits so mancher Kenntnisse und Geschicklichseiten stolz

<sup>1)</sup> Die "Cymbeln" in ber Sprache ber Damastfabrifanten.
2) Ps. 116, 1. — 3) Die Meerschnede. — 4) Die Seiben-raube.

geworben, mit einem so großen Reichthume kindisch prablen können! Dieß zu hindern, belehrte dich der auf dein Beftes forgfältig bedachte Schöpfer durch die Würmer, wie diese Künste nicht de in Werk, sondern ein freiwilliges Geschenk seiner Liebe seien. Indem er aber dich durch die unsgleich geschickteren Würmer derart unterwies, tröstete er dich zugleich daburch, daß er dir ihr Gespinnst darbot und erlandte, auß ihrer Arbeit zu machen, was dir gefällt. Unter allen lebenden Wesen bast du allein prächtige Städte angelegt und sie mit Thürmen und Wällen befestigt, hast herrliche Gebärde und Wohnungen aufgeführt und durch Seedasen das Meer mit dem festen Lande vermählt.

Der Schöpfer, ber bir für bas gegenwärtige Leben einen sterblichen Körper gab, wußte, daß du auch Krantbeiten unterworfen feiest; benn mas immer sterblich, ift eben barum auch Krantbeiten ausgesett. Darum lehrte er bich bie Arzneikunde und gab dir biefe Wiffenschaft als Schutzwehr miber Rrankbeiten. Mittelft ber Beilkunde fenneft bu die unfichtbaren Krankheiten nach ihren verschiedenen Rlaffen; du schließest aus bem Bulfe, ob das Fieber abober zunimmt; bu weißt, wann bie Rrantheit anfängt, mann fie am höchsten gestiegen ift, und wann ber Tod annaht. Du fennst die verschiedenen Gattungen von Schädlicher Daterie, und es entgeht bir nicht, was für Mittel bu wiber fie zu gebrauchen haft. Ift ihre Natur feucht, bu machft fie trocken; ift fie hitig, bu tüblest sie ab; ift fie talt, bu erwarmest fie; sind die fchablichen Stoffe gu febr angehäuft, bu schaffst sie bald burch Brech- ober Reinigungsmittel, balb burch Aberlässe aus bem Körper. - Wer ist im Stande, die Menge der Krankheiten und Beilmittel dagegen Bu beschreiben? Denn viele Dinge bringen bem Rörper Schaben; bagegen gibt es auch viele, welche biefen Schaben wieder gut machen. Gegen jede einzelne Rrantbeit find mehrere Beilmittel von ben Arzten aufgefunden worden. Der Schöpfer gab ber Erbe Befehl, allerlei Kräuter, nicht bloß folche, mit benen wir uns nähren, fonbern auch anbere, die man nicht zu effen pflegt, hervorzubringen, weil wir nicht bloß ber Speisen, sondern auch der Arzneien benöthigt sind. Eine Gattung Kräuter brauchen wir für und zum Gemüse, eine andere Gattung wird von dem an Kräutersfutter gewöhnten Bieh abgeweidet; eine dritte sammeln die Lehrlinge der Arzte und bereiten daraus Heilmittel wider die Krankheiten. Die Kräuter, welche, als Speise genommen, und schaden würden, nützen als Arznei. Darum hast du keine Ursache, die Borsehung wegen dieses Punktes anzuklagen; vielmehr werden dankbare Seesen dadurch nur

noch mehr aufgemuntert, sie zu preisen.

Jedoch, wie es Denen ergeht, welche trot ber rings herum brandenden Wellen vom Meer auf's Trodene fcwim= men wollen, so ergeht es auch mir, indem ich aus dem Meere ber aus ben Rünften hervorleuchtenden Beisheit, in bas ich mich gewagt, ben sich immer mehr herandran= genden neuen Beweisen als einer Art von Bellen entgeben und jum Ende als zu einer Art von Safen tommen möchte. Lagt uns baber Die übrigen Runfte fammtlich übergehen und an die Sprachfunde herantreten, welche eine gang besondere Bernunft verrath und ben Menschen als vernünftigen Wesen vorzugsweise gebührte. Die Sprachfunde erfand bie Buchftaben, schränfte fie auf eine gewiffe Bahl ein, fette fie zusammen und bilbete Gilben baraus. Aus zwei oder brei zusammengesetzten Gilben formte sie Borter, aus mehreren gufammengefetten Bortern aber eine zusammenhängende Rede. Ihr haben wir es zu ban= fen, bag wir ungablige, mit Auffaten ber Alten gefüllte Bücher besitzen, welche theils von heiligen, göttlichen und gebeimnifvollen, theils von weltlichen Gegenständen hanbeln. Die Schriftsteller letterer Urt fleiden Fabeln in Geschichten ein und ergötzen mit ihrem abwechselnden Laut= maße, mit ihren blumenreichen Ausbrüden, mit bem har= monischen Baue ihrer Gate nicht nur bas Dhr, fondern bieten auch ben Tugendhaften Waffen bar wider Die, welche bas Lafter in Schutz nehmen. Mittelft ber Sprach= unde verkehren wir mit Abwesenden; obwohl viele Meilen und Tagreisen von Anderen entfernt, schicken wir ihnen

boch mit Beihilfe ber Sand die Kinder unseres Beiftes Bu. In biefem Falle rubt bie Bunge, bas erfte Wertzeug ber Sprache; aber ihre Stelle vertritt die Sand, Die nach ber Feber greift und die mit dem Freunde zu wechselnden Worte zu Papier bringt. Auf folche Weise ift nicht ber Mund und die Bunge, sondern die Sand bas Mittel ber Sprache, welche burch lange Ubung bie Fertigkeit, zu fchreiben und die Buchstaben neben einander zu feten, mohl ge= lernt hat. Darum gab uns ber Schöpfer folche Sande, Die in fünf Finger getheilt find, barunter einer, ber bidfte, ben übrigen vier gegenüberfteht. Wären fie alle einander gleich, könnten wir unmöglich die verschiedenerlei Arbeiten bamit Bu Stande bringen. Go aber, ba ber Daumen ben übrigen Fingern gegenüberfteht, ift es uns ein Leichtes, Griffel. Bade, Karft ober Sagen, Beile, Bammer, Scheren, furs jede Art von fünstlichen Werkzeugen zu bandhaben.

Du haft nun aus gegenwärtiger Rebe ersehen, mit welcher Sorgkalt der Schöpfer deinen Leib gebildet, wie sehr er für dich vorgesehen, wie viele Künste und Wissenschaften er dir mitgetheilt, damit du nicht allein leben, sondern auch vergnügt leben möchtest, damit den nicht nur Das hättest, was zur Nothdurft, sondern auch Jenes besäßest, was zur Bequemlichkeit des Lebens gehört. Nimm daher keine uns dankbaren Worte mehr auf deine Zunge! Preise vielmehr den Herrn; unterwirf dich ihm; demüthige dich vor ihm und gewöhne dich an die Worte des Propheten: "Deine Erkenntniß ist für mich ein Wunder; sie ist mir zu hoch; ich kann sie nicht erreichen!") Ihm gebührt die Shre jest

und in alle Ewigkeit. Amen.

<sup>1) \$1. 38, 5.</sup> 

## Fünfte Rede.

Beweis hiefür aus der Berrschaft des Menschen iber die vernunftlosen Thiere.

Welch große Sorge ber Allschöpfer für uns trage. wißt ihr, meine Freunde und Befannte, und euch brauch' ich Das nicht zu beweisen. Für bie Wohlthaten, bie ihr unausgesett von ihm empfangt, preifet ihr ihn, fo gut ihr tonnt. Weil aber einige Gefühllofe Gottes Gutthaten nicht erfennen, fonbern, obwohl fie biefelben geniegen, bennoch Borte bes Undankes wider ihn ausfloßen, fo maren bie Reben nothwendig, in benen ich bas Beltgebäude flüchtia umging ober ben menschlichen Körper jur Schan barftellte und zeigte, wie aus jedem Theile bes Weltgebäudes sowohl als bes menschlichen Körpers Gottes Borfehung augenscheinlich vorleuchtet. Auf Diese Betrachtung folgte eine andere, in welcher ich bas Dafein ber Borfehung aus einigen vom menschlichen Berftande erfundenen Rünften erhärtete. Diejenigen, welche nur gur Unterhaltung ber Uppigfeit und bes Luxus erfunden find, zum Beifpiel bie Malerei ober Bilbhauerei ober die Runft, in Gold gu arbeiten, Lederes zu tochen und allerhand Badwerte zu verfertigen, überging ich mit Absicht; fo auch Diejenigen Runfte, welche sich mit Ausmessungen beschäftigen, als: die Sternkunde, die Weß- und Rechenkunst, auch die Musik, deren Geschäft es ist, das Ohr zu vergnügen und die Leidenschaften der Seele nach Gesallen zu erregen, dieselbe zu erheitern, wenn sie traurig, sie ernsthaft zu stimmen, wenn sie fröhlich ist; diese und andere Künste, sage ich, überging ich absichtlich, theils um es nicht zu lange zu machen, theils um den Zu-börern Raum zu geben, über diese Fertigkeiten ihre eigenen Betrachtungen anzustellen. Denn es ist leicht, die von mir angekangenen Erwägungen nun sortzussühren und sie auf die

übergangenen Künste anzuwenden.

Bielleicht aber wenden mir Diejenigen, welche ben Schopfer nur zu läftern, nicht zu preifen gelernt haben, ein: Die Gabe, Künste zu erfinden, hat Gott ben Menschen ja nicht allein verliehen. Die Bienen gum Beifpiel, unter ben geflügelten Thieren eine gang winzige Art, leben mit einanber in Gefellschaft, in einem so zu fagen wohlgeordneten Staate; fie find um ihres ichmachen Rorpers willen mit Stacheln bewaffnet, fliegen wechselweise und nach einer gewiffen Ordnung aus ihren Körben, durchstreichen die Luft. bringen in die Balber, burchfliegen die Biefen und Uder, laffen fich nieder auf Blumen, Blättern und Früchten, fammeln den Blüthenstaub und was fie jonst Brauchbares für fich finden; fie belaften fich felbft und nehmen von bem Gefammelten einen Theil in bie Arme, mabrend fie ben anderen über den Nacken legen und so in ihre Körbe zu= rücktehren. Nebst bem bauen sie Zellen, ohne hiezu weder Richtschnur noch Wintelmaß zu brauchen, und bennoch machen sie die Winkel einander so gleich, daß selbst ber tuch= tigste Megkunftler nicht im Stande ift, es ihnen nachauthan. Sie führen auch Mauern und Banbe zur Scheibung bes Bonigs auf, fehr feine, wie aus Fabchen und Bäutchen bestehende Bande, halten in biefen vielen kleinen Schichten ben von Ratur aus fluffigen Sonig zusammen und füllen fo mit biefem fugen Safte bie Befage. Bo haben jemals bie Menschen (fo sprechen unsere Begner weiter) einen fo fünftlichen Bau aufgeführt? Unter biefen find einige die Lehrmeister, andere die Lehrlinge; was sie von der Baukunst verstehen, haben sie mit vieler Mühe und in langer Zeit erlernt. Die arbeitsamen und der Reinlichkeit gewohnten Bienen hingegen haben weder Leherer noch Lehrlinge, sind weder duch Geißels noch Authenschläge in der Baukunst unterwiesen worden, sondern von Natur aus und von sich selbst so unnachahmlich geschickte Baumeister. Sie bauen Zellen und brauchen keinen Stab, keinen Zirkel, kein Winkelmaß. Sie füllen die Geschirre, ohne Trauben zu keltern oder sonst einer Frucht zu schaschen; aber sie fassen die seinsten Theilchen des Thaues auf und verarbeiten sie zu Honig durch die ihnen innewohnende Geschickseit.

Diefer Einwurf widerlegt fich leichterdings von felbst und bient vielmehr zu einem Beweise für bie Borfehung. Denn was die Bienen mit ihrer vielen Mühe und Beschicklichfeit aufhäufen: bas toitliche und fuße Erzeugniß ihrer Arbeit, bieten fie bem Menschen bar. Sie betragen fich nur wie Knechte, welche unter ber Botmäßigkeit eines Berrn fteben. Sie verlaffen ihre Baufer, fcmarmen auf's Gelb, fammeln ba mit unermubetem Fleif, mas immer fie Bufagendes finden, und tragen es beim; ben Borrath bes eingebrachten Sonigs verschließen fie wie einen Schatz mit Siegeln und bringen ihn als Boll und Steuer ben Menichen als ihren Königen bar. Wie magft bu, Elenber. bierüber fpotten? Wie magft bu, ber biefen Boll genießt. Denjenigen läftern, ber ihn bir reicht? Wie magft bu, ber du Die Frucht frember Arbeit bir wohl schmeden läffest. wider ben Beber berfelben Worte bes Unbantes ausstoßen?-Und nicht nur genießest bu die Erzeugnisse bes Bienenfleisses, bu ziehest auch noch einen anderen Vortheil von ihnen. Bum Ersten lernft bu von ihnen, wie nütlich bie Einhelligfeit fei, und welch' große Gitter und Bortheile fie bir gewährt. Die Bienen leben in Gefellichaft beifammen. Etwas Eigenes bat unter ihnen feine, fondern ihr Reich= thum gebort bem Saufen, ihr Befit ber Befellschaft. Sie haben teine Strittigkeiten, teine Richterftühle; benn es fügt feine ber anderen ein Unrecht zu; es verlangt feine mehr, als ihr gebührt; fie find nur immer barauf bebacht, ihre Arbeit zu verrichten. Darum ichließen fie von ihren Baufern bie hummeln aus, welche nicht felbft arbeiten, fonbern ihrer Faulheit unerachtet von frember Arbeit leben wollen. Als Teindinnen ber abeligen sowohl als ber vollsherr= ichenden Regierung haben sie nicht mehr als eine Ronigin, beren Winken sie freudig geborchen. All Dieg thun ober laffen sie sich gefallen, obwohl sie barüber weber bie Meinungen Anderer vernommen noch ein Gefetz gelefen noch einen Lehrer gehört haben. Unter ihnen ift feine geichickter als bie andere, und bie alteste weiß nicht mehr als bie jungfte. Die foeben beschriebenen Weschäfte verrichtet eine wie bie andere, nicht als handelten fie als vernfinftige Befen, fondern weil ihnen ber Schöpfer Die Liebe gur Reinlichkeit und Arbeit als natürliche Gigenschaft mitgetheilt bat. Du haft nun von all biefen Arbeiten ben Ruten. Denn bu, vernünftiges Geschöpf, lernft von ben vernunft-lofen, bas muffige Leben als ein schabliches zu verabicheuen, nach ber Tugend ernstlich zu trachten und biesen Schat auf alle mögliche Weise zu erwerben. Du ferneft ferner von ihnen, nach ber Dbergewalt, wenn sie bir nicht angeboten wird, nicht zu trachten und von der angebotenen fei= nen anderen als gerechten und billigen Bebrauch zu maden, beine Buter für gemeinschaftliche anzuseben und ben Dürftigen ben Benuß bavon zu gestatten. Diejenigen, welche weise find und die Züge ihrer Natur unverdorben erhalten haben, haben genug an Dem, was ihnen die Vernunft fagt; für Jene hingegen, welche die Züge ihrer Menschennatur verwischt haben, und beren Leben in ein thierisches, räuberisches und blutbürstiges Leben ausgeartet ift, für Diese bildet bas regelmäßige Leben ber vernunftlosen Thiere einen Borwurf, ber fich nicht umftogen läßt. Indem alfo Gott die Thiere mit einigen natürlichen Borgugen ausruftete, hatte er bein Beftes im Auge; er wollte, bag bu auch von biefen einen Nuten schöpfen follteft. Beuge biefer Wahrheit ift Salomon, ber bich folgenbermaßen anrebet:

"Gehe zur Ameise, Fauler, beobachte fie und mach' es ihr nach!"1) "Geb' gur Biene und fieh', wie fie arbeitet, und wie ebel und nutbar ihre Arbeit ift! Konige fowohl als Bürger gebrauchen bas Erzeugniß ihres Fleisses zur Er-haltung ihrer Gesundheit."2) Zeuge bieser Wahrheit ift Gott felbft, ber burch ben Propheten Jeremias alfo fpricht: "Die Turteltaube, ber Storch, Die Schwalbe, ber Sperber wiffen boch, mann fie wieber eintreffen muffen; aber mein Bolt fennt bas Befetz feines Gottes nicht."3) Und burch Ffaias: "Der Dos fennt feinen Gigenthumer und ber Efel die Rrippe feines Berrn; aber Ifrael fennet mich nicht; mein Bolf verachtet mich."4) Demnach bienen bie natürlichen Borguge ber vernunftlofen Thiere gur Befchamung ber mit Bernunft begabten Menschen. Darum jammert ber Bropbet über ben gur Unvernunft berabgefunkenen Menschen und klagt: "Als ber Mensch auf ber Stufe ber Ehre fland, erkannt' er's nicht; er erniedrigte fich ju ben vernunftlofen Thieren und ward Ihresgleichen."5) Darum nannten auch bie Bropheten einige Menschen — Bilfe, andere — auflauernbe Löwen, andere — Hunte, bie ihren Berrn anbellen, andere - vor Beilheit rafende Rube, wieder andere - Schlangen und Natterngezücht und abermals andere - Bipern, Die ihre Ohren verschliegen, um Die Stimme ihres Beschwörers nicht zu vernehmen. Gleichwie aber in ber Schrift bofen Menschen bie Namen von wilben. verhaßten Thieren beigelegt merben, fo werden im Begen= theile Menschen von gutem und unverdorbenem Charafter Die Ramen von beliebten Thieren beigelegt. Go wird gum Beifpiel ein redlicher und gutherziger Mensch eine Taube, eine Turteltaube genannt. Diesen Namen legt auch in bem geheimnigvollen Buche ber Lieber ber Brautigam ber Rirche bei. Behorfame und ben Sirten liebende Menfchen werten Lämmer genannt : "Meine Schafe," fpricht Chriftus, "ho-

<sup>1)</sup> Sprichw. 6, 7. — 2) Nach ben LXX. — 3) Jerem. 8, 7. — 4) 31. 1, 3. — 5) Pf. 48, 12.

ren meine Stimme; ich fenne bie Meinigen, und sie ten-nen wiederum mich."1) "Ich bin ber gute hirt. Der gute hirt läßt fein Leben fur feine Schafe."2) An einer anberen Stelle heißt es: "Chriftus wird bie Rammer gu feiner Rechten, Die Bode aber gu feiner Linten ftellen."3) Bieberum werben im beiligen Evangelium jene Menfchen, welche, von ben irbifchen Gutern losgeriffen, gu ben himmlifchen fich erheben, ein belles geiftiges Auge haben und nach ihrer Bereinigung mit bem geiftigen Leibe trachten, Abler genannt. Denn ale Chriftus von ben Gerechten, welche gur Beit ber Auferstehung in ben Simmel überbracht werben, gesprochen hatte, fcbloß er mit folgenden Worten: "Wo bas Mas ift, ba versammeln sich bie Abler."4) Aus bem nun bisher Gemelbeten ift flar, baß Gott ben Bienen und allen anderen vernunftlofen Thieren nur gu unferem Beften, und bamit fie uns von allen Seiten nütlich fein möchten, einige natürliche Borzüge verliehen habe. - Die Bienen gewähren uns wohl noch einen anderen Bortheil. Bon ihnen lernen wir, mit ben von uns erfundenen Runften und Wiffenschaften nicht kindisch zu prablen, nicht ftols barauf zu fein, nicht barum unserer Menschennatur zu vergeffen, fonbern ben Schöpfer zu erkennen und ihm ben Genuß biefer Guter zu verbanten. Er bot uns bas Erzeugniß ihrer Arbeit, ben Honig, bar, bamit wir uns barüber nicht grämten, weil sie so geschickt sind und wir in diefer Sinsicht vor ihnen Nichts voraushaben. Indem er alfo fo vernunftlofe Runftler uns an bie Seite ftellte, fie aber boch als Anechte uns unterwarf, bewerkstelligte er Beibes: er bemuthigte unfern Stolg, troftete uns und binberte, bağ wir uns nicht abgrämen. Was harmeft bu bich alfo, o Menfch, beim Anblide ber Geschicklichkeit ber Bienen? Sie arbeiten, aber mas fie gumege bringen, ift bein;

<sup>1)</sup> Foh. 10, 14. — 2) Joh. 10, 11. — 3) Matth. 25, 33. — 4) Matth. 24, 28.

fie geben fich Mühe, aber ben Wohlgeschmad bes Erzeug-

niffes ihrer Mühe genießest bu.

Much ber Spinne lehrte ber Schöpfer bie Runft, überaus feine Faben zu ziehen, fo bag bu von ihr lerneft, bie verschiedenen Bögelgattungen zu fangen. Die Runft, Rete Bu ftricken, hat fie nicht aus ihrer Bernunft abgeleitet, fonbern von ber Natur erhalten. Du aber haft vermöge ber bir innewohnenden Bernunft bas vorgelegte Mufter betrachtet und ungablige Formen von Neten barnach gemacht. Daß bir alfo biefes fleine Thierchen ohne Bernunft bas Mufter an die Band gibt, nach welchem bu Garne verfertigest, ift eine Demuthigung für bich, bagegen wieber ein Troft, dag du fo vielerlei Nete verfertigeft. Das Borbilb hat nur eine Form, aber bie nachgemachten Rete bie verschiebenften. Um bie Bogel gu fangen, verfertigeft bu Nete, die wie Nebel ober Luft aussehen. Diese fpanneft bu auf bem breiten Felde auf, und wegen ber Abnlichkeit. Die sie mit ber Luft haben, werben fie von ben Bogeln nicht wahrgenommen. Run fcbreckest bu biese mit Berfolgung. Die aufgejagten fleinen, von allen Seiten gegen bie Nete getriebenen, vor ihren Berfolgern fich fürchtenben Bogel können nicht unterscheiben, was vor ihnen ift. Und fo fliegen fie in bie por ihnen ausgespannten, unfichtbaren Garne und verwickeln fich in ben Stricken. Solche Rette nun bangft bu in die Luft, um bie Bogel bamit gu fangen. Um eben biefe Thiere zu fangen, haft bu noch eine andere ftartere Gattung von Reten. Diefe legft bu auf ben Bo. ben, machft nebenan eine Grube und fülleft fie mit Baffer. Run feteft bu gahme Bogel auf bas Net, welche burch ihr Rufen andere herbeiloden. Fliegen nun Diefe, von bem Anblicke und Rufen ihrer Brüber, fowie von ber Erfcheinung bes Waffers verführt, berbei, fo ziehst bu fie liftiger Beife in's Net. Die vierfüßigen Thiere gu fangen, baft bu wieder andere Werkzeuge. Die Birsche fängft bu mit Striden und Schlingen, Die Eber, Bemfen und Füchse im Garn, die milbeften Thiere in Gruben und mittels anderer bergleichen liftigen Erfindungen. Mit ten Bögeln und ben

Landthieren nicht zufrieden ftrebest bu auch nach jenen, bie im Meere leben; bu machst bir Rorbe mit engem Salfe, Bugnete und andere Werkzeuge berart; bamit ftellft bu ben schwimmenden Thieren nach; was in ber Tiefe sich aufhält, bringft bu vermittelft ber Runft in bie Bohe; mas im Waffer fich nahrt, auf Das machft bu Jagb; was im tiefen Meere wohnt, Das bringst bu auf's trodene Land, wo bu wohnft. Da genießest bu benn ungablige Gattungen von Fischen, in beren Besitz bu burch bie Fischerkunft gelangft. Lag bich's bemnach nicht verbriegen, bag bie Spinne fo feine Faben fpinnt! Gie beforbert beine Gludfeligkeit. Denn einerseits lernst bu von ihr Demuth, um ben Allerschaffer zu preisen; anderseits freut es bich, bag fie nur Fliegen und Müden und andere Thiere Diefer Urt fangt; du bingegen wirst burch beine Weisheit Berr auch ber schnellsten Bogel, bringft burch beine Werkzeuge bie schwim= menden und im tiefen Meer sich aufhaltenden Thiere unter beine Botmäßigkeit und bewirteft, bag bie auf bem Trodenen fich aufhaltenden beinem Befehle gehorchen. Lag bich's alfo nicht verbrießen, feine Flügel gu haben! Denn bu haft beine Weisheit, traft welcher bu tie geflügelten Thiere bir unterwirfft, eine vernünftige Geele, welche alle Bogel, ja felbst bie Winde an Schnelligfeit übertrifft. Diese ift in einem Augenblicke ba, wo sie fein will; obgleich fie in ben Körper eingeschlossen und an die Erde geheftet ift, erbebt fie fich boch bis jum himmel und betrachtet insge= fammt feine Schönheit; ja, fie fchwingt fich felbst über ben Dimmel und stellt fich vor, was über bemfelben ift; fie burchwandert ben Erbfreis, unterhalt fich mit ungahligen Bölkern und fpricht mit weit entfernten Freunden. - Wie also magst bu rich barüber grämen, teine Flügel zu befiten, ba bu geiftige haft, mit welchen bu noch weit mehr ausrichten tannft? Zwar ist bein Leib nicht mit Schwingen verfeben, aber Die in ber Luft fliegenden Bogel fangft bu boch burch beine Gefchicklichfeit.

Durch bie nämliche Geschicklichkeit unterjochst bu ben ftarten, mit bornern bewaffneten Stier; bu gwingft ibn gu

beinem Dienste, nöthigst ihn, beständig für bich zu arbeiten, Felber zu pflügen, ben Wagen zu ziehen, Laften forts zubringen, die kein anderes Thier fortschaffen kann, und Baumaterial herbeizuführen. Du gebietest ihm; unter das Joch, bas bu ihm auflegft, beugt er ben Naden; er vergist bes Gebrauches feiner Borner, fürchtet beine Stimme, weiß Richts von bem Unterschiede zwischen beiner Stärte und ber feinigen, sonbern läßt fich's gefallen, bir, einem ungleich schwächeren Geschöpfe, zu bienen. So viel vermag bie Ber-nunft vor ber förperlichen Kraft. Den Efeln, Maulthieren und Rameelen befiehlt fie. Laften zu tragen. Muf ihr Gebeiß knieen fie nieber, wenn bie Burbe foll aufgelaben wer= ben, worauf fie bann wieder erstehen; von langen Reifen ermüdet tragen fie es mit Gebuld, wenn fie geplagt merben, gehorchen Denen, welche sie beschweren, nehmen bas Futter an, bas man ihnen gibt, und muffen fie hunger leiden, fo klagen fie nicht wiber ihre Berren. Denn bon ber Natur haben sie gelernt, wie weit ihre Knechtschaft sich erstreckt. Daber werben benn auch die allerstärksten Thiere burch bie bloge Stimme ihres Berrn in Angft und Schrecken gesett. Du aber verachtest ben Berrn ber gangen Ratur; obwohl bas Betragen ber vernunftlofen Thiere eine Bele= genheit gur Belehrung für bich bietet, willft bu bennoch ibm nicht unterwürfig sein, willst ihn nicht bitten, nicht, wie sich's gebührt, das Joch ber Tugend tragen: benn biefe Laft hat er bir auferlegt; fondern bu schlägft aus, emporft bich. schenest bas Joch wie ein unbändiges Kalb, bulbeft feine Bugel, fonbern gerreiffest fie, läufft bavon, fturgeft in Abgrunde und wirfst ben von Natur aus bir gegebenen Wagentenfer berab. Alle Die hingegen, welche an bem edlen Dienste Gottes Freude haben, Gott als ihrem Berrn mit flammenber und großmüthiger Liebe anhangen, sieben auch von ben vernunftlosen Thieren große Bortheile. In ben Bfalmen fpricht Giner im Namen Aller: "Ich betrage mich gegen bich wie ein Lastthier; ich hange bir stets an. "1)

<sup>1) \$1, 21, 22.</sup> 

Damit will er fo viel fagen: Wie ein Thier, bas von feinem herrn geführt wird, fo folg' ich bir, unbefümmert, wohin bu mich führst; mir gilt es gleich, ob ber Weg lang ober furg ober mubfam ift; ich flage nicht über feine Enge, feine Unhöhen und Abhange. Denn ich weiß von mir felbft, daß bu, ber du fo gut bift, auch ein guter Führer mir bift. In allen übrigen Beschäften gebe ich ale Untersucher barein: ich gebe mit meiner Bernunft zu Rathe; ich urtheile, wo es nöthig ift, und fliebe, mas ich als schablich erkenne. Wenn aber bu mich führeft, geb' ich ben Gebrauch meiner Bernunft auf; ich ahme bie Folgsamkeit eines Thieres nach und, der ich mich gegen Andere als ein mit Bernunft begabtes Wefen betrachte, ich betrage mich gegen bich bierin gleich bem Thiere. Darum weiche ich nicht von beiner Seite, fondern bleibe jeberzeit bei bir; ich trete beinen Fuß= tapfen nach und laffe mich von beinem Zügel leiten; ich laffe mich hinführen, wohin nur immer du mich lenkeft, auf glatte und rauhe, schmale und breite Wege. Auf deine Weisheit baue ich , auf Deine Gute verlaffe ich mich. 3ch bin überzeugt, tag in Wahrheit ersprießlich und gut ift, mas bu willft. - Einen folden Bortheil ziehen von ben vernunftlofen Thieren Jene, die tlug find und fich auf bie Runft, Bortheile zu gewinnen, verfteben.

Indem du also siehst, wie die mannigsachen Gattungen ber Thiere dir gehorchen, so ordne auch du dich Demjenisgen unter, der dir jene als Knechte unterworsen hat. — Auch die Pferde gab dir der Schöpfer unterthan. Hast du ein muthiges Pferd, das nicht aussigen lassen will, so bänsdigest du es; du ninmst ihm seine Kühnheit, vertreißst ihm seinen Wuthwillen, beugest seinen in die Höhe gestreckten Hals wie einen Bogen und bewirkest, daß es gegen die Erde das Gesicht kehrt; du lehrst es, wie es ordentlich gehen, die Beine geschickt in einander wersen und im Nothfalle laufen soll; du zähmest das zuvor mit der Heerde wild herum laufende Pferd und bringst es dahin, daß es sich von dir befehlen und lensen läßt. Obwohl viel stärker und gesschwinder als du, läßt es sich doch von dir züchtigen; es

fürchtet beine Drohworte und gibt burch seine Dienste zu verstehen, daß es bein Knecht sei. Jagest du, es jagt mit; streitest du, es streitet mit und geht in vollem Lauf auf die Feinde los. Willst du die Flucht ergreifen, so wird anch sein Muth in Schüchternheit verwandelt; es wendet sich um, slieht, rettet dich durch seine Schnelligkeit aus der Hand der Versolger. Sogar deinem Befehle, in die dorihm stehenden Schlachtreihen zu dringen, weigert es sich nicht, noch auch widersetzt es sich, wenn du ihm besiehlst, vor denselben zu fliehen; es hält sich nur dann für glücks

lich, wenn es bem Befehle feines Berrn geborcht.

Doch mas fpreche ich von Pferben, Efeln und Rameelen! Gelbft ber Elephant, unter allen auf bem Lande fich aufbaltenben Thieren bas größte, bas mit feinem Ruffel bie ftartften Baume mit ber Burgel auszureiffen im Stanbe ift, geborcht bem Menfchen; es berechnet nicht feine Kräfte, Bieht nicht in Betracht feine Starte, überlegt nicht bie einem Berge abnliche Größe feines Korpers, fonbern unterwirft fich beiner Botmäßigfeit. Du (wenn ich fage bu, fo verftebe ich bie Menschheit barunter) fiteft auf ihm und gebieteft ihm, und es leiftet Behorfam. Befommt es von Denen, welchen es zur Schau vorgeführt wird, einen Lohn, fo bebt es ihn mit bem Ruffel wie mit einer Zange auf und reicht ihn bir bar; es trägt auf feinem Ruden eine Menge von Schützen und macht, daß fie von bemfelben als wie von einem Thurme herab ben Feind beichießen tonnen; es bringt felbft in bie Schlachtordnungen ein, fett bie Rrieger in Schrecken und gerftreut fie ohne Mube. Lafi bich's also nicht verbriegen, bag bu einen fleinen Rorper haft, vielmehr betrachte, mas für große Thiere bir bienen, und preise willig ben Schöpfer, ber fie bir unterworfen hat! Ja, bante ihm eben barum, bag er bir einen fleinen Rörper gegeben hat! Denn Das that er um beines Geelenheiles willen, bamit bu nämlich nicht burch ben Befit beiber: ber Bernunft und eines großen Rorpers jugleich, in einen teuflischen Sochmuth gerathen mögeft. Wenn bu bei biefem fleinen Rorper tobeft und wütheft gegen ben Schöpfer, was zu thun würdest du dich unterwinden, falls du einen großen erhalten? Jetzt aber, da du klein von Statur bist, bleibst du demüthig und erkennest den Schöpfer; was dir dadurch an Kräften abgeht, ersetzt dir die Gabe der Vernunft. Durch diese leitest und regierest du alle Klassen der vernunftlosen Thiere: die Lämmer, die Ziegen, die Schweine, die wilden und zahmen Kameele, die Maulthiere. Von diesen dienen dir einige zur Kahrung, so daß du deinen Tisch mit verschiedenen und wohlschmeckenden Speisen besetzen kannst; andere führen dir Getreide und Holz zu.

andere befriedigen beine übrigen Bedürfniffe.

Unter ben Sunden laffen fich einige gur Jagb, andere gur Beibe, andere zur Bewachung ber Baufer gebrauchen. Die Birten verlaffen fich auf ihre Wachsamkeit und fchlafen rubig. Mit ihnen konnen wenige Sirten eine Menge bon Schafen weiben; benn sie wagen ihr Leben nicht allein für die Berren, sondern auch für die Schafe; fie ftreiten für die Birten und wehren fich tapfer gegen die Wölfe; wenn auch verwundet, ergreifen fie boch nicht eine schimpfliche Flucht, fondern rufen mit ihrem Gebell bie Birten gu Bilfe. Dieg thut ber Sund ohne die Bernunft als Lehr= meifterin, aber vermöge eines natürlichen Borzuges, mit bem ihn ber Schöpfer ausgerüftet hat. Soll er auf Befehl feines herrn ein Wild aufspuren, fo wittert er beffen Ausbunftungen, geht biefen als wie hinterlaffenen Spuren emfia nach und ruht nicht eber, als bis es gefunden ift. Sat er's gefunden, fo halt er es mit ben Bahnen und Fugen fest und bringt es unverlett, ohne sich bavon Etwas angu= eignen, Demjenigen, ber ihn zum Fange geschickt bat. Db er gleich ein vernunftloser Rnecht ift, fo tennt er boch Die Rechte seines Berrn und unterfteht sich nicht, die gemachte Beute mit ihm zu theilen. Trifft er ein Wild an, bas ftarfer ift ale er, jum Beifpiel einen Gber, einen Baren oder sonst ein Thier dieser Art, so nimmt er sich zwar sorgfältig in Acht, daß er nicht gebiffen werde, fett ihm jedoch ftart zu; er fpringt ihm immer auf ben Rucken, fucht es festzuhalten und gibt ihm burch fein ftarkes Unbringen nicht Raum, die Flucht zu ergreifen. Durch seine immerwährenden Anfälle zwingt er das Thier, sich beständig auf demselben Blate berumzudreben und so lange zu bleiben, bis der Jäger kommt. Ift dieser da, so bemächtigt sich dieser des Thieres vermittelst der von den Künstlern versertigten Werkzeuge mit der größten Leichtigkeit und Geschwindigkeit.

Reiner von Denen, welche gern wibersprechen, wende mir hier ein, es gabe hunde, bie muthig find, Efel, bie ausschlagen, Rameele, die beiffen, Stiere, Die mit ben Bornern flogen; - benn von einer fo großen Babl haben nur wenige biefen Wehler und muffen ihn haben. Denn baraus erfiehft bu, daß fie nicht von felbft fich bir unterwerfen fondern nur auf bes Schöpfers Wint. Dieg fagen bir jene" Thiere, welche fich nicht von bir regieren laffen , bas beiffende Rameel, ber ftogenbe Stier und andere berlei unbanbige Thiere; benn auf gleiche Beife würden fich alle beiner Berrichaft wiberfeten, hielte fie nicht Gottes Befehl bavon gurud. Demnach hat ihre Unordnung, ihre Wiberipenftigfeit bie Folge, baß bu nicht unordentlich, nicht widerfpenftig wirft. Emporen fie fich wiber bich, fo emporft bu bich nicht eben barum wiber Gott, fondern geborchft ibm. Das ift die Urfache, warum Gott auch reiffende Thiere und allerhand Bezüchte von Schlangen fcuf; er hatte bei ihrer Erfchaffung bie Absicht, beine Dreiftigfeit und Rühnheit in eine tugenbhafte Furcht umzugeftalten und bich von ber Unentbehrlichkeit feines Beiftandes zu überzeugen. Da bu allzeit bich vor ben Gefahren fürchteft, fo wirft bu hiedurch jum Gebete angetrieben und in bie Rothwendigkeit verfett, Bott als beinen Belfer angurufen. Wirft bu aber burch bie Furcht vor beinen Feinben angetrieben, Gott ale Belfer anzusehen, so wirft bu zugleich auch getrieben, ihm zu bienen und anzuhängen. Der Bunich, feinen Schaben von ben Feinden gu erleiben, fordert bich auf, einen Beschützer gu fuchen. Mithin führt bich biefe Furcht gu Gott. Um aber nicht immerbar von diefer Furcht gequält die Tage beiner Welt in Trauer gubringen zu muffen, fo wies er jenen Bestien ihre Wohnung weit von bir an. Die gif-

tigen Thiere barg er in Höhlen und gebot ihnen, in unterirbifchen Schluften fich aufzuhalten; er geftattete ihnen nicht, ben Menschen ohne Schen unter bie Augen zu treten, fonbern befahl ihnen, fich immer zu versteden, nur felten fich feben gu laffen und im Falle, baß fie von ben Menschen gefehen murben, vor ihnen ale wie ihrem Berrn zu entweichen; er geftattete ihnen, nur wenige zu verleten und biefe nur als angegriffener, nicht als angreifenber Theil. Denn wir würden nicht Urfache haben, uns por ihnen zu fürchten, wenn wir fie noch niemals gereist batten und baburch nicht in nabere Berührung gefommen wären. Den Bierfüßlern gebot ber allgemeine Lenker ber Belt, in Balbern, in Gebirgsgegenben, in gang einfamen, von allen Menschen verlaffenen Schluchten zu wohnen. Als Zeit, wo sie auf die Weide geben follten, wies er ihnen bie Racht an. "Du hullft die Erbe in Dunkel ein," fagt Die Schrift, "und es wird Nacht; das Wild verläßt fein Lager; junge lowen brullen nach Beute und forbern ibre Speife von Gott. Die Sonne geht auf; fie eilen gurud und liegen in ihren Bohlen ausgestrecht. Der Mensch geht an fein Geschäft, an fein Aderwert bis an ben Abenb."1) Boll von Bermunderung über Diefe Anftalt Gottes ruft ber Prophet aus: "Wie groß find alle beine Werte; bu baft fie alle mit Weisheit gemacht!" 2) Anfangs waren auch biefe Thiere bem Menschen unterworfen, aber nach ber Gunbe bes Menschen schüttelten fie fein Joch ab. Dieg bezeugt ber Stammvater Abam, ber ihnen allen Ramen auflegte, fich nicht vor ihnen fürchtete, nicht vor ihnen floh und von feinem verlett ward. Dieg bezeugt ber zweite Stammvater und Erhalter bes menschlichen Geschlechtes, ber felige Roa, ber nicht nur über bie gahmen, fondern auch über bie milbesten Thiere in ter Arche berrschte, ber mabrend eines gangen Jahres beiberlei Gattungen an bem nämlichen Orte gebot und bie fleischfreffenten unter ihnen nöthigte, mit

<sup>1) \$\</sup>mathbb{P}(. 103, 19. 23. — 2) \$\mathbb{B}\$. 24.

Rräuterfutter fich zu bescheiben. Dieß bezeugen bie reinen Thiere, welche nach allen ihren Arten unverletzt und unbeschädigt erhalten wurden. Dieß bezeugt auch ber große Daniel, ber ben Lömen gur Speise vorgeworfen murbe, fie aber mit bem Glanze seiner Tugenben und mit ben Bügen bes göttlichen Ebenbilbes in großen Schreden verfette. Sie nahmen an ihm bie unverwischten Buge bes nach bem Urbilde gemachten Bilbes mahr; fie meinten gleichfam Abam vor fich zu haben, ber ihnen vor bem Falle Die Ramen gab; baber unterwarfen fie fich ihm als feine Diener und legten ihre Wildheit ab. Diefes ereignete fich auch mit dem heiligen Paulus. Als er, um sich wider die Ralte gu schützen, ein Feuer angezündet und als Bundftoff ein Gebund Reiser beigetragen hatte, floh bie unter ben Reisern verstedt gelegene Natter vor bem Feuer als einem ihr fchablichen Elemente und ergriff bie Band bes Apostels, gleichsam sich an Dem zu rachen, burch beffen Schuld sie in Gefahr, zu verbrennen, gerathen war. Es war aber die Band bes Apostels nicht weich wie bie eines Sünders, sondern fest und undurchdringlich wie die eines Tugendhaften; barum fuhr bie Schlange von ihr gurud, nicht anders als wie ein auf einen harten Gegenstand abgeschoffener Pfeil auf ben Schützen felbst zurudprallt; fie froch barauf in ben brennenden Scheiterhaufen, gleich= fam als wollte fie fich felbft ftrafen, weil fie fich unterftanben, ihren Born gegen bie Band ihres Berrn auszulaffen. Go gleichen bie verschiedenen Gattungen von Beftien ben Beigeln, Ruthen und anderen Wertzeugen. beren fich bie Lehrer gur Buchtigung ihrer Schuler bebienen; Denjenigen, welche in Binficht auf Die Entwickelung ihrer Berftanbesträfte Rinder find, find fie bochft nothwendig und heilfam; von ben Erwachsenen und Bolltom= menen bagegen werden sie für Nichts geachtet. Nach bem Ausspruche bes göttlichen Apostels geht bas Gesetz nicht die Gerechten, fondern nur die Gunder, die Ungehorfamen, Gottlofen, Lafterhaften, Unheiligen an, Leute, Die feine Religion haben, und bergleichen. Gleiche Bewandt=

niß hat es auch mit ben wilben Thieren. Sie bilden eine Art von Büchtigung und Schreckmittel für die zum Sunbigen Geneigten; von den Freunden der Tugend hingegen

werben sie wie ein Kinderspiel für Nichts geachtet.

Da alfo bu, mein Freund, auch an ben unbanbigen und giftigen Thieren Spuren ber Borfebung mahrgenom= men haft; ba bu erfeben, wie Gottes Gorgfalt für uns aus allen Theilen ber Schöpfung bervorleuchtet, fo ftelle beinen Spott ein und preife vielmehr Gott um jener Be-Schöpfe willen! Man lobt ben Lehrer, ber bie ibm anvertrauten Knaben eine Zeit lang zuchtigt, sie mit ber Ruthe zum Fleisse antreibt und ihrem Gebachtniffe bie Renntniß ber Buchftaben mit bem Stabe einprägt; man bankt bem Argte, ber feinen Rranten nicht allein Speife und Trank verbietet, sondern ber auch, um das Umfich= greifen bes Ubels zu hindern, fie schneidet und brennt. Bie unbillig mare es, wenn man Gott, ber mit weit größerer Weisheit für unfere Seelenbedurfniffe forgt, ber uns durch Wohlthaten und Schläge Die Anfangsgrunde ber Tugend lebrt, ber Die Rrantbeiten ber Seele von Grund aus tilgt und ihre Gefundheit auf einen bauerhaften guß fett, wie unbillig, fage ich, mare es, wenn man biefen Gott läftern wollte! "Bemahre also beine Bunge vor bem Bofen und beine Lippen por Lafterreben! Steb' ab bom Lafter und übe bie Tugend!"1) Erwäge bie Sorgfalt, bie Bott für bich trägt, und preise ihn bafür, bamit er im Sinblid auf beine Dankbarkeit für die bereits empfangenen Boblthaten bir neue erzeigen und bich ber gufünftigen Guter theilhaftig machen moge! Daß er boch auch uns berfelben theilhaft werben laffe burch unfern Berrn Jefus Chriftus. welchem die Chre gebührt zu ewigen Zeiten! Umen.

<sup>1) \$1. 33, 14. 15.</sup> 

## Zweiter Theil.

Widerlegung der Einwände.



## Sechste Rede.

Reichthum und Armuth sind dem menschlichen Ceben nützlich.

3ch fagte zwar schon oft mit bem Propheten1) zu ben Frevlern: "Lagt ab vom Frevel!" und zu ben Ruchlofen: "Trott nicht auf eure Gewalt; feib nicht ftolz auf eure Macht; rebet nicht Boses wiber Gott," wie ihr's wirklich rebet, wenn ihr vorgebt, er befümmere sich nicht um bie Welt, die er geschaffen! Allein die Undankbaren laffen fich weber von den himmeln gurechtweisen, welche Gottes Berrlichkeit verkunden, noch von ber Sonne, welche hervor tritt wie ein Brautigam aus feiner Brautkammer, und welche die ihr vorgezeichnete Bahn unter Ausgiegung ihrer erwärmenben und erleuchtenben Strahlen burchläuft, noch von dem fich verändernden und das Maß ber Zeit bestimmenben Monde, nod, von den auf- und niedergehenden Sternen, welche ben Seefahrern ben Weg zeigen und bem Landmanne fagen, wann er ärnten, wann er faen foll, noch von ben unter fich abwechselnden Jahreszeiten, noch von

<sup>1) \$1. 74, 5. 6.</sup> 

Theodoret's ausgew. Schriften.

ben Sonnenwenben, noch von ben nach ber Jahreszeit fich richtenden Bilbungen ber Wolken, noch von bem mit ber Erbe verbundenen Meere, noch von den Flüffen und Quellen, noch von ben vielen Erzeugniffen ber Erbe, noch von ben vielen zu unferem Gebrauche bienenden Rlaffen von Thieren, noch von bem für ein vernünftiges Geschöpf ge-Biemenden Rörperbau, noch von ber unfterblichen und weifen, ben Rörber regierenben Seele, noch von ben mannigfachen und ungahligen, nicht allein was zur Rothwendigkeit, fondern auch zur Behaglichkeit bes Lebens gebort, liefernben Rünften, noch von fonft einem Befchente, welches ber freigebige Gott ber Menschheit tagtäglich gutommen läßt: von all Dem, sage ich, laffen fich bie Unbankbaren nicht gurecht weifen. Obwohl fie alle Diefe Geschenke genieffen, boch toben und rafen fie, klagen ben fo forgfältigen Gott ber Sorglofigfeit an aus bem Grunde, weil es Reiche und Arme und verschiedene Stände in ber Welt gibt. Wohlan benn, wir wollen unter bem Beiftanbe Deffen, ber bas Schiff ber Welt fo weislich regiert, biefen Einwürfen begegnen, wollen bie Begengrunde wiberlegen und zeigen. daß biefer neue, une entgegengehaltene Einmand weiter Richts ift als ein Spinnengewebe!

Warum, sprechen die Bernünftler, sind die Lasterhaften reich und mit Übersluß an Gütern gesegnet? Warum geht ihnen Alles nach Wunsch und empfangen sie zum Lohn ihrer Ungerechtigkeit großen Reichthum? Der Wohlstand entstammt den Geiz; bekömmt nun die Bosbeit auch noch Reichthum, so zündet sie damit ein unermeßliches Feuer an, und kömmt zu dem Wollen auch noch das Können, so entsteht daraus das größte Unglück. — Die Freunde der Tugend dagegen ringen mit der Armuth, mit dem Elend, leiden Mangel am Unentbehrlichsten, schmachten und darben, werden unterdrückt, verachtet, verspottet, verhöhnt und beiden noch zahllose andere Übel. — Diese wollen wir denn fragen, worein sie die Glücksligkeit setzen. — Antworten sie: In den Reichthum, so wollen wir sie auf der Stelle Lügen strasen. Wie kann der Reichthum die Menschen

glücklich machen, wenn er, wie fie fagten, biefelben lafter= haft macht? Wenn die Bofen (um ihres Reichthums wil-Ien) die Augenbrauen aufziehen, die Backen aufblafen, in pferbebespannten Wagen auf öffentlichen Straßen baber rollen und Andere fo viel Berachtung fühlen laffen, als ihnen felbst von Rechtswegen gebührt; wenn fie (um ihres Reichthums willen) in Gunben leben, geizig find, Das, was Underen zugehört, sich aneignen, sich wohl fein laffen mit fremdem Gut, wenn sie die Noth der Armen als eine Belegenheit gum Bucher benüten; wenn fie Dieg auf ihren Reichthum vertrauend thun: wie läßt fich behaupten, Die Bludfeligteit bestebe in Reichthum? - Untworten fie aber. die Tugend sei das vornehmste Gut, und ber warme Freund und eifrige Unbanger berfelben fei im Besite ber bochften Glückfeligkeit: warum bewundern fie ben Reichthum und preisen bie Begüterten glücklich? - Überfluß an irbischen Bütern und Überfluß an Tugend und guten Werken burften

einander schnurgerade entgegen fein. Laßt uns hier eine allgemeine Frage aufwerfen und mit ber voranleuchtenden Facel ber Wahrheit untersuchen, wie vielerlei Arten von Tugend es gebe, und wie man leicht zu ihrem Besite gelangen konne. Tugend nennen wir Rlugheit, Mäßigkeit, Starkmuth, Berechtigkeit und andere fittliche Vertigkeiten, unter biefen begriffen ober aus ihnen bergeleitet. Lagt une nun untersuchen, mas jeder von ben gemeldeten Ausbrücken bebeute, und mas für einen Begriff man bamit verbinden foll. Unter Rlugbeit verfteht man Die Wachsamkeit ber uns einwohnenden Vernunft, gleichwie man unter Unklugbeit eine von ben Leibenschaften entstanbene Berauschung ber Bernunft versteht, welche nach Art eines bichten Nebels biefelbe Das nicht mahrnehmen läßt, mas fie boch mahrnehmen follte. Demnach wird Derjenige flug genannt, beffen Vernunft hell und nicht umnebelt ift, welche fieht, was fie feben foll. Unter Dagigteit verfteht man bas Freisein von Leibenschaften. Ift ein Mensch tlug, fo mäßigt und bampft er feine Leibenschaften und läßt fich nicht von ihnen beberrichen, fondern regieret und balt fie

wie ein Wagenlenker die Pferbe im Zaum. Diefer Erklärung zufolge nennt man Den mäßig, dessen Bernunft nicht
umwölkt und bessen Leidenschaften in Ordnung sind. Starkmuth ist eine vernünftige Gemüthöstärke, wie im Gegentheile eine vernunftwidrige und unordentliche — Tollkühnbeit genannt wird. Unter Gerechtigkeit begreist
man die ordentliche Herrschaft der Seele und die Mäßigung
ber ihr untergebenen Leidenschaften. Stimmt unser Begehren und die deßfallsige Gemüthöbewegung mit den Vernunftgesehen überein, und überwiegt keine dieser Leidenschaften
bie andere, so sind wir im Bestige der Gerechtigkeit.

Nachdem wir vernommen, wie die Tugend eingetheilt wird, und was wir uns bei jeder ihrer Arten zu benten haben, so ift es an ber Zeit, ju untersuchen, wie man sich anstellen muffe, um in ihren Befit ju gelangen, ob man Bur Erreichung biefer Absicht reich ober arm fein muffe. Der Reichthum mit feinen zahllofen Zerstreuungen, unenblich vielen Sorgen und Unruben forbert bie Tugend nicht, fonbern hindert fie. Denn wie tann Derjenige in ben Befit ber Mäßigkeit gelangen, ber beständig zecht und schmauft, ber fich immer nur mit Anordnungen und Buruftungen zu Gaftmählern beschäftigt, ber immer nur an Bader und Röche, an duftige Weine, an Schalen, Becher und Trintgefchirre aller Art, an die Mannigfaltigteit ber Lederbiffen bentt; ber ben Bein gierig hineintrinft und mehr Speifen Bu fich nimmt, als fein Magen vertragen tann; ber ben Funten von Bernunft, welcher noch in ihm glimmt, auslöscht und dafür das Feuer ber Leibenschaften noch mehr entfacht? Er reigt (burch feine Lebensart) im bochften Grade Die unreine Luft, stachelt und nährt ben Born auf. So unterwirft er bie Bernunft ben Leidenschaften, statt baß jene biefen gebietet; fie, welche bie Egluft beherrichen follte, macht er zur Dienerin berfelben; benjenigen Theil im Men= ichen, welcher bie Obergewalt über ben andern vom Schopfer betam, wurdigt er gum Stlaven berab; ben Fürften läßt er von feinen Unterthanen gefangen nehmen, ben Guh= rer bes Wagens von ben Pferben berabwerfen; bem Steuermann windet er das Steuer aus den Händen und macht, daß das Schiff, nicht mehr von diesem regiert, sondern den Wellen der Leidenschaften preisgegeben, zu Grunde gebe. Ein solcher Mensch ist allein nicht klug, sondern auch böchst unmäßig, nicht allein nicht farkmüttig, sondern auch böchst unmäßig, nicht allein nicht farkmüttig, sondern Stlave seiner feindlichen Leidenschaften. Was soll ich erst von der Gerechtigkeit sagen, da es eine bei unsern Gegnern lelbst ausgemachte Sache ist, daß die Hablüchtigen keinen Unterschied zwischen Recht und Unrecht machen und Alles bei ihnen in Unordnung und Wirrsal ist? Daß es für einen Reichen nicht leicht sei, tugendhaft zu werden, Dieß müssen dem bisber Gesagten zusolge selbst unsere hart-

nädigften Wiberfacher eingestehen.

Daß aber burch bie Armuth die Tugend befördert werde, und bag man ohne fie gur Bolltommenheit nicht gelangen tonne, wollen wir fofort beweifen. Bum Erften unterwirft Die Armuth Die Leibenschaften ber Bernunft und gibt nicht Bu, baß fie aufbraufen, wie es bei ben Luftlingen geschiebt. Bum Undern benft eine von ben überflüffigen Gorgen los= geriffene, von ben äufferlichen Berftreuungen freie und eine vollkommene Rube genießende Geele gerne über fich felbft nach, erwägt ihre Burbe und erfennt, bag ihr bie Leibenichaften ale Rnechte untergeben find, übt bie Berrichergemalt aus, befiehlt ihren Unterthanen, fich in Schranken gu halten und rügt bie Unordnung ber einen burch bas Aufgebot ber antern wider fie. Entbrennt ber Born, fo wedt fie Die Begierlichkeit wider ihn auf und ichlägt feine Deftigfeit burch bie Beichlichkeit biefer barnieber; und umgetehrt bedient fie fich bes Bornes als einer Beifel, um bie Begierlichkeit vor Ausschweifungen gurudzuhalten. Bur Unterjochung ber Leibenschaften trägt auch Die Arbeit bas Ihrige bei. Die Roth treibt ben Urmen gur Arbeit an, und bie mit Arbeit verbundene Dubfeligfeit schwächt bie Leiben= ichaften, entzieht ihnen bie Nahrung und läßt fie nicht auftommen. Bas hältst bu bich also barüber auf, baß bie Gerechten mit ber Armuth tampfen? Bas läfterft bu bie Armuth, bie boch, wie bereits gehört, ein Mittel gur Tugeno ist? Judem du Dieses thuft, tommst bu mir nie an-bers vor als wie Derjenige, ber in Balaften die Baldachine, Die Treppen, Die Speise Seffel, Die Thuren und anderen Bierrath loben, bas Beil hingegen, ben Bohrer und ans bere Instrumente, beren sich ber Meifter zu ihrer Berfertigung bedient bat, verachten und verspotten wollte. Daß man burch Armuth viel leichter als burch Reichthum gur Tugend gelange, bezeugen auch die Weisen unter ben Griechen, welche bloß bas natürliche Befet gur Richtschnur batten; burch bie Armuth schwangen sie sich alle zur Tugend auf. Gie hatten nicht Die Stimme bes gottlichen Beilan-Des gebort, Die laut ruft: "Wer nicht Alles, mas er befitt, verläßt, tann mein Junger nicht fein;"1) aber fie hatten Die Stimme ber Natur vernommen, und Diefes genügte. Denn Die Offenbarung burdet feine neuen Bflichten auf, fondern führt nur bie von ber Natur aufgelegten Bflichten in bas Bedächtniß zurud; Die Gefettafeln ber Ratur, welche burch bie Länge ber Beit und die Nachläffigkeit ber Menschen verwischt murben, läßt ber Urheber ber Ratur burch feine Brediger wieder erneuern. Wenn alfo Gofrates, Diogenes, Unarardus und Unbere ihresgleichen Die Reichthumer um des Besitzes ber Tugend willen verachteten, wenn fie bie Armuth als ein Mittel ergriffen, um ben weit edleren Reichthum, die Tugend, zu erhalten, sie, welche doch die wahre Religion nicht hatten, welche fein himmlisches Reich erhofften und nicht wußten, worauf die mabre Glückseligfeit fußt: wie magst bu, mein Freund, über die Armuth tlagen? wie bich über eine Einrichtung aufhalten, woburch ben nach Tugend Strebenben ihr Bfad ebener und gemäch= licher wird?

Damit will ich nun nicht fagen, der Reichthum fei bofe, noch will ich eine Ungereinstheit durch Behauptung einer andern widerlegen; denn würde ich sagen, der Reichthum sei bose, so würde die Lästerung auf den Geber des

i) Luf. 14, 33.

Reichthums gurudfallen; ich betrachte beide, Reichthum und Armuth, als eine Art von Stoff und Werkzeug, welche Gott bem Menfchen zu bem Ende gegeben, um aus ober mit benfelben entweber bie Gaule ber Tugend ober bes Laftere ju bilben. Mit bem Reichthume wird man faum einige gut in's Auge fallende Gliedmaßen ber Tugend guwege bringen; mit ber Armuth hingegen fonnen Biele bas Standbild ber Tugent verfertigen. Demnach wollen wir weder bie Armuth verachten, weil fie bie Mutter ber Tugend ift, noch ben Reichthum tabeln, fondern nur Diejenigen, bie ihn nicht, wie es fich gebuhrt, gebrauchen. Das Eifen ift bem Menschen gegeben, um mittelft beffelben Baufer aufgurichten, Uder gu pflugen, Schiffe gu bauen und andere für's Leben nütliche Bewerke gu treiben. In ben Banden Derer aber, die muthend auf einander loggeben, bient es nicht allein nicht gur Berftellung ber nothwendigen Bedürfniffe; es wird fogar ein Bertzeng jum Bechfelmord. Darum flagen wir jedoch nicht barüber, bag es Gifen gibi, fonbern argern uns nur über bie Bosheit Derer, bie es migbrauchen. Go ift's auch mit bem Beine. Diefer ift uns jur Erwedung ber Freude, nicht gur Erftidung ber Bernunft gegeben. Diejenigen aber, die ihn unmäßig trinfen und fich bavon beraufchen, fehren feine Beftimmung um und machen aus bem Mittel gur Erheiterung ein Mittel gur Betäubung. Da find wir nun billig mit unferem Urtheile; Die, welche Gottes Gabe migbrauchen, nennen wir Säufer, Trunkenbolbe, Bofewichte; ben Wein hingegen hal= ten wir als eine Gottesgabe in Ehren. Gleiches Urtheil follen wir von bem Reichthume und beffen Befigern fällen; ben Reichthum follen wir für untabelhaft anerkennen; wenben ihn die Befiter mohl an, fo werbe ihnen barum großes Lob ertheilt. Rehren fie aber bie Ordnung um, werben fie aus herren Stlaven bes Reichthums, thun fie Alles, was fie biefer beißt, und laffen fie fich von ihm gefetwibrige Befehle gefallen, bann muffen wir fie mohl als Bofewichter betrachten, Die ihre Berrichergewalt von fich gelegt haben und aus Berren Stlaven murben.

Bielleicht baß Giner von Denen, die fich nur auf bie Runft verftehen, ber Wahrheit zu widerfprechen, fragt: Aber warum gab Gott benn nicht allen Menschen Reichthum, fonbern bestimmte nur Ginigen biefen, Anberen aber gab er bie Armuth zu ihrem Loos? Warum führte er eine folche Ungleichheit ein? — Einen Solchen möchte ich fragen: Warum gab ber Schöpfer nicht all unfern Gliebmaßen nicht ein und bas nämliche Bermögen? Den Augen gab er bas Bermögen, bie Farben und Geftalten, ben Ohren, bie Stimme und Tone gu unterscheiben; bie Rafe nimmt Die Geruche auf und urtheilt über ben Wohl- ober Ubelgeruch; bie Bunge beurtheilt ben Beschmad und fagt, ob die Speifen fuß, fauer, fcbarf, bitter, fett find; Die Guge besitzen bas Bermögen, zu geben; bie Banbe find zu vielerlei Berrichtungen fähig. Der Magen nimmt bie Speifen auf, die Leber reinigt fie, das hirn gibt (unter Anderm) ben Stoff zum Marte, bas Berg theilt bie Barme mit, indeß die Arterien ben Lebensgeift aufbewahren und bie Abern als Ranale bienen, barinnen bas Blut fließt. Go hat burchgebends ein jedes Glied feine eigene Aufgabe. Alle biefe erwähnten und nicht erwähnten Organe bienen gur Bervollfommnung bes ganzen Körperbaues. Wenn auch jeber Theil feine eigenen Berrichtungen bat, fo trägt er boch bas Seinige zum Beften bes Ganzen bei. Das Auge leitet bie Fuge, zeigt ihnen bie fanften Wege und mahnt fie, bie rauben zu meiten; es felbst aber wird von ben Füßen getragen. Bernimmt bas Dhr Tone, fo forbert es bas Auge sum Beobachten auf und läßt fich von ihm fagen, wer ber Urheber ber vernommenen Tone fei, Und bamit ich meinen Satz mit bem Zeugniffe bes Apostels") beftätige: "Das Auge tann nicht gur Sand fagen: 3ch fann bich entbehren, noch bas Baupt zu ben Füßen: 3ch bebarf eurer nicht; vielmehr find bie bem Unscheine nach schwächs ften Glieder gerade bie unentbehrlichften, und biejenigen,

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 21-23.

für welche wir gang wenig Achtung haben, verbienen bie größte." Niemand, wenn er die Bernunft nicht gang verstor, halt darüber sich auf, wenn er wahrnimmt, wie jebes Glied am Rörper fein eigenthümliches Bermögen hat, fonbern er liebt vielmehr und preift ben Schöpfer barum, bag er bie einzelnen Berrichtungen fo weislich ausgetheilt. wie er jedem Gliede Die für es fich schickenben Dienste angewiesen bat und alle übrigen baran Theil nehmen läßt. Denn bas Auge sieht, bas Dhr hört, Die Zurge schmedt, Die Nase riecht, bie Fuße geben, bie Banbe arbeiten, ber Magen nimmt die Nahrung ein, das Berg erwarmt, das Birn em-pfindet, aber nicht fur fich allein, sondern die jedem Theile befondere Berrichtung frommt bem Bangen. Das Berg erwärmt ben gangen Rörper, ber Magen ernährt ben gangen Körber, und andere Theile bringen ibm als eine Art von Boll andere Bortheile. Zwar ift jedem Gliede feine befondere Arbeit zugetheilt; aber fie ift eine gemeinnutige und tommt allen Gliebern zu gut. Das Dhr gurnet nicht. weil es nicht fieht, und bas Auge ärgert fich nicht, weil es nicht bort, sondern beide Ginne bescheiden sich mit ben von ber Natur ihnen gezogenen Schranken und entrichten ben Boll, welchen fie bem Befehle bes Schöpfers gemäß vom Anfange entrichten mußten. Du aber grollft, bag nicht alle Menichen überfließenben Reichthum befiten, in prachtigen Balaften mobnen, toftbare Rleiber und Mantel tragen, in Wagen, mit Bferben ober Maulthieren bespannt. Daberraffeln, eine Menge von Laufern vor, eine Menge von Dienern und Troß hinter sich geben haben, auf vergolbeten Sophas, auf weichen Betten liegen, an Tafeln schwelgen, auf benen die feinsten und ausgesuchtesten Lederbiffen aufgetragen werben, und all Das besitzen, mas nur immer bie Wolluft reigt. - Allein wie tann ein folder Menfch gur Mäßigkeit gelangen, ba er boch fo viele Feinde wider fie aufregt und tiefelbe aus allen Theilen ber Geele und bes Körpers vertreibt? Wie kann er sich die Rlugheit zu eigen machen, wenn er seinen Beift mit folder Bucht nieberbrückt? - Doch, mas fage ich von Mäßigkeit, Gerechtigfeit, Starbmuth und Rlugheit, wovon icon ber bloge Rame bem Reichen zuwiber ift? Wie fonnen benn Alle reich fein? Wenn Alle von gleichem Stande waren, wie murbe man Die nothwendigen Lebensbedürfniffe bekommen? Ber wurde bienen mögen, wenn Giner ebenfo großen Überfluß befäße als ber Andere? Wem wurde es behagen, am Berd gu fiten und bie Speifen gu bereiten? Ber murbe Brob baden, wer Betreibe mablen, wer bas feinere Mehl vom gröberen burch ein Sieb fonbern, wer ftogen ober ftampfen, wer tochen und die Site bes Feuers aushalten - falls ihn nicht die Armuth bagu nöthigte? Wer jocht die Stiere ein, pflügt bie Erbe, ftreut Samen aus, maht bie baraus erzeugten Felbfrüchte mit ber Sichel ab, bringt fie in bie Scheune; scheibet bie Körner von ber Spreu - wenn ihn nicht bie Roth bagu treibt? Wer halt fich in Steinbrüchen auf und liefert bie Baufteine, wer fügt biefe haltbar und zierlich in einander und richtet Baufer auf, wenn ihn nicht Die Dürftigfeit brudt und gur Arbeit anbalt? Ber nimmt fich (ohne Noth) ber Schifffahrt an, wer treibt Seehandel, wer wird Matrofe, Weber, Schuhmacher, Hafner, Eisenichmieb? - Bare Giner fo reich wie ber Andere, fo wurde Reiner für ben Anderen arbeiten, fondern von Beiben mußte Eines geschehen: entweder es mußte Jeder sich auf alle Diese Rünfte verlegen, weil biese einmal nicht können ents behrt werben, ober es mußten Alle zumal Mangel an ben nothwendigsten Dingen leiden. Daß nun ein Mensch nicht im Stande ift, alle Runfte zu lernen, beffen braucht ihr nicht erft überwiesen zu werden; es lehrt's uns die Erfahrung. Will Jemand zwei Rünfte zugleich erlernen, fo lernt er keine recht, ba ber Fortgang in ber einen bem Fortgang in ber andern hinderlich im Wege ftebt. Die Aufmerkfamfeit bes Beiftes ift getheilt; unfabig, fammtliche Satungen einer jeden zu faffen, faßt er nur eiliche und bringt es alfo in feiner zur Bollfommenheit. Es bleibt also nichts Anderes übrig, als daß Alle wegen bes gleich großen Reichthums Bu Grunde geben und ihnen bas Nämliche wiberfährt, mas Jenen begegnet, welche burch übermäßiges Effen ben Abverlieren. Durch den immerwährenden Genuß von Leckerbiffen verderben sich Diese die Eglust, und Jene wolsen aus Liebe zum Reichthum die allernothwendigsten Dinge entbehren, wollen lieber reich sterben als arm leben. Mösgen sie auf ihrer Thorheit bestehen! Wir aber wollen auch hieraus einen Beweis für die göttliche Borsehung nehmen und erkennen, daß gerade die sogenannte Ungleichkeit, die sie uns entgegensetzen, das Leben süß macht und der Grund dur vortrefslichsten Weltordnung ist. Ich sage die sogenannte Ungleichkeit; benn fogleich soll dargethan werden, daß der allgemeine Regierer der Welt die irdischen

Güter gleich ausgetheilt bat.

Bum Erften gab er Allen einen gemeinfamen Fußboben - bie Erbe, eine gemeinfame Wohnung, eine gemein= fame Rabrerin und Mutter, ein gemeinsames Grab, Die gleiche Bilbung, eben benfelben Urftoff, ben Staub. Den himmel fpannte er als gemeinfames Dach aus, ber Sonne, bem Monde und ben übrigen Geftirnen trug er auf, für Alle zu leuchten; zwischen bem Simmel und ber Erbe goß er die Luft aus und bot fie bar als allgemeinen Schat Einem wie bem Unbern; Die Reichen ziehen bavon nicht mehr ein ale bie Armen, fonbern biefe empfangen gerabe fo viel bavon, ja noch mehr; benn ber Armen gibt es ja mehr, ihre Sinnenwertzeuge find ftarter und von überfluffigen Sinderniffen frei. Die Fluffe und Quellen ließ Gott gleichfalls für Alle ftromen; auch schuf er Armen und Reis den ben nämlichen Rörper; ja mas biefen Bunkt anlangt, fo haben die Urmen vor ben Reichen noch Etwas voraus; biefer ihr Rorper ift weit ftarker. Denn wie einer ber größten Arzte erflart, fo wird bie Gefundheit burch bie Urmuth beforbert, wie fie auch nach bem Dafürhalten beffelben burch bie Leibesübungen und Arbeitsmuben beffer gebeiht. Auch find die Seelen Beiber von gleicher Natur. Bur Em= pfängniß Beiber legt die Ehe ben Brund, und Beibe merben gleich lange im Mutterschoofe getragen; benn bie Beit bekümmert sich nicht um die Reichthümer, läßt nicht aus Achtung für das Gelb ben Einen das Tageslicht früher ober

fpater erbliden, fonbern Beibe werben in ber nämlichen Beit ausgetragen, auch Beibe unter gleichen Schmerzen geboren; ja, Die Erfahrung lehrt, daß die armen Mütter, weil an's Arbeis ten gewöhnt, fogar noch viel leichter gebaren; baber benn auch ben ein weiches Leben führenben Frauen von ben Arzten ber Rath gegeben wird, por ihrer Niederkunft guweilen zu arbeiten. Sonach empfangen zwar die Beiber von beiben Ständen auf gleiche Beise, aber gebaren nicht auf gleiche Beife; bie einen haben Überfluß an Geld, leiben aber mehr Beschwerniß; Die anderen leiden etwas Mangel, aber die Geburt wird ihnen erleichtert von ber Natur ober, eigentlicher zu fagen, vom Urheber ber Natur, welcher baburch bie Gleichheit amifchen Beiben herftellt, baß er bie aus bem Boblleben entstehenben Geburtsschmerzen ber Rei= den mit Bilfe ber Urgte und ber Argneien bebt, ben Urmen indeffen, welche über biefe Silfsmittel nicht gebieten, Die Natur gur Geburtshelferin verleiht. Siehe, wie gerecht ber Richter ift, und ftimme barum bie Bunge gu feinem Lobe! Betrachte Die Neugeborenen felbst und fiebe, wie fie alle nacht zur Welt tommen! Das Rind bes Reichen ift nicht mit Burpur bekleibet, bas Rind bes Urmen nicht mit Lumpen bedeckt; beide kommen nacht hervor, eine Einrichtung, wodurch uns ber Schöpfer laut predigt, beibe Kinder seien einander gleich. Beide athmen dieselbe Luft ein, Beide faugen an ben mutterlichen Bruften; bas arme Rind befömmt keine andere Milch als das reiche, vielmehr erhalten beide die nämliche Milch zur Nahrung. Und nicht allein kommen alle Menschen auf gleiche Weise zur Welt, beibe geben auch auf gleiche Weise aus ber Welt. Alle fallen in die Banbe bes Tobes. Diefer tritt nicht vor bem Reichthum gurud, gittert nicht vor ben Trabanten, fürchtet fich nicht vor bem Burpur; ihn halten feine Mauern ab, teine Thurme; er schreitet in die Balafte ber Ronige, er dringt in die Schlafgemächer ein; er läßt sich nicht durch Thränen erweichen, nicht durch Bitten befänftigen noch Durch Geschente bestechen; er febrt fich nicht an Die Geschichlichkeit ber Urate; er zeigt, bag bie Beilfräuter Richts miber

ihn vermögen; oft gönnt er bem Rranten nicht einmal fo viel Frift, bag berfelbe über feinen letten Billen verfügen fann, fonbern reißt und trennt Leib und Seele mit Bewalt von einander. Es haben bemnach fowohl Die, welche mit ihrem Reichthum prablen, ale auch Die, welche fich mit ber Armuth berumichlagen muffen, ein gleiches Enbe; und auch nach biefem wartet ihrer ein gleiches Schickfal. Die Leiber von Beiben geben in Faulnig über; aus ihnen fließt gleichmäßig Giter und machfen Burmer; bie Augen, welche mit ihrem Blide Schreden eingejagt, erlofden und vermobern; ber unerfättliche Mund und bie Läfterzunge werben eine Speife ber Burmer; ber ftolg geftrecte Raden wird nicht nur gebeugt, er Berfallt fogar in Stude; bie aufgeblafenen Baden fallen nicht nur ein, fie werben fogar bunner Staub; die Bluthe der Wangen welft und verschwins bet gang und gar; jene Finger, welche Bofes niedergefchrieben, liegen ba, gang aus ihrem Bufammenhange geriffen. Das alles haben Arme und Reiche gemeinfam. Es bleibt alfo nur noch übrig, ju zeigen, bag Beibe felbft ben Reichthum und bie Armuth mit einander gemein haben. Du läugneft Dieg, ich aber will es mit Gottes Silfe beweifen. Die Armen genießen ben Überfluß ber Reichen mit; bagu ruftete ber Allschöpfer Die Armen mit mancherlei Rennt= niffen und Fertigfeiten aus; ba tommen nun bie Reichen in Die Baufer ber Armen und holen fich um ihr Gelb ihre nothwendigen Bedürfniffe; und eben barum, weil fie reich find, baben fie mehr Bedürfniffe, muffen fie aber alle von ben Armeren ftillen laffen. Da taufen fie nun bon Diefem Brod, von Jenem Gemufe; von Diefen laffen fie fich Bußbekleidungen, von Jenen Unter- und Dbergemanber ober Mäntel verfertigen. Andere weben für fie Teppiche, Ropfbinden und Deden. Undere richten ihnen Baufer auf, Bettftatte und Borhange; abermale Andere gieben für fie Die bunteften Arten von Gartengewachfen; wiederum Andere bauen Beigen, Gerfte und Felbfrüchte, ohne bie man unmöglich leben tann, gefett auch, man mare fo reich als Erofus und Midas felbft. Der Arme hingegen begnügt fich

mit gröberem Brobe und nimmt mit bem nächsten besten Gemufe vorlieb. Welchen von Beiben fannft bu nun, wenn bu ein gerechtes Urtheil fällen willst, burftig und an ben nothwendigen Bedürfniffen arm nennen? Den, ber wenige, ober Den, ber viele Bedurfniffe bat? Den, ber bas gum menschlichen Leben Nöthige besitt, ober Den, ber sich auf bas treulose Gelb verläßt, bas unerachtet ber Siegel und Beichen, die ihm aufgebrlickt find, unerachtet ber Thüren, binter welche man es einsperrt, ben Händen der Räuber fich ergibt und entwischt? Dem Armen vermag kein Räuber feine Geschicklichkeit abzunehmen; bie Reichen bingegen tonnen nicht nur von Räubern, sondern auch von Betrügern um ihre gange Sabe gebracht werben. Der Arme fitt auf bem Martte; er verfertigt entweder Schuhe ober verarbeitet Gold oder Silber, oder er macht Rleider oder treibt fonst ein für bie Menschheit nothwendiges Sandwerk. Der, welcher auf seinen Reichthum pocht, hochtrabend baberfteigt, seine Banbe bin und ber schleubert, fich mit vielem Gefolg umgibt, kömmt an den Kramladen Jenes bin. Der Arme fist, wie billig, nabt Baute gusammen ober grabt Figuren in Silber ein ober verrichtet sonft ein in feine Runft ein= schlägiges Geschäft. Der Reiche steht, unterhalt sich mit ihm und gibt ihm eben baburch, baß er tommt, zu verfteben. daß er seiner bedürfe. Was hältst bu bich also über bie Armuth auf und klagest fie an, ba bu fiehft, bag ber Reich= thum ihrer gar febr bebarf und bie Besither beffelben ohne jene nicht leben konnen? Bewundere vielmehr Denjenigen, ber biefe weise Unftalt getroffen: einem Theile Reichthum, bem andern Runfte verleiht und burch bas Band wechfel= feitiger Bedürfniffe beibe vereint! Der Wohlhabende gibt fein Belb ber, ber Arme bietet ihm bafur feine Runftfer= tigfeit bar. Die Werke bes Armen find aber noch fchatbarer als bie Schätze bes Reichen. Denn mas ber Reiche fo, wie er's besitzt, nicht brauchen tann, Das schafft ber Urme vermittelft feiner Beschicklichkeit um und verfertigt nothwendige und zu mancherlei Bequemlichkeiten bienenbe Dinge. Ja, wenn man bie Sache genau burchforfcht, fo

hat man ben Reichthum felbst lediglich dem Fleisse bes Ur= men zu verbanten. Denn er ift es, ber bas Golb, bas Silber, bas Erz und Eifen, worin ber Reichthum besteht, unter ber Erbe aufsucht und hervorzieht. Der Reichthum ift nichte Eigenes, fondern wird erft burch Beibilfe aller Runfte gusammengebracht; die Fertigfeit bes Urmen hingegen ift etwas Eigenes. Diefe roben Stoffe nun nimmt abermale ber Künftler, gibt ihnen Geftalt und Figur, bilbet Ringe, Ohrgehänge, Salsbänder, Schmudketten, Becher und all Das, worauf bie Reichen ftolg find. Da nun bie Reichen, um reich zu werben, ber Armen Beiftand vonnöthen haben und bie Armen hinwieder die Reichen brauchen, um Die Brodutte ihres Fleisses und ihrer Geschicklichkeit abgufeten, alfo Beide einander gleich find, - was klagft bu über Ungleichheit? Was fchmabft bu über eine Ginrichtung, burch welche bas Leben ben Armen fowohl wie ben Reichen verfüßt wird? Ein jeder Theil empfängt von bem andern, was er braucht, und fo find bie Bedurfniffe Beiber befriediat.

Bielleicht daß du mir einwendest: Warum aber leben die meisten Reichen in Sünden? Warum sind sie nicht alle Freunde der Tugend? — Allein warum will deine Frage den freien Willen aufheben und den Menschen eines Borzuges beraubt sehen, womit ihn Gott vor allen übrigen lebenden Geschöpfen beehrt hat? Nebst Dem würde den Lasterhaften ein weites Feld von Entschuldigungen geöffnet sein, wenn in diesem Leben nur dem Tugendhaften die Reichtümer zu Theil würden. Sie würden sagen, was ihr Leherer (Satan) wider Job sagt: "Du hast Alles, was sie in und ausser ihren Hallen, gleichsam mit einem Zaune umgeben; du hast ihnen Wein und Dl in Menge verliehen;<sup>2</sup>) aber strecke einmal deine Hand aus und rühre an ihr Besithum, ob sie dir dann nicht in's Angesicht flus

<sup>1)</sup> Bermuthlich ans Pf. 4, 8 bingugefett.

chen werben!"<sup>1)</sup> So würden die Bösen sagen, wenn die Frommen nur den Reichthum in der Hand hätten. Jeht aber, da der Schöpfer Armuth und Reichthum als Dinge vorgelegt hat, die Einige zum Erwerd der Tugend, Andere zur Ausübung des Lasters gebrauchen, so können weder die Armen noch die Reichen, wenn sie in Sinden leben, Etwas zu ihrer Entschuldigung vorschützen. Die, welche die Reichthümer wohl anwenden und die Dürftigkeit Theil darannehmen lassen, werden als Kläger wider Die auftreten, welche sich durch verpönte Mittel bereichern, Alles nur für sich behalten, und Jene, welche die Tugend dei ihrer Armuth ausüben und den Kampf mit derselben tapker und großmüthig aushalten, werden als unwiderlegliche Kläger gegen Die auftreten, welche im Stande der Armuth dem Laster fröhnen.

Erwäge noch eine andere, vom Schöpfer getroffene Unftalt, bamit bu ihn befto lieber preisen mögeft! Er, ber ben Reichen fo viele Broben feiner Borfebung gegeben, gab ben Armen bie Befundheit gum Gigenthum. Da lagt fich benn ber Reiche tragen, ber Urme hingegen bebarf gum Geben fremder Fuße nicht; ber Reiche municht fich bes Urmen Boblfein; ber Arme hingegen bemitleibet ben Reichen, baß er frank ift. Der franke Reiche bat eine Menge von Bartern um fich herum; bennoch plagen ihn bie Schmerzen unausstehlich. Bur Winterszeit halt er fich in fleinen Belaffen auf, liegt auf weichem Lager, bedt fich mit vielen und warmen Gullen gu, fcutt fich wider bie Ralte mit eingeheizten Raminen, bat eine Menge von Arzneien por fich, welche bie Rrantheit vertreiben follen, bat Beilkunftler um fich herum, die ihm balbige Genefung versprechen, und Freunde, die ihm die Schmerzen ber Rrantheit burch Gefprache lindern. Ift ber Sommer ba, fo bezieht er andere, geräumigere Wohnungen, welche bie fühle Luft burchftreicht; fteht biefe ftille, fo ift eine Dienerschaft vorhanden, welche

<sup>1) 306 1, 10, 11.</sup> 

fie mit Fachern in Bewegung fett. Rings herum fteben Baume und machen ben Blat ju einer Urt von Garten ober Wald. Überdieß wird burch fünstliche Maschinen bas Baffer bis zum oberften Stodwerte hinauf geleitet, um burch fein platscherndes Berabfallen ben Rranten einzuichläfern. Trot biefer vielen Veranstaltungen zu feinem Beften leibet er bennoch nicht minder große Qualen; er liegt auf bem Bolfter, malt fich auf bemfelben balb auf biefe Seite, bald auf jene, und gibt burch Banberingen ben Unwefenden zu versteben, baß er von einem verborgenen Ubel gepeinigt werbe. - Der Arme hingegen wohnt in einem winzigen Bauschen, oft in Miethe; ja, es gibt Arme, Die nicht einmal ein Guttchen miethen können, fich baber auf öffentlichem Markt aufhalten und auf dem mit Strob bebedten Boben ichlafen. Um fie ift fein Arat, fein Roch. ber nach ihren Befehlen bie Speifen bereitet, fein Diener, feine Magt, oft auch feine Gattin. Den Abgang all biefer menschlichen Silfe erfett bie gottliche Borfebung, welche jum Beften ber Armen bie Rrantheiten fchmächt, Die Schmerzen lindert, die Flamme des inwendigen Feuers ohne Arznei löscht, welche macht, daß weder Kälte noch Site noch Raffe ihrem Körper Etwas schabet. Dem Armen fagt Riemand, welche Speisen bie Krantheiten verschlimmern, welche Die Gefundheit forbern, fondern er ift ohne Unterfcbieb. was er bekömmt; und was Andern schädlich ift, Das erweist sich oft ihm als heilfam; bas talte Wasser ift für ibn Arznei, und er braucht weber Burganzen noch Cluffiere: ben Mangel berfelben erfett bei ihm bie Ratur, welche auch die Stelle bes Arztes vertritt. Die Erfahrung lebrt. baß Arme, auf blogem Boben liegend, weit früher genefen als Reiche, benen alle oben gemelbeten Bilfsmittel zu Dienften fteben.

Indem du nun siehst, daß Gottes Borsehung überhaupfüber Alles schaltet, so laß dich nicht in vorwitzige Unterstuchungen besonderer Gegenstände ein! Willft du es aber doch thun, so nimm zur Gefährtin deiner Betrachtung eine ehrfurchtsvolle Gesinnung gegen Gott! Diese soll dich auf

beinem Bege begleiten, foll bich jum vorgeftedten Biele binführen. Unter ihrer Unleitung ergreife jebe Belegenheit, ben Schöpfer zu preifen! Mach' es wie jene brei bebraifchen Anaben! Diefe forberten felbft in bem Feuerofen, wohin man fie geworfen, auch die leblofen Geschöpfe zum Lobe bes Schöpfers auf; fie machten eben ben Tyrannen, ber graufam genug mar, fie in biefen Dfen zu werfen, auf bas an ihnen vollbrachte Wunder aufmertfam und brachten es babin, baß er eben bem Gotte bie bochfte Ehre erwies, bem er fie furt guvor ftreitig gemacht hatte. Gelbft ber glübende Ofen war nicht im Stande, ihnen eine Läfterung auszupreffen, sondern in Mitte beffelben fandten fie ihrem Wohlthäter Loblieber hinauf. Du hingegen wirst weber burch Feueröfen noch burch Löwen versucht, Gott zu läftern. fonbern mitten im Genuß feiner Wohlthaten ertennft bu ihn nicht für beinen Gutthater. - Allein wenn bu mir folaft, nimmst bu die Sprache ber Ehrfurcht nunmehr an, lobst bie Beschöpfe und preifest ben Schöpfer, indem bu feine aus Allem hervorleuchtenbe Vorfehung anbeteft. 36m ge= bührt bie Ehre und Berrichaft jett und von Ewigfeit au Emigfeit. Amen.

## Siebente Rede.

Der Unterschied zwischen Dienern und Berren ift dem menschlichen Leben nothwendig.

Zwar bedarf der Allschöpfer des Lobes nicht, bas ihm von menschlichen Bungen gesprochen wirb. Gelbft ber feligen Beifter Lob nimmt er nicht an, als wenn er beffelben bedürfte, sondern nur, weil es ein Beweis ihres Wohlwollens und ein Ausbruck ihrer Dantbarkeit ift, lagt er es fich gefallen. Go brachten ihm auch die Juden bie von ihrem Gefetgeber vorgeschriebenen Opfer bar, nicht als ginge ohne Dieselben seiner Glückseligkeit Etwas ab, fonbern lediglich in ber Absicht, bamit fie nach Kräften ihm bie Dankbarkeit bezeigten, die fie ihm für die Unmenge erhaltener Boblthaten schuldig waren. Darum opferten auch nicht Alle ein und Daffelbe, fondern ber Gine schlachtete ein Ralb, ber Andere ein Lamm, ber Dritte einen Bod; ber Gine entrichtete mehrere Opfer, ber Andere weniger. Wer vermöge feiner Armuth größere Thiere nicht befaß, opferte ein Baar Turteln ober ein Baar junge Tauben, und wer auch diefe nicht hatte, opferte ein wenig Mehl und Weihrauch. Daraus schließen wir, baß Gott als billiger Richter nicht sowohl auf das Opfer selbst sieht als auf die Gesin=

nungen, mit benen man es ihm barbringt. Auch ich bringe ihm mit diesen geringen Reben nicht ein Opfer, als wollte ich das unerschöpfliche Meer von Weisheit mit diesen Tröpschen vergrößern, sondern um mich, wie es einem Knechte ziemt, dankbar zu erweisen, und um die Mitsnechte wegen ihrer Tollfühnheit zu züchtigen und sie zu überreden, das Joch, welches ihnen der Herr auslegt, sich gefallen zu lassen. Denn es thut mir sehr leid, wenn ich sehe, das Gottes Alles regierende Weisheit von ihnen gelästert wird. In dieser Absicht halte ich auch gegenwärtige Rede und

wage es, ihre Läfterungen zu wiberlegen.

Wie hochst unvernünftig fie baran thun, bag fie über Die in bas menschliche Leben eingeführte scheinbare Ungleichbeit klagen und in ihrem Irrthum nicht einsehen, mas ber Menschheit gut ift, habe ich im letzten Bortrag genügend erwiesen, indem ich gezeigt, daß die Armuth nühlich sei, und bag auch bie Reichen in gewiffer hinficht arm find. Weil aber unfere Gegner nicht allein über die Armuth fla= gen, fonbern auch über bas Gefchid ber Unterthanen feufgen, über bie ben Ronigen gu entrichtenben Abgaben und über verschiedene andere bem Menschen zuträgliche Ginrich= tungen ein lautes Gefchrei erheben: wohlan, fo wollen wir auch biefe Rlage untersuchen und thun, wie kluge Arzte perfahren. Wenn biefe Kranke haben, Die Richts zu fich nehmen wollen und vor allem Dargebotenen einen Efel empfinden, fo find fie schlau genug, ihnen biefen Etel gu benehmen, indem fie ben an und für fich trodenen bittern Arzneien einen füßen lieblichen Bohlgeschmad beibringen. wodurch fie bemirten, bag bie Rranten Das, wovor es fie furd zuvor ekelte, gang gerne einnehmen. Gerade fo wollen auch wir es mit unfern Gegnern machen. - Gleich verdrießlichen Kranken, Die über Alles, mas fie feben, und was unter ihren Augen vorgeht, murren, also klagen auch unfere Begner über Alles, mas fich in ber Belt guträgt. Doch Jene find wider ihren Willen trant und bie übergroßen Schmerzen, Die fie leiben, fculb, baß fie bie vorge-Schriebenen Beilmittel nicht zu fich nehmen; gerne thaten fie

28, allein ihre Krankheit hindert sie baran. Diese aber find freiwillig frant und haben Etel, nicht vor Arzneien, sondern vor Allem, was Gottes Borfehung weislich und billig angeordnet hat. Streuen fie Samen auf bie Felber aus, fo wünschen fie fich Regen; find fie aber auf einer Reife begriffen, ift ihnen ber Regen zuwider. Damit bie Früchte ber Aussaat zeitigen, muß bie Sonne mit ihren Strahlen beiß aufbrennen; ein anderes Dal flagen fie über biefelben und beschweren fich über bie Site. Alles, mas fie arbeiten, arbeiten fie für ben Leib; für biefen bauen fie Die Felber, unternehmen weite Reifen gu Baffer und gu Land, und zu einer andern Zeit führen sie bittere Rlagen über ben Leib, er richte fich nicht nach ben Befehlen ber Seele, sonbern bie Ordnung umtehrend herriche er über fie. Gie klagen über Donner, Blit und Sagel und andere dergleichen Geißeln, mit benen Gott bie Welt guchtigt; und wieber ein anderes Mal klagen fie bie Langmuth Gottes an. Beber feine Berechtigfeit noch feine Bute rührt fie. Benn fie felbft auch die allergrößten Gunben begehen, bitten fie bennoch Gott, Gebuld mit ihnen zu haben. Dagegen foll mit Denen, von welchen fie beleidigt worden, nach ftrenger Gerechtigkeit verfahren werben. Erbliden fie einen Rothleibenben, fogleich ftimmen fie ihre Bunge gur Läfterung und bringen eine Ungabl von Spottereien wider bie Armuth auf bie Bahn; feben fie bagegen einen Reichen, ber übermüthig baberfteigt, wie ein Lowe breinfieht, bie Arme bin und ber schlenkert ober in Staatstaroffen unter Begleitung vieler Diener und vielen Gefolg's baberjagt, fo febren fie ihre Läfterungen gegen bie Reichthumer. Sie lamentiren über bas Leben unter bem Bormanbe, als herriche in bemfelben bie Ungleichheit, und haffen boch ben Tod, ber diese Ungleichheit aufhebt und Alle einander gleich macht. Als Feinde des Todes sollten sie das Leben schützen und als Feinde des Lebens ben Tob in Ehren halten. Denn Tod und Leben sind einander schnurgerade entgegen. Da läftern fie nun aber Alles ohne Unterschied und tabeln Gines wie bas Andere. Als Knaben preifen fie bie Manner gludlich, und als Männer nenken sie das Loos der Knaben beneibenswerth. Doch wozu führe ich alle einzelnen Lästerungen dieser boshaften Kranken an? Entgeht doch Nichts von alle Dem, was auf der Welt sich zuträgt, dem Pfeile ihrer Lästerungen! So wollen wir es denn wie die Ürzte machen und nachweisen, daß eben Das, worüber sie sich bisher aufgehalten, höchst angenehm ist. — Bon dem Reichtum nun und der Armuth und der hierin obwaltenden Ungleichheit wurde in der vorhergehenden Rede gebandelt und der Nutzen beider dargethan. Daß aber der Schöpfer die Menschen vom Ansang nicht in Herren und Knechte

eingetheilt habe, foll jetzt gezeigt werben.

Beben wir auf unfere erfte Schöpfung gurud, fo feben wir, wie aus ber Erbe ber Mann gebilbet worben; nicht fo geschah es aber auch mit bem Beibe. Der Schöpfer nahm eine Seite vom Manne und schuf so bas weibliche Geschlecht baraus, bamit man nicht aus ber Berschiebenheit bes Geschlechtes auf eine Berschiebenheit bes Stoffes schließen möchte. Demnach ward ber Mann aus ber Erbe gebilbet und aus ihm bas Beib, von welchen beiben bas gange Menschengeschlecht abstammt. Gott machte nicht Anfangs Einige zu Knechten, Undere zu Berren, sondern erschuf Alle einander gleich. Als er bem Noe gebot, eine Arche gu bauen, und ihn zum Lohne seiner Tugend barin fich retten ließ, ba befahl er, bağ er und fein Weib und feine Gobne und Die Weiber biefer in bie erbaute Arche geben follten, und fein Knecht ging mit binein; benn die Menschen waren noch nicht in Berren und Anechte getheilt, sondern nur Die unvernünftigen Thiere waren Knechte, Die Bott eigentlich Bu bem Endzwede geschaffen hatte, baß fie ben Menschen Rnechtsbienfte leiften follten. Weil aber in ber Folgezeit viele Unordnungen aus ber Unabhängigkeit ber Menschen von einander entstanden und alle Arten von Ungerechtigkeit ungescheut begangen wurden, fo theilte er bie Menschen in Berren und Unterthanen, bamit biefe aus Furcht vor jenen minber fündigen möchten. Denn bie Furcht halt die wiber bie Bernunft fich emporenben Leibenschaften im Zaume und

minbert bie Reigung ber Seele jum Bofen; ja, oft hat bie Furcht Das zumege gebracht, mas bie Bernunft nimmer= mehr vermochte. Nachbem unfere Ratur am Lafter wie einer Rlippe gescheitert und bie Seele, von ben Wogen ber Leibenschaften umgeben und verfentt, ben Leib verließ und ibn wie ein Schiff ohne Ballaft umbertreiben ließ, ba waren uns Gefete nöthig, Die nach Art eines Antere bas Schiff feft hielten, feinen Flug bemmten, bem Steuermanne Beit und Gelegenheit verschafften, fich wieder aufzuraffen und bas Steuer zu fassen. Run ließen fich aber bei volltommener Gleichheit und Unabhängigkeit ber Menschen keine Befete geben; benn felbft in ben Staaten, wo bas Bolf Die höchste Gewalt ausübte, waren nicht Alle einander gleich, fonbern Ginige maren Gefetgeber, Andere Beerführer, Un= bere Untergebene. Die Boltsführer hingegen beberrichten wiederum bie Gefetgeber und bie Kriegshauptleute. In benjenigen Staaten aber, welche von einem Ausschuß regiert murben, maren bie meiften Burger Unterthanen, und nur einige Wenige, bie fich burch Rlugheit und Tugend vor ben Ubrigen auszeichneten, beforgten bas gemeine Befte und hatten bie Staatsgewalt in Banden; Diefe murden bald Epho= ren,1) balb Abmirale, balb Statthalter2) genannt und res gierten bas Bolt nach einer Beife, Die ihnen Die befte gu fein bunfte. Demnach hat Die Gunde Die Befete nothwenbig gemacht. Waren nun aber Befete nothig, fo maren auch Manner von Ansehen nöthig, die fie gaben und nicht nur gaben, fondern auch fchützten und die Ubertreter berfelben bestraften. Die Gunde führte die Unordnung in Die Belt ein; biefe ftellte ber Regierer bes Beltalls wieder ber, indem er bie fündhaften Reigungen burch die Befete als wie burch eine Urt von Bugel gurudhielt und biefelben ben Borftanben gur Leitung übergab. Bon biefen werden Stabte, Dorfer und Kriegsheere regiert. — Wer wurde bie Gewalts

2) Stadtprafetten.

<sup>1)</sup> Auffeher über Fürft und Bolt bei ben Lacebamoniern.

thätigkeit babfüchtiger Leute bandigen, feste nicht bie Furcht bor ben Gefetsen ihrem Beize Schranten? Gleichwie bie größeren Fische die kleineren verzehren, so wurden auch die ftarkeren unter ben Menschen bie schwächeren aufreiben, waren nicht Gefete ba, welche mit bem brennenben Scheiterhaufen und andern von der Obrigteit gur Bestrafung ber Bofen ausgesonnenen Tobesarten brobten. Denn wenn jett, da boch die Gesetze dräuen und das Laster gestraft wird, es bennoch Menschen gibt, welche einen größeren Grimm gegen ihren Nebenmenschen als felbst irgend eine Bestie im Bufen nahren, welche ihn wie Storpione anfallen, wie Schlangen beiffen, welche gleich Sunben wiber ihn rafen und wiber Ihresgleichen brullen, wie Löwen gegen jene Thiere, die Ihresgleichen nicht sind: was würde nicht erft gescheben, gab' es feine Befete und feine Strafgerechtigkeit? Nun aber, da es folche gibt, unterfangen sich zwar Einige, Ungerechtigkeiten zu begeben, allein fie fuchen aus Furcht vor ben Gesetzen verborgen zu bleiben und bieten all ihre Beredsamkeit auf, ihre Ungerechtigkeit zu entschuldigen. Der, bem Unrecht geschehen ift, tritt ohne Schen bor ben Richter, fürchtet fich nicht vor ber Gewalt seines Feindes, gittert nicht vor beffen Reichthum, fonbern begibt fich in ben Gerichtsfaal wie in einen Seehafen, erzählt die erlittene Unbild, ersucht ben Richter, Die Gesetze aufzuschlagen und nach benfelben zu sprechen. Der Richter spricht bas Urtheil und läßt bem Rläger bas weggenommene Saus, Grundftud ober Gerathe wieder zurückerstatten; oft legt er noch obendrein Demjenigen eine Gelbbuße auf, ber bem Anbern einen Schaben zugefügt hat. Um biefer Furcht willen treiben auch die einbrechenden Diebe ihr Wefen nicht öffent= lich, sondern heimlich, und legen eben burch bas Beftreben, unentbedt zu bleiben, ihre Furcht an ben Tag. Dhne biefelbe wurden sie mit Dolchen in ber Fauft Jeben, ber ihnen in ben Weg tommt, morben und berauben. Weil aber bie Befete mit fcredlichen Strafen broben, laffen fich Biele in teine folden Berbrechen ein, und die Benigen, Die fich benfelben hingeben, befeten entweber abgelegene Strafen

ober führen in Städten zur Nachtzeit, wo Jebermann ruht und foläft, ihre mörberifden Unfchlage aus. Werben 3mei ober Drei von ihnen ertappt und nach ben Gefeten bestraft, fo ift bas eine hinlängliche Warnung für bie Anbern. Inbem fie feben, wie bie Berbrechen von Ihresgleichen bestraft werben, unterlaffen fie bie Unthaten, bie folche Tobesftrafen nach fich gieben. - Doch es ift Zeit, baß ich wieber auf Die Knechtschaft zurücktomme, von ber ich, ich weiß nicht wie, in biefen Stoff gerathen bin. Alfo baß ber Urheber bes Weltalls allen Menschen eben biefelbe Natur mit auf Die Welt gegeben, und bag von einem Manne und Beibe bie ganze Erbe bevölkert wurde, Das bezeugt uns bie göttliche Schrift, bezeugt uns nebst ber göttlichen Schrift auch bie Bilbung ber Menschen. Denn alle, fie mögen nun in ben Nord- ober Gud-, Oft- ober Weft- Gegenden wohnen, haben einerlei Natur, ebenbiefelbe Sinnenzahl und find bloß in Sitten und Farben von einander unterschieden. Die Berfchiebenheit ber Sitten fommt vom Unterschied ber Lebensart und bem freien Willen ber Seele ber, welche Berfchie= benheit auch bei uns ftattbat. Die ber Farben aber rührt von ber unterschiedlichen Lage ber Gegenden ber. Die, beren Wohnsit von ber Laufbahn ber Sonne etwas entfernt ift, find von weiffer Sautfarbe. Die aber entweder in oft= lichen ober westlichen Gegenben näher am Uguator wohnen, bieten mehr ein schwarzes Aussehen bar, fo wie bas Bolg von bem in feiner Nahe brennenben Feuer eine tohlenartige schwarze Farbe gewinnt. Im Allgemeinen aber haben alle Menschen, Borfteber und Untergebene, Könige und Unterthanen, Berren und Rnechte, Diefelbe Ratur. Daraus jeboch, bag bie Ratur bei allen biefelbe ift, folgt bie Berechtigfeit bes Schöpfere. Daraus aber, bag fie mit ber Beit in Diener und Berren getheilt worden find, folgt, bag Die Gunbe in Die Belt eingegangen fei, welche Diefe Gintheilung gur Nothwendigkeit gemacht hat. Dag aber bie Menschen biefer Eintheilung und biefes Unterschiedes unerachtet bennoch einander im Wefentlichen gleich geblieben find, Dieg bildet abermal einen Beweis für Gottes Gerechs tigleit. Die Gleichbeit im Wesentlichen erhält er bis zum Weltenbe; die Unordnung hingegen, welche durch die Sünde eingeführt worden, machte er durch Einsetzung des Borstehersamtes wieder gut und unterwarf die Leidenschaften dem Gesetze nicht anders, als wie der Schiffdauer die Bretter dem Lineal anpast und das überflüssige von denselben wegschneisdet. — Nimm daher von der Knechtschaft keine Gelegenheit, den Schöpfer anzuklagen, sondern fliebe die Sünde und sche Lästerung, wodurch die Knechtschaft und Gerrechten die Lästerung, wodurch die Knechtschaft und Gerrechtschaft und Ge

schaft in die Welt eingeführt wurden!

Wenn bu ein Schiff unter gunftigem Wind baber fegeln siehst, wenn bu wahrnimmst, wie die Reisenden ruhig bafigen, bas Matrofenvolk bingegen emfig rubert ober bas Tauwert beforgt ober sonft seine Obliegenheit verrichtet, wie ber Bootsmann auf die Klippen und Sandbanke Ucht bat und ben Kapitan bavon benachrichtigt, wie biefer über bie ganze Schiffsmannschaft gebietet und bas Schiff leitet: fo wunderst du bich über biese Ordnung; bu willst nicht. daß Alle Befehlshaber feien, noch verlangft bu, es follten Alle ben Befehl über bas Schiff führen. Indem du fiehst. wie Einige ruben, Andere bem erhaltenen Befehle gemäß arbeiten, wie Giner feine gemachten Entbedungen bem Rapitan frühzeitig mittheilt und biefer über Alle gefest ift. rasonnirst du nicht über fehlerhafte Einrichtungen, sondern borft vielmehr nicht auf, die barauf herrschende Ordnung Bu bewundern. Daß aber auch die Baufer wie die Schiffe regiert werden, will bir nicht zu Ropfe, sonbern ärgerst bu bich gleich, wenn bu einen Sausberrn antriffft, von bem Die übrigen Sausgenoffen abhängen. Run hat aber Die Urt, nach welcher ein Baus regiert werben muß, fehr viel Uhnlichkeit mit berjenigen, nach welcher ein Schiff gelentt wird. Dem Rapitane gleich halt ber Berr bes Saufes bas Ruber in ber Sand, und von ihm hangen Alle ab, die im Saufe fich aufhalten. Der Obertnecht und Auffeber über bie Andern gleicht bem Bochbootsmanne, ber bem Berrn befannt gibt, mas seiner Meinung nach vortheilhaft fein möchte. Das übrige Bausgefinde theilt fich nach Urt ber

Seeleute in die Geschäfte und verrichtet die ihm aufgege= benen Arbeiten. Die nebst Diesen fonft noch im Saufe find, fiten unter ihnen wie die Reifenden, werden bedient und mit ihren Bedürfniffen verseben. Wie magft bu alfo ein fo regiertes Schiff loben, ein auf gleiche Beife regier= tes Sans bagegen unaufhörlich tabeln? Dhne Zweifel lobst bu auch die Ordnung, die beim Kriegsheere herrscht. 36m fteht ein General vor; jeder von den Coborten, welche einzelne Theile bilden, steht ein Oberster vor; die in die schönste Ordnung gestellten Reihen werben wiederum von Saupt= leuten und Offizieren angeführt, welche bie Befehle aus bem Munde bes Generals erhalten und biefelben ber ganzen Armee mittheilen, fo daß sich diefelbe bald bicht zu einem Saufen gufammenballt, bann wiederum ein Biered bildet; bald ftellen die Führer dieselbe in eine Linie, bald verlängern fie bie Flügel und ichließen fo ben Feind ein, baß er nicht entwischen kann, sondern durch einen Bfeilregen zu Grunde geht. Bon all Dem aber würde Richts geschehen, wenn das Kriegsvolf nicht eingetheilt ware in Berren, bie befehlen, und in Untergebene, die gehorchen. Einem Beere fann wohl fein größeres Unglud begegnen, als wenn Mehrere ben Oberbefehl führen wollen; benn baburch wird es zerftudt und Uneinigkeit unter bem Saufen angesponnen. Mehrere Unführer schaben bemfelben weit mehr, als sie nüten. Wie unschicklich ift es also von bir gehandelt, wenn bu zwar bas Schiff lobest, bem ein Rapitan vorsteht, zwar das Kriegsheer bewunderst, das von ben Befehlen eines einzigen Unführers abbangt und eben barum in größter Ordnung verbleibt, aber nichts besto weniger bas Saus schmähest, welches auf eben biefelbe Urt regiert wird! -

Aber da sagst du: Knechtsbienste verrichten, in Befriebigung der nothwendigsten Dinge von der Willfür eines Herrn abhängen und stets angestrengt sein: Das ist doch allerdings eine harte Sache! — Wenn du alles bereits Gesagte genau überlegest, wirst du deine unzufriedene Rede zurücknehmen und bekennen, daß das Leben der Herren kein

vergnügtes fei, mohl aber bas ber Rnechte. Der Bausvater wird von einer Laft Sorgen gebrudt; er muß trach= ten, feinen Sausgenoffen bas Behörige gu geben, bem Lanbesherrn die fculbigen Abgaben gu entrichten, feine entbehrlichen Erzeugniffe gu verwerthen und bie nöthigen bafür einzukaufen. Ift bie Erbe undantbar gegen ihren Bearbeiter, fo wie es bie Menfchen gegen ben Schöpfer find, fo wird er traurig, muß sich nach Gelbverleihern umfeben. Sanbichriften unterschreiben und fich felbft gum Rnecht Unberer erniebern. Ift bie Erbe im aufferorbentlichen Grabe fruchtbar, wird fie vom Getreibe gang bebecht, und neigen fich die Afte ber Baume von allzu schwerer Menge ber baran hängenden Früchte, bann wird ber Hausvater wieder von andern Sorgen gequalt; er fucht Raufer bagu und fin= bet fie vielleicht nicht, und bas allzu große Gebeiben wird ihm fast ebenso läftig als ber Migmache. Nicht allein bei Tag umringen und plagen ihn bie Sorgen, fonbern auch in ber Nacht und zwar alsbann noch weit heftiger. Beil bes Rachts feine Seele allein, burch teine aufferlichen Gefchafte Berftreut ift, fo bentt fie ben hauslichen guten ober bofen Umftanben um fo ernfthafter nach. Der Rnecht bingegen, ber nur mit bem Leibe bient, hat eine freie, forgenlofe Seele. Er flagt nicht, wenn bie Arnte farg ausfällt; er jammert nicht, wenn bie Früchte in Unwerth fteben; er gramt fich nicht, wenn er einen Gelbverleiber erblidt; ibn fcredt nicht bie Menge ber Preffer (Bucherer); er wird nicht vor Bericht geforbert; er fürchtet fich nicht vor ber Stimme bes öffentlichen Ausrufers und zittert auch nicht vor ber broben= ben Miene bes Richters. Er befommt feinen beffimmten Untheil von Lebensmitteln, ohne bafür forgen zu muffen. Er ruht auf bem Boben, und feinen Schlaf fibren feine nagenben Sorgen; fuße, fich gu ihm herabneigenbe Traume laffen ihn bie Barte bes Bobens nicht fühlen. Dieg beftatigt auch ber über bie Natur ber Dinge nachbenkenbe Beife. ba er fagt: "Der Anecht hat einen fugen Schlaf."1) Bur

<sup>1)</sup> Ettl. 5, 11.

Bebedung feines Leibes bat er mehr nicht als einen Rod; bafür ift aber fein Leib meit ftarter ale ber feines Berrn. Seine Roft ift Brod von gang geringer Art ohne besonderes Beiwert; aber biefe Roft munbet ihm weit beffer als fei= nem Beren bie feinige; immer effent überschreitet letterer Die Schranken ber Mäßigkeit und nimmt mehr zu fich, als ber Magen vertragen fann. Der Diener hingegen genießt nur fo viel, als er braucht; er theilt als guter Bausbalter feinen Untheil in gemiffe Theile und genießt fie jebesmal mit Luft; er verdaut sie auch leicht, eben barum, weil er arbeitet. Du fiehst nur auf Die Anechtschaft, aber nicht auf Die Gefundheit; bu erwägst nur bie Dienstbarkeit, aber nicht Die mit ihr verbundene Gemutherube. Du flagest nur über Die Arbeit, preifest aber nicht bas Blud bes forgenfreien Arbeiterlebens. Du schmähest nur über die Beschwerniffe ber Rnechte, aber ben fußen Schlaf, ben fie genießen, bringft bu nicht in Anschlag. Nun muß man aber auch hieraus Gottes Borfebung erfeben und erfennen, baß fie für eine Rlaffe ber Menfchen fo gut wie für bie andere forgt. Beil einmal bie Gunbe es alfo beifchte, fo theilte Gott gwar bas Menfchengeschlecht in Berren und Rnechte, verband aber mit bem Loofe ber Berren Gorgen, fchlaflose Rachte und viele Rrantheiten; ber bienenben Klasse bingegen verlieh er eine bauerhaftere Gefundheit, einen ftarteren Appetit zum Effen, einen füßen und längeren Schlaf, woburch ber erquickte Leib für bie Mühen bes folgenden Tages fich ftartt. Sieh' alfo nicht auf bie Arbeit allein, fonbern auch auf Das, mas bie Arbeit verfüßt! -

Und wie magst du boch über die Arbeit schimpfen, du, der du so gerne über Alles schmähest und spottest? Hat denn die Menscheit irgend etwas Gutes ohne Arbeit? Gelangt sie zu irgend einer Stufe von Glückseligkeit ohne Mühe? Mittels der Arbeit erhalten wir die Erzeugnisse der Erbe und die Handelswaaren. Mittels der Arbeit errichten wir Städte, wohnen in Häusern, bekleiden den Körper, beschuhen die Füße und stellen mancherlei Speisen auf unsern Tafeln auf. — Doch was habe ich nöthig, alle ein-

zelnen Vortheile, die uns die Arbeit verschafft, aufzuzählen? Ein Mensch, der dieselbe verabscheut, kömmt mir vor wie eine im Müssiggange aufgewachsene Raubdiene; er will nur von der Arbeit Anderer leben, ohne zum gemeinen Besten beizutragen; er will nur über alle Vorkommnisse in der Welt spotten, ein Fehler, der eben vom Müssiggang herrührt. Wer fleissig arbeitet, der redet wenig und thut viel. — Da wir nun alles Gute durch Arbeit erwerben, os schmäbe doch, mein Freund, nicht darum auf die dienende Klasse, weil sie auf die Arbeit angewiesen ist. Erwäge doch, daß viele Herren so viel als die Knechte, ja noch mehr als diese arbeiten müssen, wenn man auch die Sorgen mit in Anschlag bringt. Kehre daher deine Augen auf Die, welche gegenwärtig vom Fleisse ihrer Hände leben; indes will ich dir Versonen aus der Vorzeit anführen, die mehr als Knechte gearbeitet haben.

Stelle bir ben feligen Noe vor Augen, wie er bas Bols fället, es mit ber Zimmerart behaut und nach bem Binkelmaße zuschneibet; wie er bem von Gott erhaltenen Befehle gemäß bie vieredigen Bretter mit Nägeln in einander fügt. Die Arche aufrichtet, fie mit Bech überzieht und gegen bas Eindringen bes Baffers verwahrt! - Betrachte ben großen Batriarchen Abraham, wie er unerachtet feiner breihundertachtzehn Anechte bennoch ben Baften felbft aufwartet, felbft zur Beerde läuft, bas Ralb herbeizuführen; wie er ber Frau bie Beifung gibt, Brod zu baden; wie biefe ben Teig felbit subereitet, die Ruchen felbst badt und nicht von Mägden baden läßt! Betrachte wieberum, wie ber ehrwürdige Greis vor ben Baften steht, sich nicht mit zu Tifche fett, sonbern fie bedient! — Betrachte auch bie Rebetfa, Bathuels Tochter, Nachors Entelin, Die mannbare und schöne Rebetta! Sie bleibt nicht im Bette liegen und faullengt, fonbern legt felbft Sand an bas Werk, trägt von bem auffer ber Stabt liegenben Brunnen nicht nur Waffer nach Saus, fonbern ift auch gegen Frembe gefällig, schöpft auch für biefe und beren Rameele Waffer und erhalt ben Schat ihrer jungfräulichen Reufchheit unverfehrt; fie verrichtet ihre Arbeiten mit größter

Bereitwilligkeit und fucht mehr im Wleiffe als in ber Schonbeit ihren Ruhm. - In ber Arbeit brachte auch ber Sohn ber Rebekka, ber große Jakob, zwanzig Jahre zu; er weibete bie Schafe, tampfte mit ben Raubthieren und erlaubte fich nicht einmal die Nachtrube. Auch seine zwei durch Knechtsbienste erkauften Weiber weideten (nach der beiligen Geschichte) bie Schafe. Nicht minder hüteten seine Sohne großes und kleines Bieh, arbeiteten und liegen fich mancherlei Anechtsverrichtungen gefallen. - 3m Sandarbeiten brachte Mofes, ber Gottesmann, neunundvierzig Jahre zu: auch feine Frau weibete bie Schafe, fie, bie Tochter eines Briefters, welche ihm zur Che gegeben marb, weil er fie gegen Die ungestümen Birten geschützt batte. - Allein es ift nicht nöthig, weiter in diesem Texte fortzufahren und alle in ber göttlichen Schrift beschriebenen Bersonen aufzugählen, bie ihr ganzes Leben mit Arbeit bingebracht haben.

Wenn also nicht nur die Knechte, wenn auch die Gerren arbeiten müssen, warum schmähst du der Arbeit wegen über die Knechtschaft? Die Arbeit ist den Knechten und Herren gemeinsam, aber nicht die Sorgen. Wenn nun die Knechte und Herren zugleich arbeiten, die Herren aber noch obendrein von Sorgen umlagert sind, warum sollte man Jene nicht glücklich preisen, welche von Sorgen trei sind? Und warum sollte man nicht Diese umgekehrt unter die Zahl der Unglücklichen rechnen? — Und so hätten wir auch diesem Sinwurf unserer Geguer entkräftet und gezeigt, daß derselbe vielmehr ein Beweiß für die göttliche Vorsebung sei.

Damit man aber Dassenige, was ich bisher gesagt, um so leichter begreifen und überschauen könne, so will ich es zusammenfassen und noch einmal wiederholen. Ich bewies erstens, daß Gott Anfangs nur eine einzige Menschenklasse geschaffen und diese mit Bernunft und freiem Billen begabt habe. Ich bewies zweitens, daß sie ihre Freiheit mißbraucht, auf Abwege gerathen sei und zahlloser Sünden sich schuldig gemacht habe; daß also Geses, welche dem Hang zur Sünde Einhalt thaten, und eben darum auch Gesezgeber unentbehrlich wurden; daß daher nothwendig das

Menschengeschlecht in zwei Theile, in Regenten und Unterthanen getheilt worben ift, auf daß bie Untergebenen aus Furcht vor ben Befeten und Machthabern fich vom Strome bes Lafters nicht möchten hinreiffen laffen. Daber fteben ben Stäbten Obrigfeiten, ben Dorfern Borfieber, ben Deeren Generale und allen Diefen Fürften vor; über bas Schiff ift ein Rapitan, über bie Rrieger ein Sauptmann, über bie Anaben ein Lehrer gefett. Der Schuhmacher wie ber Gifen= schmied hat feine Lehrlinge. Rach biefem Mufter fieht auch bem Baufe ein Sausvater vor; benn es ift ein Ding ber Unmöglichkeit, bag ein Saus ohne Berrn beftehe, wie Dieg Die Geschichte berjenigen Baufer beweift, Die, weil ohne Hausvater, in Berfall gerathen find. Auch unter ben Engelsichaaren findet Unterordnung statt. Denn aus der götts lichen Schrift ift uns bekannt, bag ben himmel, ber über uns ift, nicht allein Engel, fonbern auch Erzengel be-wohnen. Ein Theil gibt Befehle, ein anderer beobachtet fie. Wenn ber Ort, mo feine Gunbe Raum bat, wenn bie über Körper und Leibenschaften erhabene Gefellschaft eine folche Ordnung nicht ausschließt, sondern in Glieber, Die gerne gehorchen, und in andere, die weislich befehlen, getheilt ist, was ärgerst du dich, o Mensch, wenn du siehst, daß diese Anstalt auch unter den Menschen, unter den zum Bösen so sehr geneigten Menschen eingeführt ift? Die Obergewalt bilbet eine Art von Beilmittel, welche Bott für bie ber Menschheit von ber Gunde verfetten Bunben verordnet bat. Gin Bater berricht über feine Rinder, bestraft bie muthwilligen, belobt bie eingezogenen. Uber bie Knaben ift ber Lehrer, über bas Beib ber Mann und über bie Knechte ber Berr gefett; ben braven gibt er feinen Beifall, begegnet ihnen mit Achtung und Boflichkeit und fchentt ihnen öftere Die Freiheit; Die faulen und bofen bagegen guchtigt er und halt fie gum Guten an. Diefelbe Ordnung hat ber Allschöpfer bei ben Borftanben bes öffentlichen Gottesbienftes eingeführt; Ginige find mit ber Briefterwürde bekleibet, Andere fteben unter Diefen, und Diefen find wieberum Andere untergeordnet.

Beißt bu von einigen Berren, baß fie graufam und thrannisch mit ihren Anechten verfahren, weißt bu von einigen Magistratspersonen, baß fie bie Berechtigfeit feil bieten, und willft bu mir baraus einen Ginmurf machen. fo komme ich dir zuvor und fage: Solchen Leuten hat nicht Gott bie Dbergewalt in bie Banbe gegeben, fonbern bie Bosheit ber Unterthanen ift Schuld baran, wenn fie bofe Berren haben. Sie wollten fich in bie Anordnung fluger und tugendhafter Borfteber nicht fügen und führten, mas auch immer biefe prebigten, ein ausgelaffenes Leben. Da 30g benn die göttliche Vorsehung die Sand von ihnen zurud. Bon ihr verlaffen erhielten fie bofe Berren, bamit fie bon benselben gebrudt an bie wenigen guten benten und fich ber genoffenen fanften und wohlthätigen Regierung erinnern möchten. Gott läßt auch öftere, wenn bie Sittenlofigfeit ber Menschen überhand nimmt, ber Bosheit ben Baum und überläßt bie Menschen ihrer eigenen Leitung. Dieß schließen wir aus ben Worten, welche er burch ben Mund feines Bropheten ju Ifrael gesprochen: "Ich fagte, ich will euch nicht mehr weiben; fterbe, mas fterben will; gehe zu Grunde, mas zu Grunde gehen will; - und von Tenen, die übrig bleiben, fresse Einer ben Anbern auf!"1) Benn bemnach einem Staate bofe Regenten, einem Saufe graufame Berren vorfteben, fo muß man ben Berrn bes Weltalls bitten, burch Sinnesänderung und Sittenverbefferung ihn befänftigen und um Silfe anrufen, inständig flebend, die harten Zeiten zu andern. Daß nun er, ber von Natur aus grundgutig und barmbergig, ja die Quelle ber Milothätigfeit und Erbarmung ift, im Falle, bag wir uns aufrichtig zu ihm wenden, uns zu helfen bereit fei, fagt er felbst in folgenden Worten: "Du wirft mich anrufen, und ich werbe bich erhören; noch ba bu betest, werb' ich fagen: Bier bin ich."2) - Daß aber felbft bie fcblimmften

<sup>1)</sup> Zach. 11, 9. — 2) Is. 58, 9; 65, 24. Theodoret's ansaem, Schriften.

und lasterhaftesten Borsteher vernünftigen und tugerbhaften Unterthanen nicht schaben können, soll unter Gottes Beisftand in der nächsten Rebe dargethan werden. Für jetzt wollen wir das Lob Dessen anstimmen, der den Menschen allgemeine und besondere Güter schenkt und das Menschengeschlecht mit fast unendlichen Wohlthaten überhäuft. Ihm sei die Ehre zu ewigen Zeiten! Amen.

## Achte Rede.

Rechtschaffenen Anechten schadet es nicht, bose Berren zu haben.

Zwar weiß ich gar wohl, daß große Rednertalente und Beiftesfähigkeiten von Seite Deffen verlangt werben, ber es magt, einen fo erhabenen Gegenstand abzuhandeln; benn es geschieht nur gar zu oft, baß eine wichtige Sache burch ben Bortrag verliert. Nach ber Schwäche ober Starke bes Bortrags pflegen Die, welche nicht auf Die Sache felbft, fonbern auf bes Redners Beredfamkeit ihr Augenmerk richten, ben Gegenstand zu beurtheilen. Deffen ungeachtet nabm ich im Bertrauen auf bas Ginleuchtenbe meines Begenstan= bes benfelben nicht zum Magstabe meiner rednerischen Darftellung, noch fab ich auf bas Geringfügige meiner Berebfamkeit, sondern bloß barauf, daß das Licht ber Wahrheit Denen, Die es feben wollen, ebenfo menig verborgen bieiben könne, als Denen, die gefunde Augen haben, bas Sonnenlicht. Denn fie verfündigt fich felbst, die über uns waltenbe Borsehung bes Schöpfers und Beilandes, wenn sich ihrer auch Niemand annimmt. 3ch glaube baber, nicht unrecht Bu thun, wenn ich meine Stimme mit biefer überall erfchal-9\*

lenden Stimme vereinige und ihr in die verftopften Ohren

ber Undankbaren Gingang zu verschaffen suche.

Daß Armuth und Reichthum bem menschlichen Leben nützlich und nothwendig sei, und daß Knechtschaft und herrschaft als eine Art von Seismittel angesehen werden könne, welche der Seelenarzt für die von der Sünde versetzten Bunden verordnet hat, habe ich unter dem Beistande der göttlichen Gnade genugsam nachgewiesen. Daß aber die Knechtschaft Denen, welche ihr Leben in derselben zudringen müssen, keinen Schaden, sondern vielmehr, wenn sie nur wollen, großen Bortheil bringe, will ich mit Gottes Hisfe sogleich beweisen; dazu habe ich mich gestern anheischig gemacht.

Bum Beweise Dessen kann man, wenn man will, mit Hintansetzung der Beispiele, welche uns die Geschichte bietet, bloß eine Untersuchung über jetzt lebende Diener anstellen, wobei es sich zeigen wird, daß viele von ihnen tugendhaft sind, gerne dienen, ihre Pflichten nicht aus Zwang, sondern aus Neigung erfüllen, den Besehlen ihrer Derren zuvorstommen, weßhalb sie es auch zur Selbstständigkeit und zu nambasten Neichthümern bringen und für die Nechtschaffensbeit, die sie in der Zeit ihres Dienens ausgeübt, belohnt werden. Dennoch wird es nicht überstüssig sein, einige Knechte aus der Borwelt aufzusühren und auf den Schatz von Tugenden, den sie sich während ihrer Dienstighe anspesammelt haben, öffentlich hinzuzeigen, zur Widerlegung Derer, welche über die Knechtschaft zu schmähen sich ersühenen und daraus Anlaß nehmen, gegen Gott und seine Borssehung zu lästern.

Bor allen soll ber Oberknecht bes Batriarchen Abraham auftreten! Abraham war ergraut und sah die Auslösung seines Körpers und seines Lebens Ende vor sich; das Alter ist ja des Todes Borbote. Da berief er seinen ersten Knecht zu sich und gab ihm im Bertrauen auf den Schwur, den er ihn nach damaliger Sitte ablegen ließ, den Befehl, seinem Sohne eine Frau zu erkiesen, aber durchaus keine Kanganiterin, sondern eine aus seiner (Abrahams)

Familie. Da überlegte ber bewunderungswürdige Knecht vor Allem bie fammtlichen Worte feines Berrn, jog bie Beiligfeit bes ihn binbenben Gibes in Betracht, ermedte in fich bie Ehrerbietung gegen ben allsehenden Gott, bann fragte er, ob, im Falle bie ausgesuchte Braut fich weigere, nach Ranaan zu gieben, er ben Sohn nach Mesopotamien führen burfe. Als Abraham barauf mit Nein geantwortet. ben Sohn nach Mesopotamien zu führen unterfagt und bazu bemerkt hatte, er folle nur auf Gott vertrauen, ber ja ihn (feinen Berrn) aus Mesopotamien hieber berufen babe, macht sich ber Knecht auf, tritt bie Reise an und fommt nach mehreren gurudgelegten Saltstellen endlich gegen Abend in Charan an. Sier läßt er bie Rameele ausruben, mas fie gur Erholung ihrer Rrafte wohl nothig baben mochten; er selbst aber fett nicht das geringste Vertrauen auf die Geschenke und ben großen Reichthum, ben er bei fich führt, sondern streckt die Bande gen himmel empor und bittet Gott, er wolle die Beirath Ifaats ftiften und ihm eine Jungfrau guführen, beren Gitten fich gu benen Benes schickten. Es ift wohl ber Mübe werth, ben frommen Knecht felbst sprechen zu hören. "D Gott," betete er, "o Gott Abrahams, meines herrn! Ich stebe jetzt bei bem Brunnen, und die Töchter ber Stadt werden bald beraus kommen, Waffer zu holen. Wenn ich nun zu einer fage: Gib mir aus beinem Eimer gu trinfen, und fie antwortet: Trinke, ich will auch beine Rameele tranken, fo fei bas bie Jungfrau, Die bu Ifaat, beinem Berehrer, bestimmt baft. und baran will ich erkennen, bag bu meinem Berrn Onabe widerfahren läffeft."1) Wer follte nicht ben Mann ob folder Frommigfeit bewundern? Dber vielmehr: wer mochte im Stanbe fein, jeden Ausbrud feines Gebetes nach Ber-bienft gu loben? Es ift ein Gebet voll bes Glaubens, ber Beisheit und Frommigfeit. Denn bag ber Rnecht auf alle Beschente bei fich nicht im Beringften fich verläft, sonbern

<sup>1)</sup> Genef. 24, 42.

bas Geschäft, wegen beffen er bie Reife angetreten, Gottes Borsehung empfiehlt, ift bas nicht ein Beweis von einer sehr großen Frömmigkeit und Weisheit? Daß er auf bie Rechtschaffenheit seines Berrn vertraut, bag er ben gemein= famen Gott aller Menichen ben besondern Gott feines Berrn nennt und um beffen willen erhört zu werben hofft, verräth Das nicht ben allerstärksten Glauben? Daß er aber bas Erbetene erhalt, beweift, wie lieb ihn Gott batte. Sätte Gott ihn nicht lieb gehabt, feine Bitte würde nicht fo geschwind erfüllt worben sein; bag ihn aber Gott lieb hatte, baran war feine Tugend schuld. Des Rnechtes Bitte ward, wie uns tie Geschichte erzählt, erbort und zwar auf ber Stelle; benn er hatte fein Gebet noch nicht geschloffen. fo tam ichon Rebetta und gab ihm Beweife ihrer Gaftlichteit. Richt allein reichte fie ihm auf fein Berlangen Baffer Bum Trinfen bar, fie verfprach auch, alle feine Rameele gu tranten. Und mit Unftrengung aller Rrafte fchöpfte fie Baffer und ftillte Menschen und Thieren ben Durft. Durch biefe von Starkmuth und Gaftlichkeit zeugende Sandlung legte fie an ben Tag, baß fie bas im Gebete geschilberte Madden fei, daß ihr Charafter zu bem Abrahams, ihres Schwiegervaters, stimme und fie begwegen verdiene, in fein Baus eingeführt ju werben. Denn ber Anecht bat nicht um ein Mabchen von reizenber Geftalt, schlankem Buchse, blübenden Wangen, schönen Augen, wohlgeformten Augenbrauen, vornehmen Ahnen, großem Reichthum, sondern um eine fanftmuthige, fittfame, gefällige, gaftliche Jungfrau, Die fich bem Saufe Abrahams gezieme, bas allen Fremdlingen offen ftand und jeden Gaft, er mochte aussehen, wie er wollte, aufnahm und bewirthete. Gine folche fuchte ber Rnecht, und eine folche traf er an. Aber nicht ohne Brufung mahlte er fie gur Braut, fonbern bachte erft bem Beschehenen nach, sich zu überzeugen, ob ihm Gott Glud gu feiner Reise bescheert batte. Und nicht einmal bann, als alle Zeichen, an die er fich halten wollte, eingetroffen maren. überreichte er bie Brautgeschenke, sonbern bantte guvor Gott und vergaß nicht über die in ihm aufgestiegene Freude ben

Beber. Inbem er bie Babe vor fich fah, glaubte er auch ben Beber berfelben zu feben und pries, fo viel er tonnte, biefen zuerst; bann erst griff er nach ber Gabe. Als er in Erfahrung gebracht, baß bie Jungfrau Bathuels Tochter und in ihrem Baterbaufe hinreichend Blat und Rahrung für ihn fowohl wie für feine Rameele vorhanden fei, warf er sich ungefäumt, wie die Schrift fagt, zur Erbe nieber, betete Gott an und fprach: "Gelobt fei Gott, ber Gott Abrahams, meines herrn, beffen Gute und Treue meinen Berrn nicht verläßt! Da ich auf ber Reife bin, führt er mich geraben Wegs jum Saufe bes Brubers meines Berrn." Er befam mehr, als er verlangte. Das Madchen reichte nicht allein Waffer, es bot ihm auch von freien Studen eine Berberge an, versprach, ihn und feine Rameele mit Nahrung zu versehen, beantwortete alle seine Fragen und gab ihm noch überbieg Austunft über ihre gange Familie. Darum pries er benn auch ben Urheber biefer Bohlthaten aus allen Kräften und gab Gott bas Zeugniß ber Treue in seinen Bersprechungen. "Gelobt sei Gott," sprach er, "ber Gott Abrahams, meines Herrn, bessen Güte und Treue meinen herrn nicht verläßt! Da ich auf der Reise bin, führte er mich geraden Wegs zu dem Saufe bes Bruders meines Herrn." Er wollte damit so viel sagen als: Gott, bu bift gutig, weil bu bich ber Frommen so fehr annimmff und beinen aufrichtigen Knecht, meinen guten herrn, aller möglichen Sorgfalt würdigeft. Daß bu mahrhaftig bift, erweisen beine Werte, benn bie meinem Berrn gemachten Berfprechungen erfüllft bu an ben Rindern. — Nachbem er nun in biefen und bergleichen Worten bem freigebigen Gott bas Lob gefprochen hatte, überreichte er ber Jungfrau Die Brautgeschente. Ihre Die Bitten ber Fremdlinge fo gerne und fo geschwind erhörenden Ohren schmudte er mit Gold; Die gur Ausführung ihrer großmuthigen Entichluffe mitwirfenben Banbe gierte er gleichfalls mit Golb. Balb ift er im Saufe aufgenommen, fieht bie Eltern ber Jungfrau von Angesicht zu Angesicht und benachrichtigt fie von ben Aufträgen feines Berrn; babei wird ihm augenscheinlich

offenbar, bağ Gott mit ihm ift; m genießt als ein Befannter alle Arten von Söflichkeitserweifen. Bergift er aber barüber seines Berrn? Berliert er über bie in ihm fich brangenben Sorgen feinen Berrn auffer Mugen? Sieht er mehr auf feine Behaglichkeit als auf bie Bflicht gegen feinen Berrn? Reinesmegs, fonbern als bie Eltern ber Jungfrau und ihr nächster Unverwandter in ihn brangen, bittenb, er moge nicht fo eilen und bem abreisfertigen Madchen geftatten, nur noch einige Tage im Baterbause zuzubringen, gab er dur Antwort: "Baltet mich nicht auf! Da Gott meine Reife gefegnet, fo erlaubt wieber, gu meinem Berrn gurudfebren zu burfen !" 2) Immerbar ichmudt er feine Rebe mit bem Ramen Gottes, verbankt ihm ben gludlichen Erfolg feines Geschäftes und eignet Das, mas er mitgemirtt, ber göttlichen Fürforge gu. Run fage mir: Bas bat Diefem feine Dienstbarkeit geschabet? Bat je ein Freierzogener ober pon freien Eltern Abstammender eine folche Brobe von Tu= gend abgelegt? - Aber vielleicht bag Giner von Denen, Die fich nur auf die Runft, du schmähen und alles Gute gu bemängeln, verfteben, einwendet: Elieger hat einen tugendbaften Berrn gehabt, von ihm die Lehre ber Tugend em= pfangen, an ihm fich gespiegelt und nach seinem Mufter fich gebildet; Anechte von bofen Berren bagegen machen es gleich biefen, werben ebenfalls bofe und legen burch ihre Sandlungen an ben Tag, meffen Beiftes bie Lehren find, bie fie als Lehrlinge einfaugen. - Diefes lügenhafte Borgeben unferer Widerfacher wollen wir widerlegen und barthun, bag Tugend fowohl als Lafter Wert bes freien Willens fei und ein Anecht, ber nicht bofe fein will, von keinem bofen Berrn bagu fonne gezwungen werben. Go trete benn ber vortreffliche Jüngling Joseph auf, ber Entel bes Beibes. pon bem foeben bie Rebe, und Abrahams Urentel, ber im Lenze und in ber Bluthe feines Alters eine icone Leibesgestalt und eine noch weit schönere Seele befaß! Er marb

<sup>1)</sup> Benef. 24, 56.

von feinem Bater mehr als alle übrigen Rinber geliebt. nicht nur weil er ihn in feinem Greifenalter gezeugt, fonbern auch weil Joseph ibm in ben Sitten abnlich und Rachahmer feiner Tugenben mar. Um ber gehabten Traume willen, bie er bem Bater gegenwarts ber Brüber ergablt, warb er von letteren alsbalb beneibet und geläftert. Als furze Zeit barnach Diejenigen, welche fich über Die gludlichen Borbebeutungen ber mitgetheilten Traume gefrantt fühlten, mit bem Junglinge gusammentrafen, fielen fie über ibn ber wie Raubtbiere über ein verirrtes und von feinen Birten verlaffenes Lamm; fie scheuten nicht bie grauen Baare bes Baters, hatten fein Mitleib mit bem Greife, ber fich auf Joseph wie auf einen Stab ftute; fie bebergigten nicht, baß er ihr Mitmenfc, ihr Bluteverwandter, ihr Bruber fei, noch nahmen fie Rudficht auf fein gartes, teiner Bosheit fähiges Alter, überlegten auch nicht, baß feine Berrichaft über fie nur geträumt und bochft ungewiß fei; nein, sie beschloßen, ihn zu morben und ihre Hände mit Bruderblut zu beflecken. Doch als Ruben nicht mit einftimmte und fie von biefer Schandthat abichredte, liegen fie ibn auf etliche Stunden in eine Zifterne binab, gogen ibn jeboch balb barauf wieber beraus und vertauften ihn an eben vorbeireisende ifmaelitische Raufleute. Den, ber im Traume über fie geberricht hatte, konnten fie nicht einmal mehr ansehen; ba fie ihn benn boch nicht gerade tobten wollten, fo vertauften fie ibn; fo bitter mußte Joseph feine Träume bugen. Nach Agupten geführt wird Joseph abermale ale Stlave verfauft und gwar an Butiphar, ben Dberften der Leibwache bes Königs. Aber auch in diefer Lage behauptet Joseph ben Charafter eines Freigeborenen und behalt bie eble, von feinen Grofeltern angeftammte Denfungeart; er andert fich nicht, mahrend fich bie Beiten anbern, weicht nicht um feines harten Schidfals willen von ben einmal angenommenen Grundfätzen ab, taufcht nicht mit ber fich braunenben Sautfarbe 1) auch die Gefinnungen

<sup>1)</sup> In Folge des heiffen ägyptischen Klimas brännte fich wohl vie Wange Josephs.

um, fondern bleibt, obwohl er eine gang andere Lebensart ergreifen, obwohl er, ber guvor Freie, jett ben Stlaven machen muß, bennoch feinen vorigen Grundfaten treu, verharrt bei allen feinen Reben und Thaten ftete ale ber guch= tige Jüngling, ber er vorher war. Darum genießt er auch alsbald alle Achtung und übertommt die Aufficht über bas gange Baus, an bas er vertauft worben mar. Begen feinen Berrn begte er Liebe, feinen Mitknechten begegnete er mit Sanftmuth; Denen gegenüber, welche ihn achteten, bewies er fich bankbar, für feine Untergebenen aber trug er Sorge und mar fo bei ben Ginen wie bei ben Anbern ber Liebling. So tugendhaft er war, ebenso gnäbig bewies fich Gott gegen ibn, ober beffer gefagt: Gott lohnte 30= fephs Tugend mit vollem Maße; baber gelang benn auch Alles unter feiner Sand. Aber taum hatte ber Sturm. ber ihn in die Stlaverei trug, aufgehört, fo überfiel ibn schon wieder ein anderer; bennoch fegelte er auch bei fo vielen wider ihn tobenden Winden und Wellen glüdlich und ohne Schiffbruch zu leiben mit feinem Fahrzeuge weiter. Joseph war, wie schon gesagt, jung und in ber Bluthe fei= ner Jahre; er glich einer foeben ber Anospe entsproften Blume: feine Wangen fleibete ber Milchbart und umrahmte fie gleich einem Rrange; nebst ber zierlichen Gestalt maren feine Buge ebel und fittsam; Die Stirne verrieth Schambaftigfeit, und die Lippen bürgten für die ihm innewohnende Beredsamkeit. Die Frau des Hauses, vor beren Augen er du wandeln pflegte, fatt fich an ihm zu erbauen, entbrannte in sinnlicher Liebe gegen ihn. Das öftere Anschauen beffelben vermehrte bas Feuer, und endlich schlug biefes, weil Die Bernunft es nicht fofort zu löschen versucht hatte, in to bobe Flammen aus, bag es nicht mehr zu löschen war. Dierauf fpielte bas Beib bie Rolle einer ichamlofen Berführerin und suchte ben Jüngling burch Worte wie mit einem Nete zu umgarnen. Allein Joseph war zu eingezo-gen, als daß er auf solche Weise hatte verlockt werden konnen; ihr Bitten, ihre Liebtofungen blieben vergeblich. Run ging fie weiter und versuchte es mit einer That. Bu einer

Beit, ba ber Mann auffer bem Saufe weilte, brang fie in Joseph, ber eben im innern Gemache beschäftigt mar, und bielt ihn in ber Meinung, er fei nicht Berr, fonbern Stlave feiner Leibenschaften, fest. Der Jungling jeboch nimmt fich barauf bin, bag teine Menfchen um ihn find, Nichts beraus, fondern fieht auf ben allgegenwärtigen Gott; er gieht nicht in Betracht, bag er Stlave und fie bes Baufes Frau fei; er überläßt sich nicht ber Leibenschaft, weil er bislang fo bartes Schicffal erlitten, und weil es eben barum icheine, als gebe es Riemanben, ber auf bes Menfchen Berhalten Acht habe und bie Bofen unter ihnen ftrafe, vielmehr fett er bem Berhältniffe, in welchem er ber Frau bes Saufes gegenüber als Stlave bafteht, und ber befondern Lage, in ber er fich dur Beit befindet, ben Machten ber Begierlichlichfeit, bem Feuer feiner Jugend, ben beredten Schmeichelworten ber Frau gegen ihn, ihren Stlaven, bem Umftanbe, bağ er nicht du befürchten habe, von Zeugen angeflagt gu werben, ber Berläumbung nebft ben ungabligen baraus entftebenben Krantungen, Die im Beigerungsfalle gu gewärtigen waren, - all' biesen Bersuchungen, fage ich, fett er bie Bernunft entgegen. Bor Allem verfagt er bie ihm als Sflaven zugemuthete Billfährigkeit; er gibt fich bas Unfeben eines Rathgebers und Lehrers, predigt Reufchheit und verdammt bie Unlauterkeit. Der Jungling mahnt bie 21tere, ber Stlave bie Berrin, ber Unvermählte, ber boch einen ftarfen Bug gur Sinnlichfeit in fich verfpurt, halt bie Berehelichte, welche bie Reigung gur Sinnlichfeit rechtmäßig befriedigen tann, gur Beobachtung ber Reinheit an. Doch ber lautere Jüngling verdient es, bag wir ihn felbst fpreden hören. "Mein Berr," fagt er, "ift meiner fo ficher, baß er fich feiner Angelegenheit mehr annimmt. Bas er besitet, hat er Alles mir übergeben; Richts behalt er fich por als bich. Und ich follte bie bose Ehat begeben, follte fündigen im Ungefichte Gottes?"1) Er will bamit fagen:

<sup>1)</sup> Genef. 39, 8. 9.

Du fiehst Den nicht, welchen ich febe; benn bu bift von Liebe beraufcht, ich aber bin es nicht; ich febe Denienigen. ber Alles regiert und Alles bemerft, mas geschieht. Diefer wird nicht von Dachern, nicht von Mauern, nicht von gesperrten Thuren gehindert, ju feben, mas er feben will. Much fleht ihm nicht die Finfterniß ber Racht entgegen. Er weiß all unfere Bebanten, all unfere Borte, noch ehe fie gesprochen. Indem ich ibn febe, befällt mich Furcht und Schreden, und ich getraue mir nicht, bie Befete ber Ghe du verleten, burch welche bie Menschen werben und in bie Belt eingeben; welche nicht julagt, bag bas Menschenge-Schlecht ausstirbt, welche burch ein neues Bacheihum Dasjenige ersett, mas die Sichel bes Tobes hinmegrafft, welche bem Frühling gleicht, ber bem Winter folgt, und, mas biefer getödtet ober entfleibet bat, wieber belebt und befleibet. Du, o Beib, haft bas Joch einmal auf bich genommen: lag es bir gefallen! Berreiffe ben Baum nicht; blide nicht gur Seite, fondern halte bich ju beinem Manne! Du bift bestimmt, mit ihm ben Pflug ju gieben. Berfündige bich nicht an ben Gefeten ber Che; fchreite nicht über Die von ber Natur gestedlen Grenzen; entheilige nicht bas von Gott geheiligte Chebett! Du haft bie Aufgabe, über Andere gu berrichen; laffe bich alfo nicht felbft von ben Wolluften beberrichen! Beschimpfe beine Burbe nicht burch biefe arge Dienftbarteit! Laffe bie Begierben, benen bie Seele gebie= ten foll, nicht ber Geele gebieten! Rebre bie Ordnung nicht um, erhalte bie Bernunft bei ber Dbergewalt und raume fie nicht ben Leibenschaften ein! 3ch muniche, bu mogeft von beiner fündhaften Reigung abstehen; tann ich bich basu nicht bereden, willft bu von beinem Taumel nicht gur Rüchternheit gurudfehren, fo will wenigstens ich nicht fün-Digen. Ich bin Stlave, aber nur bem Leibe nach, nicht in ber Dentungsart. Roch habe ich einen anbern Grund, Die Unthat zu verabscheuen. Bon euch beiben, bir und meinem Berrn, genieße ich eine Menge von Wohlthaten, und nie werb' ich fie mit Undank vergelten. Dbwohl gefauft, gebe ich boch allen im Baufe Geborenen vor: obwohl erft feit

einiger Zeit in biefem Saufe, regiere ich boch Alles; mas nur immer im Saufe, Das hat mir ber Berr übergeben; ben neugekauften Jungling hat er über Alle erhoben; bich allein behielt er fich vor aus Ehrfurcht gegen bie Befetze ber Che. Mit welchen Augen konnt' ich ihn ansehen, wenn ich ihm für bie mir erzeigte Ehre alfo banten wurde! Ein abscheulicher, fehr abscheulicher Mensch ift, wer auf die erhaltenen Gnaben und Wohlthaten vergißt; aber weit abscheulicher, noch weit strafbarer ift, wer Ungerechtigkeit und zwar eine folche an feinem Gonner begeht. 3ch bin aufgestellt, um bie Guter meines herrn zu huten, nicht, um fie ju ftehlen. Statt einen getreuen Wächter ju maden, werbe ich fein Räuber; ich werbe bas mir Ubergebene nicht anrühren und will nicht bem Stammbater Abam gleichen, ber, obwohl er bie Erlaubnif, von allen Früchten gu effen, erhalten, bennoch bie Sand nach berjenigen Frucht ausgestreckt hat, die ihm verboten war, und ber über bem Berlangen nach einer einzigen ben Benuß aller verloren hat. Gine folde Sprache führte biefer fromme Diener gegen jene bofe Bebieterin. 3hm fchabete meber ber Stanb ber Knechtschaft noch die Bosheit feiner Bergin; im Gegen= theile glanzte er in Folge Deffen nur um fo viel mehr wie Gold und Ebelfteine. Da er mit all' biefen Borftellungen Nichts ausrichtete und bie Frau ihn mit Bewalt gurudbielt, so ergriff er die Flucht, ließ felbst fein Obergewand gurud und enteilte ohne daffelbe, aber angethan mit bem Rleibe ber Schamhaftigfeit. Denn er schämte fich nicht. wie nach ber Gunbe fich Abam geschämt, fonbern mar in Rücksicht feiner körperlichen Blöße ebenso ruhig, als Abam in Rudficht eben berfelben es vor ber Gunbe mar. Jett nimmt die Frau gur Berläumdung ihre Buflucht und lügt bem Manne vor, Joseph habe ihr etwas Unzüchtiges zuge= muthet; fie flagt ale Berrather ibrer Reufchheit ben eigentlichen Befduter berfelben an. Stillichmeigend bort Jofeph ben Spruch bes herrn und tann fich nicht entschließen, bie Bosheit bes Beibes aufzubeden; lieber will er burch Schweigen bie bolliche Unklage ju befräftigen fcheinen, ale bie

Bersuchungsgeschichte nach allen ihren Umftanben erzählen und die Schamlofigfeit ber Frau befannt machen. Den Rath, ben er ihr zu geben schuldig war, hatte er gegeben; aber Klage führte er feine gegen fie. Ohne bag er ben Rläger, ohne daß ber Rläger ihn gehört hatte, ward er wie Einer, ber unerachtet feines Berfprechens vor Gericht nicht erschienen, für schuldig erkannt, jum Rerter verbammt und gu ben Miffethatern in Banbe geworfen. Aber alle biefe Ungludsfälle ertrug er fandhaft. Die vielen auf einander folgenden Drangfale fchmachten feine Seelenftarte nicht, verwandelten feinen Muth nicht in Feigheit; er fab bei feinen Leiben fo heiter und getroft aus, bag er auch feine Mitgefangenen aufmunterte und, wenn er fie traurig fah, ihnen Muth einsprach. Denn Die Beschaffenheit bes Ungesichtes verräth oft die ber Seele, und je nachdem die Leidenschaften sind, welche die Seele aufregen, andert sich auch die Gesichtsfarbe, bewegen sich die Augen, ziehen sich bie Augenbrauen entweder zusammen ober auf. Gin wilber Blid verrath ben in ber Seele aufgestiegenen Born; bas Entfalten ber Augenlide hingegen, worin bas Lächeln besteht, gibt zu verstehen, bag aller Born ferne weilt. Treten jedoch beide Augenbrauen in ber Mitte zusammen, und nabern fie fich einander, fo ertennen wir Diefes als Beiden innerlich qualenber Sorgen; in bie Bobe gezogen zeugen fie von Stolg. Weil nun die meiften Uffette ber Seele burch bie Gesichtszüge ausgebrückt werben, fo hielt fich jener wunderbare Beld an fie wie an fprechenbe Boten und troftete Jene, in beren Mienen er Schwermuth und Betrübnig las. Go bemerkte er einft ein paar Bofbebiente bes Rönigs, ben Obermundschent und ben Obermundbäcker, in tiefen Rummer versentt; sie waren um einiger Bergehungen willen in's Gefängniß geworfen. Alsbald eilt Joseph auf Beibe ju, fragt sie und erkundigt sich um die Urfache ihres aufferorbentlichen Grames. Der Jüngling bat mit so viel eigenen Drangsalen zu kämpfen; er. ber Urentel Abrahams, ber Entel Ifaats, ber Gobn Jatobs, beffen liebstes Rind aus allen, beffen Augapfel und ein=

Bige Freude, ift gum Stlaven herabgewürdigt, und bas nicht etwa burch Gefangennahme im Kriege, fonbern auf Beranstaltung feiner neibischen Brüber, bie ihn teines Berbredens beschuldigen tonnten, aber um ber gehabten Traume willen haßten. Allein baran benkt er nicht, auch nicht an Die Wiberwärtigfeiten, Die ihn in ber Rnechtschaft betrafen: wie er um Erhaltung feiner Reufchheit ringen mußte, wie er nach bem Siege verurtheilt murbe, wie ihm ftatt eines Rronreifes Geffeln, fatt Lobfprüchen Rerter quertannt wurde; baran benkt er nicht, sondern geht zu feinen betrübten Mitbrübern, um biefe gu tröften. Er fragt feine Mitgefangenen: "Warum feht ihr benn heute fo traurig aus?"1) Als ihm biefe antworten, fie hatten Traume gebabt und könnten fich biefelben nicht auslegen, woburch fie ihn ebenfalls an feine eigenen Träume und an bie ihm baraus erwachsenen Berfolgungen erinnern, bricht ber vortreffliche Jüngling nicht in laute Rlagen aus, vergießt nicht uneble Thranen, jammert nicht und rebet auch nicht bie Sprache ber Leibenschaft. Ebenso wenig bricht er, als von Träumen die Rebe, von beren Richtigkeit er nunmehr sich vollkommen überzeugt hat, in lautes Belächter aus, noch fpricht er zu ben Befangenen: Es scheint, meine Freunde, ihr fennet bie Richtigkeit ber Traume nicht; nur weil ihr, wie es fcheint, nicht aus Erfahrung gelernt habt, wie menig fich biefelben ermahren, barum wollt ihr fie ausgelegt haben. Ich aber, ber ich biefe Erfahrung gemacht habe, fage euch, ihr follt barüber lachen, benn fie haben feine Borbebeutung; vielmehr trifft von Dem, mas fie bebeuten. bas gerabe Gegentheil ein. Auch ich glaubte einft an Träume und hoffte benfelben gufolge über meine Brüder und mein ganges paterliches Saus zu herrschen; aber nicht allein gelangte ich nicht zur Berrschaft, sonbern ich tam um meine Freiheit und mard ein elender Stlave. Und nicht einmal als Sklave genoß ich ruhige Tage, sondern ward

<sup>1)</sup> Benef. 40, 7.

in bas größte Unglud gestürzt und ichmachte nun im Befängniß. Laffet euch also burch nächtliche Träume nicht beunruhigen! - Richts bergleichen fagt ober bentt ber bochherzige Joseph, sondern spricht: "Die Gabe, Träume aus-zulegen, ist ein für allemal Gottes Gabe; erzählt mir eure Träume!" 1) Überall bringt er ben Namen Gottes an und giert damit Gedanken und Rebe. Indem er behauptet, Die Babe, Träume auszulegen, fei Gottes Gabe, macht er als Menich, ber fich burch feine Unichulb gur Burbe eines lebendigen Tempels Gottes aufgeschwungen batte, Anspruch auf beren Besit. Rachbem Jene ihm ihre Traume ergablt, legte er ihnen biefelben aus und enthüllte ihnen bie unter benfelben verborgene Wahrheit. Zulett fprach er zum Obermundbäder: "Dente boch an mich, wenn es bir gut geht; benn ich bin aus bem Lande ber Bebräer entführt worben und habe hier nichts Bofes gethan; bennoch hat man mich in bas Berließ biefes Saufes geworfen!"2) Richt einmal in brangenber Roth bedt er feiner Bruber Bosheit auf. sondern leitet sein Unglud einfach bavon ber, bag man ihn gestohlen habe. Gegen Die, welche so lieblos wiber ibn gehandelt und ihn gum Stlaven gemacht, erlaubt er fich nicht einmal ein nachtheiliges Wort. Und nicht allein wiber feine Brüber führt er feine Rlage, auch feiner Berrin schont er. Er macht ihre Bosheit biefen Mitgefangenen nicht tund; er, bem ihre aufferste Unlauterfeit, ihre Luge. ihre Berläumdungen und Nachstellungen wohl bekannt find. schweigt von all Dem und vertheibigt bloß fich mit biefen wenigen Worten: "Ich bin aus bem Lanbe ber Bebräer geftohlen worden und habe hier nichts Bofes gethan, und bennoch hat man mich in das Verließ biefes Saufes geworfen." Sieh', wie vernünftig er fpricht, welch eine ftanbbafte und großmüthige Seele er besitt, wie er fich immer gleich bleibt, vom Glud nicht aufgeblafen, vom Unglud nicht Boben geschlagen, sonbern über alle angenehmen und

<sup>1) 3. 8. - 2) 8. 14. 15.</sup> 

unangenehmen Falle bes menfdlichen Lebens lächelnb nur allein bie Tugend bewundert und nach ihr trachtet! -Bas hat nun biefem Jünglinge ber abscheuliche Charafter feiner Berrin geschabet? was ihm Die Bosheit berfelben für Rachtheil gebracht? Sage baber nicht, Die Bosheit ber Berren ichabe ben Knechten; benn es ift ja leicht möglich, bag ber Knecht eines bofen herrn fich mit aller Rraft beftrebt, nicht gleichfalls bofe zu werben. Um aber bich gu überzeugen, bag weber Berrichaft' noch Heichthum an und für fich gur Gunbe führen, fo befte beine Angen auf eben Diefen Joseph in bem Zeitpuntte, mo er freigelaffen und ber Erfte nach bem König ift. Der Thron, auf bem er fitt, blabt ihn nicht auf; er regiert mit Sanftmuth und Beigt, bağ ein Regent nur ba fei, für bie Untergebenen gu forgen. Er fieht die Bruder, Die ehebem morderische Unschläge wider ibn angezettelt, vor sich stehen und fagt nicht mörderische Unschläge gegen fie. Er erinnert fich ber ergablten Traume, aber bes baraus entftanbenen Reibes erinnert er fich nicht. Der hunger trieb feine Bruder nach Mgupten, und bie Roth zwang fie, vor ihm, ohne ibn gu erkennen, bas Rnie zu beugen; ba wurten nun bie Traume burch eben Die erfüllt, welche barüber aufgebracht maren und fich ber Erfüllung berfelben widerfest hatten, und Die, welche ben Bruder verkauft hatten, um ihn nicht fußfällig verebren zu muffen, mußten ibn eben barum alfo vereh= ren, weil fie ihn verfauft hatten. Denn eben meil verfauft, biente er ale Stlave; in biefem Dienfte aber ward er berlaumbet und in ben Reiter geworfen. Im Rerter legte er ben Sofleuten ihre Traume aus. Durch biefe marb er bent Bharao bekannt, ben er in Betreff ber gehabten Eraume beruhigte. Er legte ihm biefelben richtig aus, fagte ihm, welche Borfehrungen benfelben gufolge er treffen mußte, und erhielt ben Auftrag, fie felbft zu treffen und feibft feine Borfchläge auszuführen. Demnach legt er Getreibmagagine an, raburch ber bevorftebenden Unfruchtbarteit vorbeugenb und dem drohenden Bunger wehrend. Auf folche Urt fpeift er nicht allein bie Agyptier, sonbern auch feine Bruber, bie

vorgeschützt hatten, er fei bie Speife eines wilben Thieres geworben. Demnach verebren ibn mit Recht Diejenigen, bie ibn um feiner Träume willen beneibet; mit Recht knieen vor ihm in ber That Diejenigen, Die es verbroffen, vor ihm im Trau'me gekniet zu haben. Er läßt fich bie Berehrung zwar gefallen, vergilt aber nicht Bleiches mit Gleichem, sondern bewirthet Jene, forgt für fie und gibt ihnen bas Getreid umfontt. Endlich als er feinen leiblichen Bruber erblickt, als er bei Belegenheit bes ihm gur Laft geleg= ten Diebstahles fieht, wie fie fich beffen annehmen, wie fie lieber mit einander als Stlaven bableiben als ben greifen Vater betrüben wollen, ba legt er die Richtermiene ab. läßt alle Anwesenden aus der Halle hinausgeben und spricht: "Ich bin Joseph, euer Bruder, ben ihr nach Agppten vertauft habt," und bamit sie nicht vor plötlichem Schrecken ohnmächtig zusammenfinken, fett er fogleich bei: "Fürchtet euch nicht und nehmt es euch nicht zu Bergen, benn Gott bat mich zur Exhaltung eueres Lebens vorangeschickt!"1) Er weiß, daß fie gar feine Entschuldigung haben, baß fie das Gewiffen nicht reben läßt; barum macht er ihnen, obschon er jene gabllofen Drangfale gelitten, keine Borwürfe, fondern entschuldigt fie. Bur Erhaltung eueres Lebens, fpricht er, und zur Ernährung eines gablreichen Stammes hat mich Gott vor euch gefenbet. Er will fagen: baf ich hieher tam, ift nicht euer, fonbern Gottes Bert. Befummert euch nicht wegen meiner Stlavenbienfte; Bott wollte es so; legt euere Furcht ab, es wird euch barum nichts Un= angenehmes widerfahren! Durch meine Rnechtschaft erhielt ich die Obergewalt über gang Aghpten, burch fie bin ich ber Erfte nach bem Ronige und führe ben Scepter über ein fo zahlreiches Bolk. - So betrug fich Joseph als Sklave und ale König; fo verhielt er fich in widrigen und in gun= ftigen Umftanden, im Glud und im Unglud. - Mithin macht nicht Reichthum und herrschaft, nicht Armuth und

<sup>1)</sup> Genef. 45, 4. 5.

Dienstbarkeit ben Menschen schlimm, sondern in allen Lasgen tommt es auf Die Freiheit an, ob er bose sein

will. Daß bie Bosheit ber Berren ber Tugend ber Anechte nicht fcabe, läßt fich mit leichter Muhe auch noch aus anberen Beispielen nachweisen. Wer von den mit ber beiligen Schrift naber Bertrauten weiß nicht, welch' ein gott-Tofes Leben Achab und Jezabel geführt? Dennoch machte es Abbias, ber bei ihnen in Dienft ftand und bie Sausverwalterstelle vertrat, ihnen nicht allein nicht nach, fon-bern that gerabe bas Gegentheil von Dem, was fie thaten. Sie gingen barauf aus, Die Religion gang gu vertilgen, und tobten baber wiber bie Bropheten, fuchten fie fammt-lich hinwegguräumen und weibeten ihre Augen an ben Leichen ber bingerichteten Diener bes Allerhöchften. Abbias bagegen arbeitete witer ihre gottlofen Unternehmungen, fuchte die Religion zu erhalten, verbarg hundert Propheten1) in zwei Boblen und verfat fie mit Lebensmitteln, mahrend die übrigen Einwohner von einer entsetlichen Gungerenoth geplagt murben, bie ber große Glias ihrer Gun= ben wegen über fie verhängt. Ihn fcredte nicht ber graufame Charafter bes Königs und ber Rönigin; ihn füllte nicht mit Schreden ber Unblid fo vieler hingerichteter From= men; ihn tonnten nicht bie Qualen bes Sungers und ber Mangel bes Nothbürftigften bagu bringen, mit feinem Borrathe surudhaltend gu fein und ben beiligen Bropheten meniger bavon mitzutheilen. Das graufame Berfahren feiner Berrichaft verabicheute er; ben Bropheten hingegen brachte er Rabrung, fo viel fie brauchten, fette, fie gu retten, fich felbft in Gefahr und glaubte, ohne fie nicht leben gu tonnen. In Sachen, Die nicht wiber Gott geben, gehorcht er; allein Befehle, Die bes Schöpfers Befehlen zuwider laufen, weift er von fich; er nimmt Argerniß an Denen, bie fie geben, und trägt Mitleid mit Jenen, welche mit

<sup>1)</sup> Briefter und Leviten.

ihrem Bollzuge beauftragt sind. Überzeugt über die Strafbarkeit des Gehorsams in folchem Falle rettete er Die, welche er tödten sollte, und hielt es weitaus für rühmlicher, gerecht zu sein und zu sterben, als ruchlos zu handeln und zu leben. Sonach hat diesem Diener der schwarze Charakter seiner Gebieter nicht nur nicht geschabet, sondern sogar seine Tugend in ein noch helleres Licht gesetzt. Denn Richts ist standbafter als eine Seele, die sich der Tugend ergeben. Nichts ist mächtiger als ein Gemüth, das dem Laster zu fröhnen verabscheut. Doch ich weiß nicht, wie es kommt, daß mich die Tugend großer Männer gleichsam zwingt, über die gesteckten Grenzen zu schreiten und weitläusig zu werden. Ich will also sortsahren und zu einem

anderen Beispiele übergeben.

Sedekias, der lette Judenkönig, hatte gleichfalls ein fehr verderbtes Berg und wollte Richts von Gottes Ausfprüchen hören. Den vortrefflichen Jeremias, ber bamals Prophet mar und feinen Zeitgenoffen Gottes Befehle verfündigte, ließ er in eine übel riechende Gifterne werfen und zwar begwegen, weil Diefer ihm unangenehme und traurige Dinge geweiffagt hatte. Aber Abdemelech, ein athiopischer Berichnittener und Dienstmann bes Königs, macht obne Rudficht auf ben Sochmuth und bie verberbten Soffitten, auf die herrschende Abneigung gegen den Propheten, auf bas Berhältniff, in welchem er als Diener gum Ronige fteht, biefem Vorstellungen gegen sein ungerechtes Urtheil; er fagt, man thue bem Propheten Unrecht, beruft fich auf Den, ber alles in ber Welt Borgehende bevbachtet, und schreckt den König mit der gerechten Rache, Die er beghalb zu gewärtigen habe. Der Diener fagt dem Könige, ber Entmannte bem Manne, ber Ausländer bem Ginbeimischen, ber Athiope bem Ifraeliten, ber Abkömmling Chams bem Abkömmling Gema, mas er zu thun habe. Wirklich bringt er den Ronig burch feine frommen Borftellungen auf beffere Bedanken, befreit ben Bropheten aus feinem abicheulichen, finfteren und übelriechenden Berließ und verfieht ihn, fo lange die Belagerung währt, mit Lebensmitteln. Bur

Belohnung seiner Frömmigleit ward er bei ber Einnahme der Stadt, da alle Höslinge um's Leben kamen, allein beim Leben erhalten, wie es Sott ihm versprochen hatte. Hieraus ergibt sich, daß böse Herren guten Dienern nicht allein nicht schaben, sondern sogar noch großen Bortbeil bringen; eine Wahrheit, von der man sich aus der Geschichte

auch anderer Diener überzeugen fann.

Als Die Stadt Jerusalem ihrer vielen Miffethaten megen verwüftet, ale viele Ginwohner burch Bunger, viele burch bas Schwert umgefommen waren, führte ber Chalbaerkonig bie Überbleibfel ale Gefangene mit fich nach Babylon. Unter Diefen maren einige von vornehmen Eltern abstammenbe, überaus ichone Junglinge gu feinen fünftigen Dienern außerfeben, benen er barum ihre Bohnung am Sofe anwies. Bor Allem fuchte er ihre, burch bie Belagerungsichreden und Reisebeschwerden geschwächten Rörper wieder herzuftellen und befahl zu bem Ende, ihnen Speifen von feiner eigenen Tafel gu bringen. Betrachte bier ben Belvenmuth biefer vorzüglichen Junglinge! Der Tempel Gottes mar in Rauch aufgegangen, bas Beiligthum vermuftet, bie beiligen Befage von ben Barbaren geraubt, Die Rönige gemorbet, Die Briefter geopfert; Die Junglinge wohnten weit von ber heiligen Stadt in ber Frembe; fie maren ohne Lehrer, ftanben unter fclimmen Berren, lebten als Stlaven eines bespotischen Konige und maren noch fehr jung. Aber feiner von all' biefen Umftanben und auch nicht tie Liebe jum Leben noch die Furcht bor bem Tobe brachte fie babin, daß fie fich auch nur im Rleinen wiber bas Gefet vergingen. Gie baten Den, ber über fie gefett war, ihnen Speifen aus bem Bflangenreiche geben gu mollen. Die fonigliche Tafel hingegen und die verschiedenen Berichte, die von berfelben tamen, lebnten fie ab, weil fie wußten, baß man fie guvor ben Bogen zu opfern pflegte. 3br Glaube an ben Gott ihrer Bater, ihr Bertrauen und ihre Liebe ju bemfelben war fo groß, bag fie ihrem Auffeber bie Berficherung gaben, fie murben von Speifen aus bem Pflangenreiche ein weit blubenberes Aussehen haben

ale Diejenigen, bie bon ber foniglichen Tafel genogen. Und ihre hoffnung betrog fie nicht, ihr Glaube marb belohnt. Ihrer Berficherung gemäß faben fie wirklich weit vollkommener, fconer und munterer aus benn all' Jene, welche Die ungleich beffere Rost bee Ronigs erhielten. Als fie mit ber Beit Manner geworben, von ihrer Geschicklichkeit Broben abgelegt hatten, murben fie zu hoben Ehrenftufen beförbert. Die Rriegsgefangenen murben auserfehen, über die Landestinder zu herrschen. In bieser Zeit wird ihre Tugend auf's Neue geprüft. Der hoffärtige, vor Stolz unfinnige König, feinem Bater gleichend, läßt eine überaus große golbene Bilbfaule aufrichten und befiehlt, Jebermann folle fie anbeten; Denjenigen, Die fich weigerten, fie angubeten, broht er mit einem ungewöhnlich geheizten Dfen, barein fie follten geworfen werben. Da tommen nun Biele und vollzieben ben Befehl, bei bem Konige sich zu empfeh-Ien. Biele, ber Abgötterei gewohnt, fallen vor bem Stanbbilde nieder als wie vor jedem anderen Böten. Manche laffen ben Muth aus Furcht vor bem Feuer finten und biegen, fo fehr fich auch ihr Gemiffen bagegen fett, ihre Kniee vor bem Bilbe. Aber Die edlen und tapferen Manner: Ananias, Azarias und Mifael, Die treuen Gefetzes= beobachter, Die Erben bes Glaubens ihres Stammvaters Abraham, die Belben ber Frommigkeit, Die Borläufer bes Evangeliums, Die Fechter für ben Glauben, - fie, Die zwar Stlaven find, aber nur bem Leibe, nicht ber Denkungsart nach, fie, bie gefangen find, aber eine bie tonigliche Burbe weit überragende Seele haben, - biefe Manner, fage ich, beten nicht allein nicht freiwillig bas Bild an, sondern auch alsbann nicht, als fie beghalb angeklagt und gur Rebe geftellt werben. Gie bringen feine Entschuldigungen vor, sondern schlagen die Anbetung rund ab, laut sprechend: "Es ift nur ein Gott im Simmel, Derjenige, ben wir anbeten, ber uns schüten fann, ber uns retten wird aus bem brennenben Dfen und beiner Gewalt. Befett aber auch. er follte es nicht thun, fo wiffe, o Rönig: Deine Götter verebren wir nicht, und bas golbene Bild, bas bu aufgeftellt haft, beten wir ein für allemal nicht an."1) Wir bie= nen bem Schöpfer nicht um Lohn, verehren ihn nicht um feines Beiftandes willen in Gefahren, verlangen auf keine Weife, beim Leben erhalten zu werben, fonbern ergeben uns in feine Rugung. Rettet er und von bem bevorftebenben Ubel, fo banken wir ihm bafür; läßt er's uns vertoften, fo beten wir ihn an. Daß er uns gegen all' bie Marter, mit ber bu uns bedroheft, ichuten tann, miffen wir und haben bierüber nicht ben minbesten Zweifel. Db er uns bagegen schützen wolle, wiffen wir nicht. Denn die Rathschluffe ber Borfehung Gottes find unergrundlich. Zaudere alfo nicht und lag uns ohne Bergug in ben für uns geheizien Dfen hineinwerfen! Go fprachen die Junglinge. Der Ronig gauberte auch nicht, ließ fie Angenblicks binben und in ben Dfen werfen. Da lofte bas Feuer mohl bie Gifenbanbe, mit benen fie gefesselt waren; aber bie Saare, fonft fo leicht Bu verbrennen, ließ es unverfehrt; es unterftand sich nicht, bie ihm gegebene Nahrung anzugreifen, sondern floh und fehrte ihr ben Rücken; feine eigenen Unbeter bagegen er= griff es;2) die Anbeter Gottes jedoch lieg es unverfehrt. Sier fab man benn ein neues, bisher nie gefehenes Schaufpiel. Die, welche mitten im flammenben Dfen ftanben und auf Kohlen gingen, rührte bie Bewalt bes Feuers nicht an. Die aber, welche auffen herum ftanden und bem Feuer Nahrung zu geben beforgt waren, murben felbft vom Feuer verzehrt. Diefe schrieen und heulten; Jene jauchzten und fangen, forberten bie ganze Schöpfung gur Theilnahme an ihrem Befang auf und mahnten die von ben Unvernunftigen angebeteten Elemente, fich mit ihnen guvereinigen, um ihren Wohlthater zu preisen. Der Eindruck, ben bieses Bunder machte, mar fo groß, bag ber hochfahrenbe, folze Ronig felbft ju ihnen lief und Diejenigen verehrte, Die vor feinem aufgestellten Bilbe nicht auf die Rnice fallen wollten;

1) Dan. 3, 17.

<sup>2)</sup> Befanntermaßen beteten die Perfer bas Fener an.

allen seinen Unterthanen aber gebot er, ben Gott berfelben an-

So wich auch Daniel, ber mit biefen Junglingen ein gleiches Schickfal theilte, mit ihnen gefangen war und unter Beiben fich aufhalten mußte, von bem von feinen Boreltern ererbten Befete nicht ab, lebte nach bemfelben, erhielt feine Seele rein und unversehrt und zeichnete fich als einen fo tugendhaften Mann aus, baß er felbst bem barbarifchen und graufamen Könige Achtung gegen fich einflößte. Buerft rief er ihm ben gehabten Traum in's Bedächtniß qu= rud, erklärte bann, mas in Rudficht Deffen gu thun. Doch was brauche ich Alles anzuführen, was biefer Mann Ruhmreiches vollbrachte, zum Beispiel wie er, ber zuvor beimlich Bu Gott gebetet, nachher, als ber Befehl vom Ronig ergangen war, daß Reiner zu Gott beten folle, öffentlich gebetet. ben gottlosen Befehl nicht beachtet und ben Beber beffelben nur verachtet bat; wie er ben Löwen vorgeworfen murbe. wie er auch diese mit bem Glanze seiner Tugend erschreckt: wie er burch die Buge bes göttlichen Chenbilbes ihre gie= rigen Rachen gefeffelt, wie er ben gottlofen König berbeigezogen, bas Bunber felbst in Augenschein zu nehmen, wie er ibm gepredigt, ber Gott, ben die Bebraer anbeten, fei ber Schöpfer und herr aller Wefen; wie er Die Betruge= reien bes Bötendienstes aufgebectt? All' biefe Thaten fann man in der Geschichte lesen und baraus die feste Aberzengung gewinnen, wie es gang gut möglich ift, bag Knechte, welche unter bosen herren stehen, barum nicht auch bose werben, sondern zum hochsten Gipfel ber Tugend fich aufichwingen, felbst ihre herren eines Befferen belehren, fie Bur Erkenntniß ber Wahrheit führen und noch vielen Un= beren als Tugendmufter bienen können. Niemand klage bemnach über bas Untergebenfein! Riemand halte bafür. unter bofen Berren leibe bie Tugend ber Diener, fonbern überall erkenne man die göttliche Borfehung!

Bielleicht baß Jemand fragt, marum Gott bie lafterhaften Juben in Die Sand ber Babylonier geliefert, und warum er mit benfelben auch bie Gerechten in bie Gefangenichaft habe fchleppen laffen. Bar bas Borfehung? Bar bas Gerechtigfeit? Der vielmehr, war bas nicht Unorbnung und Berwirrung? Jeboch fo zu fragen, erfrechen fich nur Die, beren Blid nicht bis zur Tiefe ber göttlichen Rathfcbluffe reicht. Die Gingeweihten bingegen, bie an ben göttlichen Gebeimniffen Theil genommen haben, tennen bie Urfache und ben Grund biefer Bulaffung. Der barmber-Bige Gott trägt ja Sorge für bie Sünder, Buchtigt fie, aber läßt feinen Menschen auffer Acht. Inbem er alfo bie Lafterhaften in bie Gefangenichaft ichleifen ließ, ließ er gu= gleich bie Tugenbhaften ale Lehrmeifter mit fortichleppen, bamit jene von biefen fernen und von ben Beifpielen und Mahnungen berfelben wie von einer Lampe erleuchtet und geleitet einigermaßen auf ben rechten Weg wieber gurudfehren follten. Die Geschichte bezeugt uns in ber That, bie Gefangenschaft ber tugendhaften Juben fei nütglich und beilfam gemefen nicht nur ihren ausgearteten Mitbrübern, fondern auch ben unwiffenden Beiden burch bie Gotteser= fenniniß, welche von jenen unter biefen ausgebreitet marb. Wenn nun bie Tugend jener Manner burch bie barten Schidfale, bie fie erlitten, nur noch glangenber und berühmter murbe; wenn fie baburch ein Mufter für bie Nachwelt find; wenn fie ihre Mitgefangenen vom Berberben retteten; wenn fie felbft ben Beiben burch ihre unwandelbare Frommigfeit und burch die mittele berfelben gewirften großen Bunder nütten: mas flagft bu über bie Borficht und preifeft nicht vielmehr ben Regierer ber Menschen und ber Schöpfung, ber Mles weislich und gut anordnet?

Und so hätte ich benn aus den göttlichen Schriften seibst erhärtet, es sei möglich, daß Der, welcher einem schlimmen Herrn dient, die Bosbeit sliehen, nach Tugend streben und seinen Borgesetzten auf mancherlei Weise nützlich sein kann. Und nun blicke umher und beobachte Diezienigen, die jetzt dienen! Du wirst Viele unter ihnen bewerken, welche unmäßigen Herren dienen und bennoch die Unmäßigseit verabscheuend der Mäßigkeit ergeben sind; die es nicht ibren Herren nachmachen, sondern jenen Tu-

genbmännern, von benen soeben die Rebe war. Haft du dann aus dem theils Gehörten, theils von dir Wahrgenommenen dich überzeugt, daß der Mensch allwärts seinen freien Willen habe, daß auch aus dem Unterschied zwischen Herzen und Knechten Gottes Vorsehung bervorleuchte, so nimm das wider diese Fürsicht Gesprochene zurück; wandle die soeben ausgestoßene Lästerung in Lobgesang um; gebrauche die wider Gott schmähende Zunge zu seiner Verherrlichung und bessinge die Vorsehung des Schöpfers und Christi, unseres Gottes! Ihm gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.



## Meunte Rede.

Daß die Tugend nicht unbelohnt bleibe, wenn gleich der Lohn im gegenwärtigen Leben nicht immer sichtbar ist. Von der Auferstehung der Leiber. Diese wird aus der Vernunst bewiesen.

Die heilige Schrift fagt beutlich: "Frage nicht nach Dem, was dir zu schwer verständlich; erforsche nicht, was über deine Kräfte geht! Nur was dir Gott gebietet, dessenke immerdar!" Würden sich Alle an diese wohlthätige Ermahnung halten, so dürfte ich, der ich das Dasein einer Alles regierenden Borsehung zu beweisen mir vorgenommen, nicht weitläusig sein. Denen, die von unnützem und eitlem Borwitz frei sind, war es ein Leichtes, die Alles regierende und Alles weislich anordnende Borsehung wahrzunehmen. Weil aber Biele nicht sehen wollen, weil sie Augen und Ohren verschließen und der von allen Seiten her erschallenden Stimme der Borsehung keinen Eingang gestatten, weil sie Alles, was Gott weislich und wohl ans

<sup>1)</sup> Ettl. 3, 22.

geordnet hat, tabeln, bemängeln, läftern, weil fie taufend Scheingründe zusammenraffen und lügenhafte Beschulbigungen gegen Gott aufbringen: fo nahm ich, wie mich dunkte, billig ihre Klagen vor und zeigte, daß biefelben keine ftichbaltigen Ginreben, sonbern platte Berläumdungen feien. Unter bem Beiftand und ber Leitung ber angegriffenen Borfebung bielt ich bereits acht Bortrage gur Wiberlegung Diefer Undantbaren. Bum Beweise ihrer Undantbarkeit berief ich mich auf ben himmel, Die Erbe, bas Meer, Die Luft, auf alle in diesen sich aufhaltenden belebten und nicht be= lebten, vernünftigen und vernunftlofen Beschöpfe, auf bie fliegenden und gebenden, auf die lediglich im Baffer lebenben und auf die im Waffer und auf ber Erde zumal sich aufhaltenden Thiere. 3ch berief mich auf ben menschlichen Rörperbau, aus beffen jedem einzelnen Theile Gottes Beis= beit und Vorsehung bervorleuchtet. Ich verwies auf die von Gott geschenfte Bernunft, mittels welcher wir die Ackerbautunft, die Schifffahrt, die Argneifunde, die Sprachentenntniß und alle anderen Rünfte und Wiffenschaften er= funden haben, welche bas Leben verlüßen. Mit Silfe Gottes zeigte ich ben Naten ber gahmen und wilben Thiere. bes Reichthums und ber Armuth, Die Nothwendigkeit ber Eintheilung ber Menschen in Berren und Knechte. Alsbann bewies ich, daß die Knechte von der Sittenlofigkeit ihrer Berren feinen Schaben erleiden, wenn fie nur felbit tugendhaft fein wollen. hier bezog ich mich auf Beispiele. aus ber beiligen Schrift angeführt. Den bitteren Antlagern der Borfehung überließ ich es schlieflich, selbst eine Untersuchung über die jett lebenden Knechte anzustellen. Denn man trifft auch jett ungählige Dienstboten an, welche, ob fie gleich herren von einem schlimmen Charafter bienen. bennoch nicht allein nicht bose werben, sondern das Lafter äufferst verabscheuen, nach ber Tugend trachten und eines gang anderen Wandels fich befleiffen als ihre Berren.

Bielleicht aber nehmen unsere Gegner eben daber einen neuen Einwurf gegen Gottes Borsehung und sprechen: Die Freunde der Tugend arbeiten vergeblich; sie streuen den Samen auf Felsen aus, schöpfen, wie das Sprichwort sagt. Basser mit einem Siebe u. s. w., da sie von ihrer Arbeit keine Frucht ärnten. Einige, so sprechen vielleicht unsere Gegner weiter, sind arm und ringen ihr gauzes Leben lang mit der größten Noth. Andere tragen die schwere Bürde der Dienstbarkeit und sind unaufhörlich angestrengt. Und was noch weit härter ist, Biele, die das Laster verabscheuen, müssen lasterbasten Herren dienen. Wo ist nun in dieser Hischt der Lohn der Arbeit, die Bergeltung der Tugend, die Krone sür den Kamps? Denn nicht Alle, die Knechtsbienste verrichten, gelangten endlich zur Freiheit. Nicht Alle, die bei ihrer Armuth die Tugend übten, wurden endlich in die Klasse der Reichen versetzt, sondern die Meis

ften blieben die Ungludlichen, die fie guvor maren.

Elender und niederträchtiger Menich, ber bu Diefes fprichft! Du nimmft also ben Bauch, Die Wangen, bie Mugenbrauen gum Dafitab ber Gludfeligfeit, und Der ift in beinen Augen ber Glüdlichfte, ber in Brachtwagen ba= herrollt, ber von einem Gefolge begleitet, von einem Berold angefündigt wird; ber ichon aufgegaumte, an Stirn und Bruft glatt geftriegelte Pferde befitt; ber ein hobes Baus hat, ber mit Steinen von Gubba und Theffalonich belegte, mit mancherlei Schilbereien gezierte Zimmer bewohnt; ber über Rubepolfter, Galerien, Sausgerathe, Becher, wohlduftende Weine, eine ficilische und subaritische Tafel verfügt und Das fein eigen nennt, was zu einem muffigen und weichlichen Leben erfordert wird! Aber all' Diefes nennt ber Erleuchtete nichts weniger als Gludfeligteit, fondern ben bochften Grad von Armfeligfeit und Elend. Gab ja boch Gott ben Menschen Die Schätze nicht beghalb in bie Sand, sie unmäßig zu verschwenden und zur Beforderung ber Bosheit ju gebrauchen, fondern barum, baß wir ale fluge Bausbalter für unfere eigene Berfon, fo viel wir brauchen, nehmen, bas Uberfluffige hingegen ben Armen geben und alfo biefelben als Mittel gebrauchen, um Mäßigkeit und Gerechtigkeit auszuüben. Und nicht allein Sott wollte es fo haben, nicht allein hielten fich bie Beiligen aus Gehorsam gegen Gott in diesen Schranken, sonbern ihr selbst, die ihr so höchst undankbar seid, pflegt Die, welche die Reichthümer so sehr mißdrauchen, zu tadeln. Ober vielmehr ihr entschuldigt Diese, lästert aber dafür den Herrn des Weltalls, der böse Menschen habe reich werben lassen. Ihr seid sonach selbst der Meinung, daß ein Wollustleben kein glückliches zu nennen, sondern nur ein tugendsames und nach den Regeln der Weiskeit eingerichtetes des Lobes und vollkommensten Beisalls werth sei und gleiche Uchtung verdiene, es werde nun von einem Reichen ober Armen geführt. Jedoch halte ich dafür, daß der tugendbafte Arme selbst nach euerem Urtheil eine doppelte

Bochachtung verdiene.

Die Diener Gottes trachten indeffen nicht nach biefem Lobn; Die Beobachter ber götilichen Satzungen feben nicht auf Diese Bergeltung. Denn bas Menschenlob ift öfters für manche Menschen schädlich. Es spannt ben Gifer ab und bemmet ben Lauf; Derjenige, welcher ichon am Riele su fein wähnt (und Das glaubt man, wenn man gelobt wird), hört auf, zu laufen, und tommt um ben Sieg. Dieg gab auch Gott burch ben Bropbeten in folgenden Worten Bu verftehen: "Die bich glücklich preisen, mein Bolk, belü= gen bich und leiten bich auf Abwege."1) Denn burch bas Lob bewirken fie, daß ber Gifer erkaltet und bas Biel nicht erreicht wirb. — Go lief auch ber felige Baulus. Aber er borchte weder auf Die, welche ihn lobten, noch auf Die, welche ihn verachteten, fondern fprach: "Ich vergeffe, mas binter mir ift, und trachte mit eifrigem Streben nach Dem. was vor mir liegt, und eile auf bas Biel bin, wo ber Breis ausgestedt ift, ben zu erreichen mich Gott vom himmel ber aufgerufen bat."2)

Alfo die Berehrer ber göttlichen Gesetze verlangen nach teinem Menschenlobe als Bergeltung für ihre Mühe, sonbern hoffen auf Gottes Berheiffungen; sie warten auf ben

<sup>1) 3</sup>f. 8, 12. — 2) Phil. 3, 14.

Kampfvorsteher, auf bie unverwelklichen Kronen, auf bie von Gott zu ertheilenden Breife; fie marten auf ben Spruch bes gerechten Richters: auf die Auferstehung ber Leiber, auf Die Simmelfahrt, auf Die Befell= schaft mit ben Engeln und vor Allem auf bie immerwährende Unichanung Deffen, ben fie fo fehr geliebt, bem zu Befallen fie, über bas Meer biefes Lebens fetent, fich von ben Flutben nicht haben verge= waltigen, von ben Wellen nicht haben verfenten laffen, fonbern, von bem Berlangen, in ben Safen einzulaufen, unterftützt, unermubet fortgefegelt find. Unter bem Bafen aber verfteben Diejenigen, welche bie bochfte Stufe ber Bollfommenheit erreichten, nicht bas ewige Leben, nicht bie Auferstehung ober fonft 'mas Bunfchenswerthes, fonbern ben Geliebten felbft, wegen beffen fie fich in ihren Drangfalen freuten, befdmerliche Arbeiten für ben füßeften Schlaf anfahen, ein einfames Leben für angenehmer als bas Stabtleben, Armuth für rühmlicher ale Reichthum und eine berbe Knechtschaft für wünschenswerther als jede Battung von Berrschaft hielten. Diefen Lobn, fag' ich, erwarten bie Tugendfreunde. "Die Gottesverehrer haben eine Erbichaft Bienern ihr Erbtheil," fpricht auch ber felige David in feinem Dankliebe jum Geber alles Guten.2) Auf gleiche Beife brudt fich Chriftus felbst im beiligen Evangelium') aus: "Selig find bie Armen im Beifte," fpricht er, "benn ihnen ift bas himmelreich! Selig bie Sanftmuthigen, benn fie werden bas Erbreich besitzen" u. f. w., was man in ber Bil el felbst nachlesen fann. Eben biese Bahrheit finbet man auch in ber Austheilung ber Talente, in bem Gleich= miffe pon ben gebn Jungfrauen, in der Ausscheidung ber Bode und Lammer, in bem mit Baigen befaeten Ader, auf welchem nachgebends Unfraut wucherte, in bem Retze, mittels beffen die Fischer mancherlei Fische herauszogen,

<sup>1)</sup> If. 65, 9. — 2) Pf. 60, 6. — 3) Watth. 5, 3. 4.

bie fie aber nachmals ausgeschieben haben, bestätigt. Auch tommen in ben Briefen ber Apostel ungemein viele Zeugniffe von einer fünftigen Belohnung vor. Den Bortlaut biefer nachzuschlagen überlaffen wir ben Lernbegierigen und geben weiter, weil es unnut und meinem Zwed febr guwider ware, wenn ich ben Beweis, daß die Tugend nicht unbelohnt bleibt, aus ber heiligen Schrift führen wollte. Denn Jenen, welche an Gottes Borfebung mahrhaft glauben, brauche ich nicht zu predigen; fie find zufrieden mit Dem, was fie mit ben Mugen bes Glaubens schauen und bie heilige Schrift ihnen fagt. Jene hingegen, welche noch nicht glauben, welche noch von ber Finsterniß bes Unglaubens umgeben und undantbar gegen ben Schöpfer find, wollen Richts von ter göttlichen Schrift hören. Darum will ich benn die Grunde, die ich baber nehmen konnte, bei Seite feten und blog mit Bernunftbeweisen wider Jene auftreten.

Demnach wollen wir fie fragen, ob fie Mäßigkeit, Berechtigkeit und andere Tugenten für etwas Gutes und für Quellen bes Guten halten, ober ob fie biefelben unter Die Übel gablen. Letteres wurde felbst ber Bater ber Bosheit fich nicht erfühnen zu behaupten. Denn wie konnte er, ber wider die Ausüber diefer Tugenden wie gegen Feinde täglich ftreitet und ber Dagigfeit die Unmäßigfeit, ber Gerechtigfeit die Ungerechtigkeit immer entgegen fett, Diefes behaupten? Unfere Begner muffen fonach mit ihrem Lebrer übereinstimmen und nicht boshafter fein wollen als er: benn nach bem Ausspruche bes Berrn "ift ber Lehrling nicht über ben Meister".1) Wenn nun biese Tugenben rühmlich, im hochsten Grabe rühmlich, wenn sie gut, im höchsten Grade gut sind (wie es Niemand, bem ber Kopf nicht verrückt ift, in Abrede stellen fann), so muffen auch bie Freunde berfelben achtungswerth und gut fein und einen ihrer Mühe angemeffenen, ja einen biefelbe noch übertref=

<sup>1)</sup> Matth. 10, 24.

fenden Lohn erhalten. Der Bauer streut ben Samen auf bie Ader und arntet viele Früchte bavon ein. Der Bart= ner pflanzt Baume und pfludt bas Dbft gur Bergeltung feiner Mübe bavon ab. Und Die, welche für die Tugend arbeiten, bas göttliche Parabies bebauen, welche fo vielen Schweiß, fo viele Mühe fich toften laffen, um ber Bflangen barin gu warten. Diefe follten allein ohne Ruten arbeiten! Diefe follten allein ohne Lohn schwitzen! Die, welche fich burch Leibesübungen ober burch Singen hervorthun, erhalten Kranze, empfangen Breise, werden mit bem Beifalle ber Buschauer gefront. und die Tugend follte ber Runft, zu fechten ober zu fämpfen, nachstehen! Der größte Rampf unter allen foll feine Buschauer, teine Borfteber haben, und für ihn follten feine Belohnungen, feine Rrange ausgefett fein! Die Tragodien= und Romodienspieler treiben ihre Runft um bes Beminnes willen, ben fie fich verfpreden. Die Bagenlenter geben frifch in Die Befahren, weil fie hoffen, ju fiegen und von ben Buschauern gelobt, von ben Eigenthumern ber Pferbe aber beschenft zu werben. In ber hoffnung, gludlich in ben hafen einzulaufen, trott ber Steuermann ben Fluthen und achtet, burch bas Berlangen nach Gewinnst ermuntert, Die brandenden Bellen nicht. Der Schuhmacher, ber Schmied, überhaupt jeder Rünftler bat bei feiner Arbeit einen Endzweck, benft unter ben Beschwerniffen, Die mit feiner Runft verbunden, an ben Lobn und bandwerft mit Freuden. Die Tugend allein, Die man auch eine Runft und Wiffenschaft, ju fampfen, gu bauen ober zu pflanzen, nennen fann, bleibt, wie es scheint. bes Lohnes bar; Diese allein hat teinen Zweck, ber Die Urbeit für fie verfüßt! Umfonft find bie Mäßigen magia; umfonft widersteben sie vielen und mannigfaltigen Leiden= Schaften und suchen bas Feuer berfelben barniederzuhalten! Umfonft fampfen die Freunde ber Gerechtigfeit mit ber Ungerechtigfeit, indem fie ihre Bande von fremben Gutern rein erhalten und ihre eigene Sabe hergeben! Much bie Startmuth nutt ihren Besitzern Nichts, weil fie, fo hochbergig sie auch in ben über sie tommenden Widerwartigfeiten ausbauern, keinen Rampfrichter haben! Allein Das ift falich, grundfalich. Wer Tugend besitzt, besitzt etwas

Großes und Schätbares.

Euer eigenes Bewiffen halt euch an, Dieg einzugefteben. Denn bie Erkenntnig biefer Wahrheit ift bem Menschen angeboren, fo baf niemand eines weiteren von Gott ober ben Menschen zu ertheilenden Unterrichtes nöthig hat. Diefe Wahrheit lehrt uns schon die bloße von Gott uns mit auf Die Welt gegebene Bernunft. Diefe Wahrheit bestätigen auch bie Lasterhaften, indem sie bas Lafter beimlich betreiben und fich alle mögliche Mühe geben, sich zu entschuldigen, falls sie barüber erwischt werben. Die Gräberverletzer, Die mit Bewalt einbrechenben Diebe, die Chebrecher, die Mörder und andere bergleichen Berbrecher suchen zur Ausführung ihres Vorhabens die Duntel= beit. Bollbringt auch Einer fo Etwas bei Tage, fo mablt er eine Stunde, ba tein Mensch ihn beobachtet. Sie legen also eben burch ihr Beftreben, verborgen zu bleiben, an ben Tag, mas fie selbst von ihren Sandlungen balten. Dielten fie dieselben für gut, nicht würden fie bas Licht ber Offentlichkeit scheuen; indem sie es aber scheuen und sich fürchten, über ber That ertappt zu werben, gesteben fie felbst ein, daß diefe bofe fei. Mithin feid auch ihr. Undantbare, überzeugt, daß die Tugend etwas Gutes ift und nicht ohne viele Mube errungen wird. Wird fie aber als etwas Gutes von Jebermann, Freund und Feind, anerkannt, und kostet sie viele Anstrengung, so muß es auch einen ihrer mürdigen Lobn geben.

Nun sehen wir aber im gegen wärtigen Leben, daß viele eifrige Anhänger der Tugend als solche von Jedermann gepriesen werden und nach dem Tode eines unvergänglichen Ruhmes genießen. Andere hingegen bleiben ganz unbekannt und gleichen einer im Meere vergrabenen und in der Muschel verschlossenen Berle. Da wir Dieses sehen, so übersleget erstens, warum unter Denen, welchen die Berehrung Gottes am Herzen liegt, Einige sehr berühmt werden, Einige ganz und gar ruhmlos bleiben, und zweitens, daß Gott

als gerechter Richter feinen Rampfern Berechtigteit wiber= fahren und in Rudficht berfelben bie Befete ber Berech= tigkeit nicht umftogen laffen werbe! Da wir alfo einen Theil ber Tugendhaften mit großem Rubm, ben anderen obne Ruhm und als gewöhnliche Menschen aus diefer Welt geben feben, fo muffen wir auf ein gweites Leben ichließen, wo die Tugendhaften nach Berdienft belohnt werben. Daburch, bag Gott einigen Gerechten Ebre im gegenwärtigen leben zufommen läßt, zeigt er, baß er bie Tugend belohne. Dadurch aber, daß er sie nicht Allen widerfahren läßt, beutet er an, daß es ein gu fünftiges Leben gibt. Die Ehre, Die Ginigen widerfahrt, beweift Got= tes Gerechtigfeit; bag aber nicht alle Tugenbhaften belobnt merben, beweist bas Dafein eines anderen Lebens, mo bieselben merden belohnt werden. Wie der Beherrscher ber Welt im gegenwärtigen Leben nicht Alle belohnt, Die ber Tugend ergeben sind, so straft er auch nicht Alle, die bem Rafter fröhnen. Unter ben Letteren läßt er nur Ginige feine Strafruthe fühlen, um feine Berechtigfeit an ben Tag au legen, um die Übrigen baburch au febrecken und gur Buffe zu ermahnen. Gibt es fein ferneres Leben nach biefem, fo geschieht ben in diefem Leben Bestraften offenbar Unrecht, da die Anderen ber Züchtigung entgeben. Offenbar Unrecht geschieht auch benjenigen Tugendfreunden, Die in biefem Leben teine Ehre genießen, indeg Undere ihre Lebenstage unter vielem Ruhme zubringen. Allein behaupten: Bott, Die Quelle ber Gerechtigfeit, fei ungerecht. ware die größte Läfterung aus allen, der Böbepunft der Thorbeit. Ift nun aber ber Gebieter biefer Welt gerecht, wie er es benn wirklich ift, beobachtet er Alles, mas vorgeht, und ift er in feinem Urtheile billig; halt er die Wage ber Gerechtigkeit gerade, und zeigt er sich, indem er Die eine Schale von ber anderen aufziehen läßt, zwar als einen gnäbigen, aber boch nicht ungerechten Richter: fo gibt es auch ein anderes Leben, wo Die, welche hier ber Büchtigung entgangen find, gestraft und Jene, welche teinerlei Ebre um ihrer Tugend willen hier empfangen haben, geehrt und

belobnt werben. — Doch vielleicht bekennt auch ihr biese Wahrheit ein. Die Beiden hatten keine Propheten, keine Apostel, keine Evangelisten; bennoch erkannten sie, bloß von der Natur geleitet, biese Wahrheit, obwohl sie übrigens dieselbe durch große Irrthümer arg entstellten. Sowohl ihre Dichter als ihre Weltweisen glaubten und lehrten, daß es aufünstige Strafen und Belohnungen gebe, und bewahrten diese Lehre für die Nachwelt in ihren Schriften auf. Mithin müsset auch ihr, ter Stimme der Natur und den soehen vorgetragenen Gründen zufolge, uns beipflichten und

einbekennen, bag wir Recht haben.

Bie aber? Wird (im fünftigen Leben) nur allein bie Seele belohnt ober geftraft, ber Leib hingegen als gang unnut und vernunftlos nur fo bingeworfen und ber Faulniß übergeben? - Aus welchem Grunde jedoch follte bie Seele, welche mit bem Rorper geftritten und gestegt, ohne ben Körper, allein gefront ober allein gestraft werden? Im Falle fie allein gestraft murbe, konnte sie billig gu bem Richter alfo fprechen: Deine Satzungen, o Berr, habe ich nicht allein übertreten, fonbern ich bin mit bem Leibe an die Klippe bes Lafters, gestoßen; ober vielmehr, wenn ich bie Wahrheit fagen foll, er bat mich in ben Abgrund ber Gunde gefturgt. Durch feine Augen gereigt beftieg ich fremdes Chebett, machte Jago nach fremden Schonheiten, verlangte nach fremden Besitzungen und Reichthumern. Darum, weil mir bergleichen Gegenstände vor Augen geftellt murben, marb ich fo vieler Ungerechtigfeiten schuldig. Die Leidenschaften bes Leibes unterjochten mich und brachten mich um die Freiheit, Die du mir gegeben. 3hm, als meiner Balfte und meinem Behülfen, mußte ich tienen. feine Bedurfniffe befriedigen. Der Bauch trieb mich jum Frage, ber Frag zur Schwelgerei, Die Schwelgerei gur Ungerechtigteit an. Oft stimmte ich ungern und wiber Willen in die Forderungen des Leibes ein und befriedigte nur aus 3mang, nur mit vielem Berbruffe feine Gelufte. Oft wiberfette ich mich auch und wehrte mich tapfer gegen feine Unfälle. Allein weil ber Krieg zu lange bauerte, ward ich häufig überwunden, ward ich Armselige gefangen und von dem Bruder untersocht. Ich war übel baran, ich mochte ihm nun zu Willen sein oder nicht. Denn willfahrte ich ihm nicht und hielt ihn hart, so siesen die unangenehmen Empfindungen darüber auf mich zurück; und that ich ihm schön, so griff er mich auf's Neue an, und ich wußte mir nicht, wo aus und wo ein. Begegnete ich ihm mit Strenge, so ward ich darüber betrübt; wurden ihm dagegen seine Wünsche gewährt, so stritt er mit doppelter Gewalt gegen mich und siegte. — Strase sonach, o Herr, nicht mich alsein, sondern zähle entweder uns beide von der Strase los

ober verdamme gu berfelben uns beide!

Der Leib aber, ber ben Binten ber Seele punttlich geborchte, fonnte, wenn er eine Stimme hatte, gu bem gerechten Richter gleichfalle fagen: In eben bemfelben Augenblide, in welchem bu mich schufft, o Berr, bauchteft bu mit eine Seele ein; ober, wenn man von ber Entflehung einer Sache auf ihr ganges Wefen foliegen bart, fo foufeft bu (in Moam) mich zuerft und belebteft mich erft nachher mit ber Geele; mit ihr wohnte ich im Baradiese; mit ihr brachte ich (beg. ber Adamsfinder) Die neun Monde im Mutterschoofe gu, mit ihrtrat ich aus bem Mutterschoofe, erblichte bas Tagesgeftirn und athmete bie Luft ein. Mit ihr brachte ich bie gange Beit meines Lebens bin. Die that fie etwas Butes für fich allein, fon= bern durch die Beibilfe, Die ich (ber Leib) ihr leiftete, ward fie fo reich an Tugenben. Daburch bag ich fastete, wachte, auf ber Erde lag und Alles, mas bart ift, mir gefallen ließ, fammelte ich ihr einen fo großen Schat. Betete fie, fo gab ich bie Thranen ber; feufste fie, fo hatte ich mein Berg bagu bargeboten. Mit meiner Bunge pries fie bich, mit Bilfe meiner Lippen brachte fie bir ihre Unmuthungen jum Opfer bar. Meine Banbe jum himmel ftredend erhielt fie Broben beiner Gute; von meinen Fugen getragen eilte fie in beine beiligen Tempelhallen. Ich lieb ihr bie Dhren, um bein Wort vernehmen gu fonnen. Mittelft meiner Augen fab fie bie Sonne, ben Mond, bas Sternenbeer, ben himmel, die Erbe, bas Meer und alle fichtbaren

Gefchöpfe, erhob fich barauf ju bir und fchloß aus ber Größe und Schonheit ber Beschöpfe, wie groß und ichon bu, ber Schöpfer, fein möchteft. Bermittelft meiner Augen trug fie ben in ber beiligen Schrift verborgenen Schat bavon. Mit meinen Fingern fchrieb fie beine gottlichen Lehren nieber und bewahrte fie gum ewigen Bedachtniß auf. Mit meinen Banben errichtete fie bir Bethäufer auf bem gangen Erdfreife. Durch meine Beihilfe erfüllte fie bie Befete ber Nächstenliebe; mit meinen Banben mufch fie bie Fuße ber Gläubigen; mit meinen Sanden fam fie ben Betrübten zum Beiftand und pflegte bie Rranten. Trenne mich alfo nicht von ber mir von oben herab gegebenen Behilfin; lofe bas Band nicht, bas nicht burch einen Bufall, fondern vom Simmel aus auf bein Beranftalten gefnüpft wurde! Theile eben Diefelbe Krone Denjenigen mit, welche eben Diefelben Rennbahnen durchlaufen haben! Dief fommt bir als einem billigen und gerechten Richter gu. - Go, fag' ich, konnte ber Leib, welcher ber Seele gu ihren Sandlungen treulich mithalf, fprechen, wenn er eine Stimme befäße.

Allein weber ber Leib noch die mit ihm schuldige Seele wird fo fprechen; einer folden Borftellung und Bitte bebarf ber Richter nicht. Er, ber weise ift in feiner Regierung, ift auch gerecht in feinem Urtheile; er vereinigt baber Die Leiber mit ben Geelen und vergilt beiben fo, wie fie es verdient haben. - Wird einem Beerführer ein Denkmal von feinem Baterlande querfannt, fo wird fein Bildniß mit ben Waffen, womit er bie Feinte in die Flucht gejagt, entweder auf Golg gemalt ober aus Stein gehauen ober in Erz gegraben. hat er ben Sieg mittels bes Rampfes mit bem Bogen erfochten, fo wird ihm ein Bogen in Die Sand gegeben; bat er ibn mit ber Lange, mit ber Sturmhaube, mit bem Schilde erfochten, fo wird er mit Diesen bargestellt. Und Die Seele, welche mit bem Körper geftritten und die unsichtbaren Feinde geschlagen, welche baher vom Schöpfer ber Welt ein Denkmal zu gewärtigen bat, biefe follte nadt und all ihrer Baffen beraubt barge-

ftellt werben? Wie ungereimt! Und nicht nur ber Heerführer, auch ber Ringkampfer, ber Fechter mit ber Faust. ber Wettläufer, ber Schauspieler, ber Rennfahrer mirb auf solche Weise geehrt; ein Jeber wird in ber Tracht und Stellung abgebildet, in der er obgestiegt. Der Eine von Diesen steht mit hohen Schuben (Cothurnen) und bem Weldherrnfleibe, die Berfon eines Onomaus') ober Rreon'2) porftellend, ba und fagt gleichsam laut zu Jebem, ber ibn beschaut, daß er in diesem Aufzuge die Rolle ber genannten Berfon gespielt und ben Beifall ber Bufchauer erhalten habe. Der Undere läuft nacht, anzuzeigen, daß er im Wettlauf gestiegt. Der Dritte scheint zu ringen ober trägt einen Krang in ber Sand, die Gattung feines Rampfes anzudeuten. Der Bierte schlägt seinen Gegner mit Fäuften barnieber. Der Fünfte gibt mit feiner Stellung und ber fliegenden Beißel Bu verfteben, in welcher Runft er es Underen zuvorgethan. Setze also die menschliche Natur, auf beren Anleitung all' Diefes geschieht, nicht unter bie eben erwähnten Sieger herunter und träume nicht, Gott, Die Quelle ber Berechtigkeit, sei minder gerecht als die Menschen, und er belobne feine Sieger nicht wie bie Menschen bie ihrigen! Wenn Die Menschen, Die sich Die Gerechtigkeit oft nicht viel angelegen fein laffen, Denen, Die in bergleichen geringfügigen und unnüten Rämpfen ben Sieg bavontragen, folche Ehren erweisen, so wird noch weit eber Gott jene großen und berr= lichen Streiter, die auf feine Aufforderung und unter feiner Aufficht für die Tugend gestritten haben, ehren, fronen und sogar über Berdienst belohnen.

Doch ich weiß, wie bu auf diese Läftermeinung<sup>3</sup>) gerathen bist. Du schließest von beiner Schwäche auf die Schwäche Gottes; du nimmft zum Maßstabe der göttlichen Macht beine Dhumacht und hältst dafür, was in hinsicht

<sup>1)</sup> Ein König in Elis und Pifa.

<sup>2)</sup> König in Theben.

<sup>3)</sup> Der Längnung der Auferstehung.

auf dich bir unmöglich ift, es fei auch in hinsicht auf Gott, das heißt ihm unmöglich. Allein biefe Meinung ift falich, grundfalfch. Denn ber Thon vermag nicht, mas ber Topfer vermag, obwohl beibe von berfelben Materie find. Der eine fowohl als ber andere ift aus ber Erde gestaltet, wie Dieß Jemand in einem Gefprache mit Job bezeugt mit ben Worten: "Du bift wie ich aus eben bemfelben Thone gemacht."1) Richtsbestoweniger, obwohl Töpfer und Thon von gleichem Stoffe find, fo haben fie doch nicht gleiche Macht. Jener bewegt, biefer wird bewegt; jener bilbet. Diefer wird gebildet; jener formt, Diefer wird geformt. Wenn nun aber ichon in ber Natur einander abnliche Wefen in ber Macht von einander unterschieden find, um wie viel mehr muffen in ber Ratur von einander unterschiedene Wefen in ber Macht von einander unterschieden fein! Doch, mas gang und gar von einander verschieden ift, läßt fich nicht mit einander vergleichen. Wie konnte man Das, mas einft nicht war, mit Dem, was immer war, vergleichen? Das, was in einem gewissen Zeitpuntte existirt, mit Dem, was por aller Zeit bestand? wie bas aus Thon Gemachte mit bem Schöpfer himmels und ber Erbe? Glaube bemnach nicht, bas bir Unmögliche fei auch bei Bott unmöglich; benn ber göttlichen Ratur ift Alles möglich und leicht.

Er kann ben verwesten, zu Staub geworbenen und überallhin zerstreuten Körper in ben Flüssen, Meeren, Bögeln, Raubtbieren, im Feuer, im Wasser (ich fasse die sämmtlichen Sinwürfe beines Unglaubens zusammen) wieder zusammenfügen und demselben die vorige Größe und Gestalt geben. Er wollte einfach nur, so ward schoon der Himmel; er ward gewölbt, wie er es haben wollte. Er wollte nur, und es breitete sich die Erde aus und hing unter dem Dimmel, auf Nichts als auf sein Wort gestützt. Er sprach, und es word Licht. Er befahl es, und die Wasser, am meiten sich auf einem Haufen, und das Trockene ward sicht-

<sup>1) 306 36, 6.</sup> 

bar. Er winkte, und bie Erbe Bierte fich mit Saatfelbern, Balbern und Biefen aller Art. Er fprach, und es murben ungablige Gattungen von Baffer- und Landthieren und Bögeln. Ber all' biefe Körper mit einem Borte gefchaffen bat, tann fie noch viel leichter wieder erneuen. Denn es ift ja viel leichter, bas alt Beworbene wieber neu gu maden, ale Das, mas nicht ift, aus Richts hervorzubringen. Glaubft bu Das nicht, fo hore, mas ber große Weltavoftel Baulus fpricht: "Närrifder Menfch," fagt er, "ber Same, ben bu ausfäeft, wird nicht lebendig, er fterbe benn guvor. Und was bu faeft, ift nicht ichon bas Bemache, bas entfteben foll, fonbern nur ein bloges Rorn, jum Beifviel Baizen oder fonft ein anderes. Daraus läßt Gott ein Bemache werden, wie er es für gut findet."1) Baltft bu aber auch ben Unterricht bes beiligen Baulus für Thorheit und Fabel, fo gebe bei ber Natur in Die Schule und lerne, mie von ihr die Auferstehung verfündigt wird!

Der Landmann ichneibet zuerft Furchen, bie man für Graber anfeben tann; bann ftreut er bie Befame aus und bedt fie, fo wie man Leiber in's Grab legt, mit Erbe gu. Beiter tann er Richts thun, auffer im Nothfalle Baffer beitragen. Gott aber ichickt Regen vom himmel berab auf Die Saat; er führt berfelben Brunnen- ober Quellenmaffer gu. Davon befeuchtet geben bie Gamereien ebenfo wie ber menschliche Rorper in Fäulniß über und bienen alebann swar nicht mehr gum Effen, leiften aber ben aus ihnen gu erzeugenden Rorpern große Bortheile. Durch Feuchtigfeit aufgelöft fcblagen fie Burgel, faffen mit berfelben bie umliegende Erbe, gieben aus ihr mittelft ihrer Burgeln als einer Art von Röhren Feuchtigkeit an fich und bringen eine aus bem Boben hervorftechende Pflange gu Stand. Alfo machfen fie nach und nach, treiben Salme in die Bobe, bringen Ahren bervor, welche die Frucht in fich faffen und mit Stacheln wie mit einer Art von Spiegen umgeben finb.

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 35. 36.

Ziehe baher die Auferstehung der Leiber nicht in Zweifel, weil du täglich Beispiele bavon siehst und die Ratur immer bavon predigen börst! — Um den Glauben an die Auferstehung noch fester zu begründen, kehre abermals zum Bflanzenreich zurück und betrachte die von den Weinstöden oder Bäumen oder Wurzeln abgeschnittenen Zweige oder Neiser! Diese sterben gleichsam durch das Abschneiben und werden, in die Erde gelegt, begraben. Unter der Erde saulen sie, schlagen auf Gottes Anordnung Wurzel, treiben Sprossen, wachsen beran, schwingen sich in die Höhe, trasgen Früchte, und die neuen Reben gedeihen weit prächtiger

als die begrabenen.

Doch mas fpreche ich von Beinfloden, Baumen, Gamereien? Stelle vielmehr Betrachtungen über beine eigene Natur an! Betrachte ben Stoff zu beiner Bilbung, wie er so geringfügig, so klein und so ganz schleimartig ift! Und bennoch wird dieser unbedeutende, winzige, leb- und gefühllose Stoff auf Gottes Wink zum Menschen. Dbwohl nur von einerlei Form entwickeln sich boch aus ihm Theile von ben verschiedenften Geftalten, feste und harte, geschmeidige und weiche, lockere, porenreiche, bicke, bunne, netformige, hautformige, fiftelformige, baltbare und massive Theile. Aus diesem winzigen Stoffe entfteben Ranale für bas Blut und bie Lebensgeifter, fefte Banber, weiches Fleisch, barte Bebeine, belle Augen, ein frustallener Augapfel, glatte Bangen, feine Saare und gabllos andere Theile, woraus ber menschliche Körper besteht. Biele in biesem Fache bewährte Manner versuchten es, all' diefer Theile Nuten und Gebrauch zu beschreiben, gaben fich aber ber Beisheit bes Schöpfers gefangen und enbeten ihre Beschreibung mit bem Lobe Bottee. Dieg thaten Manner, Die nicht zu unferer Burbe gehörten, fonbern aufferhalb berfelben herumirrten. Sie machten fich Die gute Weide gu Rut und priesen auf Anforderung und Unterricht ber blogen Natur bin ben allgemeinen Schöpfer, fo viel fie vermochten. Du aber haft nebst ber Natur auch bas Gefet jum Lehrer, haft bie von göttlichen Dingen

sprechenden Propheten, haft ben Chor der Apostel, die über bie gegenwärtigen und Bufunftigen Dinge bir Unterricht geben. Rimm alfo bie von allen Seiten bir bargebotenen Bobltbaten an! - Die Natur ber Neuempfangenen allein, Die erfte Bilbung ber Menfchen tann bich von ber funf= tigen Auferstehung ber begrabenen Leiber fattfam überzeugen. Stelle bir unter bem Mutterleibe bie Erbe und bas Grab unter bem Mutterschoofe, unter dem natürlichen Samen bie feinen Staubüberbleibfel bes Rorpers vor, bie gwar von feinem Menschen wahrgenommen werden, wohl aber von Gott, und von benen feines feinem Muge entgeht. "Seine Gewalt bringt bis in bie Tiefe ber Erbe."1) "In ber Sand mißt er bie Bemäffer, mit ber Spanne bie Bimmel und mit brei Fingern ben Staub ber Erbe."9) 36m ist es etwas Leichtes, zu sehen, mas er in ber Sand hat, so wie Dieg für bich felbst leicht ift. Mengest bu Birfe, Linsen, Baigen und Gerfte unter einander, fo kommt es nur auf bich an, ob bu fie wieder auseinander lefen willft. Go fann auch Gott, "beffen Gewalt bis in bie Tiefe ber Erbe bringt," Das, mas noch fo fehr unter einander ge= mengt ift, und zwar ohne bie geringfte Beschwerbe wieber in feine vorige Ordnung bringen.

Denke dir also unter dem Mutterschoose das Grab, unter dem Samen die im Grabe liegenden menschlicken Uberbleibsel, unter dem Erschasser den Biederhersteller und Auferwecker, unter den Geburtsschmerzen den jüngsten Tag und die schreckliche Stimme des Erzengels! "Denn es wird eine Bosaune erschallen," spricht der Apostel, "und die Todten werden unverweslich auferstehen." Dann wird Rechenschaft über unseren Lebenswandel von uns verlangt werden; dann werden unsere guten und bösen Thaten untersucht, dann unsere Herzensgeheimnisse vor Jedermann aufgedeckt werden. "Dann werden wir alle vor Christi Richterstuhl gestellt, damit ein Jeder Gutes oder Böses

<sup>1)</sup> Pf. 94, 4. — 2) It. 40, 12. — 3) I. Kor. 15, 52.

empfange, je nachbem er in seinem Borleben gehandelt

bat." 1)

Fürchtet euch, o Menschen, vor diesem Tage und gebt euere Klagen gegen die Borsehung auf! Entsaget euerer sündbaften Unzufriedenbeit mit derselben und lasset von eueren unentschuldbaren Lästerungen! Söhnet euch mit dem Schöpfer aus, damit ihr von ihm als Freunde regiert, nicht aber als Feinde über Bord geworfen werdet! Breiset die Anstalten seiner Borsicht, damit ihr den Gesfahren bes gegenwärtigen Lebens entgeben und in den ruhigen Pafen des fünstigen einlausen möget durch Jesum Chrissum, unsern herrn, dem alle Ehre gebührt in alle Ewigsteit! Amen.

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 10.

## Behnte Rede.

Gott hat einst nicht nur für die Iuden, sondern überhaupt sür alle Menschen Sorge getragen. Von der Menschwerdung des Erlösers.

Ich bin überzeugt, daß das Meer der göttlichen Weissbeit und Bortehung unerweßlich sei. Ich erinnere mich an des göttlichen Provheten Ausspruch: "Deine Rathschläge sind wie der weite Ocean,") und denke an die Worte, in welche der große Lehrer der Wahrheit, der heilige Baulus ausbricht: "O Abgrund Tiefe der Weisbeit und Erkenntniß Gottes! Wie undurchorinalich sind seine Rathschlüsse, wie unzgänglich seine Wege!") Daber wagen wir uns nicht mit Thorenkühnbeit an unbegreisliche Dinge, sondern bewundern Gottes Anordnungen nach unseren Kassungsträften und preisen sie, so weit wir sie begreisen. Die, welche mehr, als sie sollten, in die Sonne blicken, nehmen nicht allein Das nicht wahr, was sie zu sehen wünschen, sondern schwächen sogar ihre Sehkraft; sie erhalten nicht nur allein kein Licht, sondern verbreiten sogar Finsterniß

<sup>1)</sup> Bf. 35, 7. — 2) Röm. 11, 33.

um fich ber. Go geht es nicht felten bem menschlichen Berftanbe. Gerath er auf ben narrischen Ginfall, gu untersuchen, welches bas Fundament ber Erbe fei, von wem biefes und von wem wiederum bas andere Fundament getragen werbe, ober was jenseits ber himmel, was auffer bem Weltgebäude noch ba fei, fo findet er hierüber nicht nur keinen Aufschluß, sondern fieht sich am Ende ber Untersuchung in eine Menge von Zweifeln gefturzt und von bichten Finsternissen umgeben. Daber sprach ber beilige Baulus, bem biefe Schwäche bes menfchlichen Berftanbes bekannt mar: "Wer fich aufgeklart gu fein einbilbet, bat noch nicht einmal ben Schluffel gur Aufklarung."1) Und an einer anberen Stelle: "Unsere Einfichten in die gegen-wärtigen wie in die kunftigen Dinge sind Stuckwerk. Benn wir aber volltommene Menschen sind, wird fich biefer Mangel verlieren." 2) Und im Berfolge spricht er: "Jest gleicht unfere Ertenntnig berjenigen, Die man burch einen Spiegel ober burch ein Räthsel erhält: bann aber wird fie eine anschauende Erkenntniß. Jest erkenne ich Alles auffer mir nur halb, bann aber werbe ich es gang erkennen, fo wie auch ich felbst erkannt werde."3) Und abermal: "Da ich noch ein Rind war, bachte ich wie ein Kind und redete wie ein Kind; als ich aber Mann wurde, legte ich bas Rindische ab."4) Alles Diefes fprach ber Gottesmann, um die Menschbeit zu belehren, mit ihrer unerfättlichen Bigbegierbe einzuhalten, sich nicht an unerforschliche Dinge Bu magen, fondern die im fünftigen Leben uns vorbehal= tene volle Auftlärung abzuwarten. Anabeneinsicht nannte er die uns jett beschiedene Erkenntniß; nicht amar rudfichtlich bes mosaischen Gesetzunterrichtes, nein, von biesem Gefichtspuntte betrachtet erflärte er fie für volltommen, fonbern in Rudficht auf unfer kunftiges feliges und unfterb= liches Leben fette er sie fo tief bergb. - Diefe Gingeschränktheit unseres Berftanbes ift ein neuer Beweis ber

<sup>1)</sup> I. Kor. 8, 2. — 2) I. Kor. 13, 9, 10. — 3) Ebenb. 12. 4) Ebenb. 11.

göttlichen Borfehung. Denn Der, welcher Alles weislich regiert, kannte unseren aufgeblasenen Stolz und verlieh baher nicht einmal den Christen eine vollkommene Kenntniß aller göttlichen Dinge; denn wie Baulus versichert und die Erfahrung lehrt, "bläht das Wissen auf". Gott stellte sie als einen durch Tugend zu erringenden Preis hin, damit wir dann erst, nachdem wir in diesem Leben tapfer gestämpft, unsere Leidenschaften gänzlich abgelegt und dasür einen neuen, der Bernichtung und den bösen Begierden nicht unterworfenen Leid angelegt haben, völlige Kenntniß besitzen und, frei von böser Lust und ausser Kampfesgefahr gesetzt, keinen Berlust berselben zu befürchten hätten.

Demnach wollen wir uns nicht erfühnen, Unerforschliches zu erforschen, fonbern mit Dem zufrieden fein, mas wir gelehrt murben, und unferen gutigen herrn und Wohlthater preisen und verherrlichen, so viel als in unseren Rräften fteht. Seben wir, baß gemiffe tugendhafte Danner von ber Welt geehrt und geachtet werben, fo wollen wir Den anbeten, ber bie Menschen gur Tugend aufforbert, ber ihrem Rampf um biefelbe gufieht und bie Sieger mit bem perhienten Lobe front. Seben wir andere ebenfo Tugendhafte nicht geachtet und geehrt, fo wollen wir, meine Freunde, uns barüber nicht aufhalten, fonbern glauben, baß Jene bas lob, bas ihnen als tapferen und unermubeten Streitern gebührt, im fünftigen Leben erhalten merben, wie ich in ber vorigen Rede gezeigt habe. Wir wollen feine Schmähungen miber die Borfehung ausstoßen; benn es ist abgeschmadt und thöricht, ja der höchste Grad von Bahnfinn, bag Die, welche nach bem Sprichworte weit vom Ziele fteben und mehr Buschauer ale Mitftreiter find. ben Borfteber bes Rampfes, ben fie mit Thaten nicht angreifen können, mit Schmähworten anfallen, indeß Jene felbit, welche durch aufgethurmte Fluthen fegeln, von ungeftu= men Wogen hin- und bergeworfen werben und ihr Leben unter vielen Drangfalen friften, ben Lenter bes Schiffes preisen. Tugenobafte Menschen loben Gott nicht nur in

gunftigen, fonbern auch in ungunftigen und wiberwartigen Umftanben.

Der felige David, ein Mann, ber fein ganges Leben unter Rrieg und taufenbfachem Glend jugebracht, rief aus: "Wie vergelte ich bem Berrn all bas Gute, bas er mir erwies!"1) So stimmte auch Daniel, fo stimmten mit ibm jene beiligen Junglinge mitten in ber größten Bebrangniß bae lob Gottes an; fie rebeten von Gunben, Die fie faum begingen, und befannten, bag fie für ihre Fehler leiben mußten; fie waren ber Meinung, es gehöre ihnen eber Strafe ale Belohnung, und flagten nie wider Gottes Berechtigfeit. - Als ber große Batriarch Abraham, ber bie befannten Berbeiffungen von Gott erhalten, von Sunger geplagt mart, trug er bebergt biefe Qual; ob er gleich fein Beib zum zweiten Male in Barbarenbanden feben mußte, fuhr er bennoch fort, Dem ju banten, ber ihn gerufen hatte; er erwartete bie Erfüllung der ihm gewordenen Berbeiffungen und fegelte mit ruhigem Gemuth über Die Bellen babin. Beffen Beredfamteit reicht bin gur Schilberung feines Belbenmuthes? Weffen Rednerfraft ift fo machtig, Die Größe feiner Tugend nach Berdienft gu ruh= men? Es mogen baber bie Wigbegierigen Die Gefchichte felbit nachschlagen, wo fie fich von feiner Startmuth, Bebulo, Dagigfeit, Gerechtigfeit, Arbeitfamfeit , Gottergebenbeit, furt, wo fie fich von feinem gang erhabenen Charafter über-Beugen fonnen; ich aber gebe gu ten großen Dannern bes neuen Bundes über.

Schauet hin auf Betrus und Johannes, diese Festuns gen ter Frömmigseit, diese das Kirchengebäude stützenden Säulen der Wahrheit! Die Juden schlugen sie mit Ruthen, aber sie frohlockten darüber, freuten sich, die Ehre zu haben, um Jesu willen Schmach zu leiden. Der Geschichts schreiber sagt nicht: Sie haben die Schläge geduldig und ftandhaft ertragen, sondern: Sie haben darüber frohlockt

<sup>1) \$1. 115, 3.</sup> 

und fich gefreut. Nun aber ift zwischen fich freuen und geduldig ertragen ein großer Unterschied. Mancher erträgt bie über ihn hereinbrechenden Unfalle, aber mit Widerwillen und Schmers; wer fich jeboch beren freut, zeigt, baß er sie gern erträgt. — Baulus, ber größte Brediger bes Evangeliums, sprach: "Ich habe Wohlgefallen an Trübsalen, Berachtung, Roth, Berfolgung und anderen harten Bebrudungen um Chrifti willen."1) Er fprach nicht: 3ch ertrage diefe Ubel, ober: 3ch leibe fie mit Gebuld, fonbern: "Ich habe Wohlgefallen baran," - ein Ausbrud, ber große Bergensluft verrath. Und andersmo fchreibt er: "3ch freue mich in meinen Bebrangniffen um Chrifti willen." 2) "Die Leiben, bie mir nun gu erbulben haben, find für gar Richts au rechnen im Bergleich mit ber une in Bufunft ermartenben Berrlichkeit." 3) Ferner fprach er: "Bas foll ung bon ber Liebe Chrifti trennen: Trubfal, Ungft, Berfolgung, Bunger, Rleibermangel. Gefahr, Schwert? 3ch bin ge= wiß, daß weber Tob noch Leben, weber gegenwärtige noch fünftige Schicksale, weber Bobe noch Tiefe noch fonft Etwas in ber Belt von ber Liebe Gottes uns trennen tann, bie ba ift in Jesus Chriftus, unferem Berrn." 4) -Ein Tag murbe nicht ausreichen, wollt' ich alle bieber gehörigen Ausbrude biefes großen Tugendlebrers anführen. - Da nun Die, welche fich alle Arten von Tugend eigen machten und ben bochften Gipfel berfelben erreichten, über bie Sturme Diefes Lebens nicht ungehalten waren, fondern beim Schäumen aufgethurmter Flutben, mo Bind und Wellen auf allen Seiten anrennen und Mindftofe bas Meer aufmublen, fich freuten wie bei gutem Binb. fo batten fie fich's gewiß gur Regel gemacht, nicht viel über einzelne Borfalle gu flügeln, fondern vielmehr ben Belt= regierer zu preisen. Wie fommt es nun, bag ibr, bie ibr auffer ben Meeresflutben mehr zu Land als zu Baffer

<sup>1)</sup> II. Kor. 12, 10. — 2) Koloff. 1, 24. — 3) Röm. 8, 18. 4) Röm. 8, 35 ff.

Theodoret's ausgem, Schriften.

euch aufhaltet, Alles, was in ber Welt vorgeht, so bitter beklaget, die Kämpfer zwar belobt, aber den Kampfvorfteher anklagt? In der That, es geziemte sich, daß Die, welche die Tapferkeit der Kämpfer bewundern, auch deren Gefinnungen annähmen! Nun sahen aber jene bewunderten Streiter die Widerwärtigkeiten, die das Lehramt mit sich brachte, Mord, Steinigung, Scheiterhausen, Ruthenstreiche, Berläumdung, Kerker, Gefahren zu Wasser und zu Land, in Städten und auf freiem Felde, von Einheimischen und

Fremben für die größte Wohlthat an.

Beil ich hier einmal auf biefen Gegenstand gerathen bin, fo lagt mich noch etwas Weniges von ber Menfch= werbung unferes Erlöfers fagen, bie ber größte Beweis von ber Borforge Gottes ift. Denn weber Simmel noch Erbe, weber Meer noch Luft, weber Sonne noch Mond und Sterne, noch die gange, burch ein bloges Wort ober vielmehr noch vor bem Worte burch ben bloßen Willen hervorgebrachte, fichtbare und unfichtbare Schöpfung geben uns einen fo ftarten Beweis von Gottes Bute als Die Beranftaltung, bag ber eingeborene Sohn Gottes felbit, ber Gottgleiche, ber Abglang ber göttlichen Berrlichkeit, das Chenbild der göttlichen Natur, der im Anfange bei Gott und Gott felbst war, durch den Alles gemacht worben, daß Diefer, fage ich, Knechtsgeftalt annahm, Menschen ähnlich ward, fich im Auffern wie ein gewöhnlicher Menfch gehabte, auf ber Erbe erschien, Umgang mit ben Menschen pflog und unfere Schwachbeiten und Bebrechlichkeiten über fich nahm. Diefes Ereigniß erklart Baulus fur ben auffallendsten Beweis ber Liebe Gottes mit folgenden Wor-ten: "Gott gab uns feine Liebe gegen uns dadurch zu ertennen, daß er Christus für uns sterben ließ zu einer Zeit, da wir noch Sünder waren;"1) und an einem anderen Orte sagt er: "Derjenige, der sogar seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle babingegeben

<sup>1)</sup> Röm. 5, 8.

hat, wie, follte er uns mit bemfelben nicht alles Übrige fchenken?" 1) Mit ihm ftimmt auch ber gottbegeifterte Johannes ein: "Alfo febr bat Gott bie Welt geliebt, baß er feinen eingeborenen Sohn für fie bingab, bamit Alle, Die an ihn glauben, vom Untergange gerettet, ewig gludlich werben möchten." 2) Er forgt also nicht auf gemeine Art für die Menschen; er sorgt für sie, weil er sie liebt; und fo fehr liebt er fie, baß er feinen eingeborenen Gobn, ber eines Befens mit ibm ift, ben er por bem Morgensterne gezeugt, ben er bei ber Beltichöpfung jum Behilfen gebraucht hat, als Argt und Beiland für fie bergeben und fie feinetwillen an Rinbesftatt annehmen tonnte. - Unfer Geschlecht lief von felbst bem graufamen Thrannen qu. fturgte fich in ben tiefften Abgrund ber Bosheit und übertrat ungescheut die Gesetze ber Natur. Zwar sprach bie fichtbare Schöpfung laut zu ihm und forberte bie Menfchbeit auf, ben Schöpfer gu verherrlichen; allein ber Menich batte zu wenig Gefühl, als baß biefe Aufforberung batte eindringen können. Dieß fab ber Schöpfer und entschloß fich, uns auf eine ebenfo weife als gerechte Art in eigener Berson zu retten. Denn er wollte uns weber mittels fei= ner Allmacht allein befreien noch mittels feiner Barmber-Bigkeit allein unseren Feind vertilgen, damit ihn biefer teiner Ungerechtigkeit beschuldigen könne; baber schlug er ben Mittelweg ein, wobei er feine Barmherzigkeit zeigte, ohne barum feiner Berechtigfeit auch nur im Beringften Etmas zu vergeben. Er vereinigte die besiegte Menschennatur mit fich, führte fie felbst auf ben Rampfplat, fette fie in Stand, Den, von welchem fie guvor ichimpflich übermunben warb, zu Boben zu schlagen, bas harte, ihr auferlegte Stlavenjoch abzumerfen und wieder gur Freiheit zu gelangen. Degwegen ward Chriftus wie wir von einem Weibe geboren, boch mit bem besonderen Unterschiebe, bag bieß

<sup>1)</sup> Röm. 8, 32. — 2) Joh. 3, 17.

Beib von feinem Manne berührt war. Ihn empfing und

gebar eine Jungfrau.

Wenn du Chriftum nennen hörft, fo bente bir ben eingeborenen Sohn Gottes, bas von Emigkeit her vom Bater gezeugte Bort, und halte nicht bafür, bie foeben gepriefene Thatfache fete Gott berab; nein, Die reinfte Da= tur wird burch biefe Bereinigung nicht verunreinigt. Wenn Die Sonne, Die boch ein Körper ift (man fieht fie ja, und auch fie erleibet einft ihre Auflösung), über tobte Leiber, faulenden Bfuhl und andere übelriechenbe Befen hinüber= fcreitet, ohne bavon angestedt ju werben, wie viel weniger fann ber Schöpfer ber Sonne, ber Urheber bes Beltalle, ber ein Beift ift, unfichtbar, unveranderlich und fich emig gleich, von einem Geschöpfe verunreinigt werben? Uns hievon zu überzeugen, bag Dem alfo fei, laffet une Folgendes bebergigen. Bir behaupten und glauben, bag bie Natur Gottes unendlich ift. Denn er fagt von fich: "Full' ich nicht himmel und Erbe ?" 1) "Der himmel ift mein Thron, die Erde mein Fußschemel."2) "Wer mist die See mit ber Hand, ben himmel mit ber Spanne und allen Staub auf ber Erbe mit bem Dreilinge ?" 3) u. f. w. Bon ibm fpricht ber felige David: "Seine Bewalt geht bis auf ben Grund ber Erbe." 4) Und ber Gottesmann Baulus fdreibt: "Durch ihn leben wir, in ihm bewegen wir une, find wir."5) Da wir also nach des Apostels Lehre burch Gott leben, une bewegen und find, fo ift fein Theil ber Schöpfung von Gott leer. Run find aber unter ben er-Schaffenen Dingen einige Bu einem besonderen Gebrauch bestimmt, andere nicht; einige geben einen guten, andere einen üblen Beruch von fich. Unter ben Menschen leben einige im Rufe ber Frommigfeit, andere mit Schanbtbaten bebeckt. Der aber, welcher Alles erfüllt, hat Bohlgefallen an feinen Berehrern, haffet alle Übelthäter, vertilgt alle

<sup>1)</sup> Jerem. 23, 24. - 2) 3f. 66, 1. - 3) 3f. 40, 12. -4) Bf. 94, 4. - 5) Upoftelg. 17, 28.

Berläumber, verabscheut die Blutdürstigen und Eidbrüschigen und dulbet keinen Bösewicht in seiner Gesellschaft. Ihm also, dem von Natur aus Neinen, schadet keine Unseinigkeit. — Wenn die Arzte die Wunden nicht bekommen, die sie heilen, sondern die Kranken wieder herstellen, ohne daß darum sie Schaden leiden, hat sich noch weniger Gott, der größte Arzt unter allen, nach seiner Natur über alles Leiden, allen Wechsel erhaben, durch unsere Gesundsmachung irgend einen Fleden zugezogen. Last ihn uns also darum preisen, daß er unsere Heilung nicht den Ense

geln auftrug, fondern biefe felbft vornahm!

Sowie Chriffus gleich uns von einem Beibe geboren marb. fo auch fog er wie wir an ber mutterlichen Bruft, ward aber in eine Rrippe gelegt, aus ber bie vernunftlosen Thiere gu freffen pflegen. Durch biefen Umftand machte er uns einerseits ben Bormurf, bag wir von vernünftigen Menichen zu unvernünftigen Thieren berabgefunten maren; an= berfeits legte er seine Liebe gegen uns an ben Tag, indem er, ber als Gott ber Ernährer ift, als Mensch bie Rahrung ber in fo bobem Grade thierisch gewordenen Menschen sein wollte. Nachdem sie aber bas thierische Wesen abgelegt und fich jum Gebrauche ber Bernunft wieder hinaufgeschwungen hatten, da ward er auf den geheimnißvollen Tifch') gebracht. Diefer gebeimnifvolle Communiontisch ift bas Gegenbild ber Krippe, und wir lernen bier, bag "ber Mensch, als er auf ber Ehrenftufe ftand, Diefes nicht erfannt habe, fondern zu den vernunft= losen Thieren herabgefunken und ihnen gleich geworben fei". 2) Jene göttliche und geistige Speife mard zuerft in bie Rrippe gelegt; nachdem aber bie Menschen wieber in fich gegangen, bas ihnen eingeprägte göttliche Ebenbild wieber erkannt haben, ba ward fie benn auf einen, für vernünftige Geschöpfe sich geziemenden Tisch gelegt. Er ließ fich auch beschneiden und brachte Opfer; benn er war Mensch, und

<sup>1)</sup> Des Altares. - 2) Bf. 48, 12,

als folder unterwarf er fich bem Gefete. Als Menfc floh er nach Aghpten, ber als Gott überall gegenwärtig und "Allen nahe" ift, wie die heilige Schrift fagt. Er begab fich auch zu Johannes, bem Täufer; von teiner Gunbe beflect ließ in fich bennoch von ihm taufen, um Alles auszuüben, mas Tugend heißt. Er ward von oben herab bom Bater gerühmt und vom beiligen Beifte vorgeftellt. Der Bater rief vom himmel aus: "Diefer ift mein geliebter (eingeborener) Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe." 1) Diefe Stimme aber beutete ber in Beftalt einer Taube erschienene beilige Beift auf ihn und erklärte ben bort Gegenwärtigen, wem eigentlich bas vom Bater abge= gelegte Zeugniß gegolten. Bon ba ging er aus, ben Thrannen zu bekampfen. Sein Rampfplatz mar eine Bufte, feine Zuschauer die Engel, sein Feind ber Feind ber Wahrbeit. Weil biefer bas foeben gemelbete Zeugniß bes Baters gehört hatte und sich zugleich an die Zeugnisse ber Bropheten erinnerte, fo getraute er fich nicht, ben Erlofer anzugreifen. Zwar war fein Tugendglang zu groß, als baß er ihn ertragen und nicht Luft hätte bekommen follen, ihn anzugreifen; boch wie gefagt, Die Stimme bes Baters benahm ihm ben Muth und machte ihn schüchtern. Allein ber Schöpfer, Beschützer und Belohner unferer Natur fürchtete weber ben Feind, noch trieb er ihn ohne Kampf in bie Flucht, fonbern er machte ihn bebergt, forberte ihn gum Streit auf, im fo ben vorigen Sieg ihm wieder abzunehmen. Den bereits vierzig Tage lang fastenden Körper sette er dem Sunger aus (er fastete absichtlich nicht länger als bie wegen ihres Faftens berühmten Manner im alten Bunbe, bamit man feine Menschbeit nicht bezweifeln möchte). Der Feind bemertte ben Sunger, hoffte, ju fiegen, und magte muthig ben Angriff; ber Bunger, ben er feinem Gegner anfah, führte ihn auf die Meinung, er habe einen Menschen wie Abam vor fich; in ber That aber ging er auf ben Schöpfer

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17.

Abams los. Er sprach zu ihm: "Bift du Gottes Gohn, fo laffe biefe Steine zu Brod werden!" Er wiederholt bas vom himmel aus zu Bunften feines Begners gefprochene Beugniß, behauptet aber, baffelbe muffe burch eine wunderbare Berbeischaffung bes abgebenben Brobes beftatigt werben. hieraus fieht man beutlich, bag ber Teufel ben Anlag, uns zu befriegen, von uns felbst nimmt; weil er Jefum hungern fab, barum griff er ihn an. Allein unfer Beiland schritt zu keinem Wunder, fo fehr auch fein Leib Sunger litt und nach Speife verlangte. Er fette bem Bersucher bas geschriebene Wort entgegen und sprach: "Der Mensch lebt nicht von Brod allein, sondern von jedem Bort, bas aus bem Munbe Gottes fommt." Er antwortete als Mensch, verbarg einstweilen seine Gottheit und erfocht fich ben Sieg bloß mit menschlichen Worten. Richt burch Brod allein, fpricht er, werben die hungernden Menschen beim Leben erhalten, fonbern burch jedes Wort, bas aus bem Munde Gottes fommt. Bir glauben, bag Gott, wenn er nur will, auch ohne Brob bas menschliche Leben friften fann. - Go vereitelte er Die liftigen Angriffe feines Fein= bes und ichlug ihn jum zweiten und zum dritten Dale Burud; er fette als Menfch ihm Schriftworte entgegen, um ben von ben Menichen verlorenen Gieg wieber gu gewinnen. hierauf foling er ben Bofewicht in Die Flucht. nahm ihm, bem allgemeinen Menschenfeinde, Die Berrichaft ab, und bie Engel, welche bem Streite gugefeben, verehrten ihn als Sieger. Die Schrift fagt: "Es tamen Die Engel und bienten ihm."1) Bon nun an wirkte er ungählige Bunder. Er machte Waffer gu Bein, ohne Beinreben in die Erbe gepflangt gu haben; mit fünf Broben fattigte er mehrere Taufende; mit einem "Ja" machte er Die Lahmen geben, die Ausfätigen rein, gab fteif geworbenen Lenden Die vorige Biegfamteit, beilte frante Augen, öffnete bie Graber. Er rief einen mit Banden umftridten und ichon anges

<sup>1)</sup> Matth. 4, 11.

faulten Tobten. Der Tobte entging den Händen des Todes und lief, ohne von den Bforten des Todes oder seinen Banden gebindert zu werden, zu ihm, dem ihm rusenden Schöpfer. Dieser und anderer unzähligen Bunder wegen ward er von den Juden beneidet. Die seindlichen Wirkungen dieses Neides ertrug er freiwillig, weil er voraussah, daß daraus das heil der Menschen entspringen würde. "Ich bin nicht ungehorsam," so sprach er lange vorber durch des Propheten Mund, "sondern ich biete Rücken und Wangen zu Schlägen dar und wende mein Gesicht von den mich anspeienden Spöttern nicht ab."

Nachdem er vorausgesagt hatte, daß er berart werbe mighandelt werben, und nachdem er wirklich fo mighanbelt mar, beftete man ihn an's Rreug, nicht um für feine Gunben gu bugen, benn er hatte feine, und aus feinem Munde mar tein falfches Wort getommen, fonbern um unfere Schuld zu begahlen. Wir, Die wir bas Befet bes Schöpfers übertreten, hatten bie Schulbenlaft auf une; weil aber wir nicht gablen fonnten, fo fann er, ber Berr, eine Art aus, wie er felbst unsere Schulden abtragen fonnte; er nahm nämlich bie menschlichen Glieber als eine Art von großem Bermögen, ging bamit auf tluge und gerechte Beife um, trug die Schuld ab und fette uns in Freiheit. Beugen biefer Wahrheit find Ifaias und Baulus, zwei vom beiligen Geift erleuchtete Manner, beren ber eine Die Leiben Jesu längst vorhergesagt, ber andere bie Borbersagung mit ber Geschichte verglichen und ausgelegt bat. Ifaias bezeichnet ihn schon in ber Ferne als Das, mas er ift: "Ein gequälter Menfc, ber Schwachheiten zu ertragen weiß."2) Er benennt ben Erlöfer nach ben Leiben, mit welchen er ihn hatte fampfen feben. Diefer, fagt er, tragt unfere Schwachheiten und wird ftatt unfer gequalt; mir meinten, er würbe um feiner eigenen Gunben willen von Gott fo gestraft, geschlagen und gemartert. Die ihn am

<sup>1) 3[. 50, 5. — 2) 3[. 53, 3.</sup> 

Rreuze hangen faben, bielten ibn für einen großen Gun-ber und glaubten, er muffe für feine eigenen Berbrechen bugen. Damit ihn bas Bolt für einen folchen halten möchte, liegen ihn die judischen Borfteber gwifchen zwei Miffethätern aufhangen. Allein ber beilige Beift fagt burch feinen Bropheten, bag er um unferer Sunden willen verwundet, wegen unferer Miffethaten gemartert worden fei. Gben Diefe Meinung trägt uns ber Brophet noch beutlicher vor mit biefen Worten: "Er ward geftraft, bamit wir mochten ausgeföhnt werben; burch feine Wunden find wir geheilt worben." Bir maren Gottes Feinde, weil wir ihn beleibigt hatten, und verbienten baber, geftraft gu merben; nun aber wurden wir nicht gestraft, sondern ber Beiland föhnte uns badurch mit Gott aus. "Wir alle," spricht der Bro-phet weiter, "irrten herum wie Schafe; Jeder ging feinen eigenen Beg," auf ben er fich von Berführern leiten ließ. Demnach marb ber Beiland "wie ein Lamm gur Schlachtbant geführt und verftummte wie ein Lamm por bem Scheerer; benn es geziemte fich, bag er Bleiches mit Gleichem beilte und badurch, daß er felbft ein Lamm ward, ben Brrthum ber Lammer wieder gut machte. Benn ich fage, er ward ein Lamm, fo heißt Das nicht, er fei in ein Lamm vermandelt worden, oder es fei mit feiner Ratur irgend eine Beranderung vorgegangen; nein, nur Das will ich bas mit fagen, er babe bie Sitten eines Lammes angenommen und auf eine gang auffallende Urt wie ein Lamm gehan-Delt, er habe nach Art eines Bidders die Beerbe geleitet. es babin gebracht, baß feine Schafe auf bem rechten Bege einhergingen. Much mart er wie ein Lamm gefchlachtet und für bas gange Menfchengeschlecht geopfert. Richt ohne Urfache erwähnt ber Prophet beiber Dinge, ber Schlachtung wie ber Schur. Denn ber Beiland war Gott und Menfch Bugleich. Bar nun ber Leib geschlachtet, fo blieb noch die über alles Leiben hinausgesetzte göttliche Ratur übrig. Demnach fprach ber von Gott erleuchtete Ifaias nothwendiger Beife von beiben Schidfalen eines Schafes und verficherte, er fei nicht allein geschlachtet, fonbern auch

geschoren worden. Nämlich als Mensch litt er ben Tob; aber als Gott blieb er beim Leben, litt nichts und überließ feinen Leib ben Beinigern nicht anders, als wie ein Lamm feine Wolle ben Scheerern überläßt. Mit Diefen Ausdrücken beschreibt Isaias bas für uns fo mobithätige Leiden tes Beilandes, und Diese Grunde gibt er von bemfelben an. 3hm gegenüber fteht ber gleichfalls von Gott erleuchtete Baulus, ber also fpricht: "Chriftus befreite uns vom Fluche des Gesetzes badurch, daß er selbst zum Fluche für uns mard; benn es fteht geschrieben: Berflucht ift, wer am Solze hangt."1) Mit bem Beifate "für uns" gibt er zu verfteben, bag Chriftus für feine eigene Berfon unschuldig und sündenfrei gewesen, daß er aber unfere Schuld auf fich genommen, daß er uns, die über alle Magen! Übericulbeten, bie wir baber als Stlaven bienen mußten, baburch, daß er fein eigenes Blut als Löfegelb für uns bergab, in bie vorige Freiheit verfett habe. Eben berfelbe Apostel spricht an einem anderen Orte: "Ihr feib burch einen hoben Breis erkauft"2) und an einem britten Orte: "Durch die Uberzeugung, die bu für bich haft, wird ber ichwache Bruder in's Berberben gestürzt, er, wegen beffen Christus gestorben ist."3) Weil Christus für uns starb, darum starb er auch am Kreuze, auf welcher Todesart nach dem Gefete ber Fluch lag. Zugleich lag ber Fluch auf unserem Geschlechte, welches bas Gesetz übertreten batte; benn "verflucht fei Der," heißt es, "ber nicht beobachtet, was im Gefetbuche enthalten." Demnach nahm er biefen Doppelfluch auf sich und hob ihn burch feinen unschuldiger Beise erlittenen Tod auf. Db er gleich bem Fluche nicht unterlag ("benn er hatte feine Gunbe gethan, und aus feis nem Munde war fein falsches Wort gekommen"), fo ertrug er boch ben Gündertob, nahm fich unfer gegen unferen gemeinsamen Feind an und fprach aus guten Grunden gleichsam also zu bem grausamen Thrannen: "Du bift ge-

<sup>1)</sup> Gal. 3, 13. — 2) I. Kor. 4, 20. — 3) I. Kor. 8, 11.

fangen, Boshafter, bift in beine eigenen Repe verftridt; bein Schwert ift in beine eigene Bruft gebrungen; beine Bogen find Berbrochen; bu machteft eine Grube und fielft felbft binein, legteft Fallftride und murbeft felbft barein verwidelt! Sprich, warum haft bu meinen Leib an's Rreng geheftet und bem Tob überliefert? Belchen Schein bon Sunde haft bu an ihm erblidt? welche gefetwibrige Bandlung an ibm wahrgenommen? Durchfuche ihn jett, ba er nacht am Kreuze hängt, genau! Siehe bie unbeflecte Zunge, bas ichulblofe Bebor, Die burch feinen aufferen Ginbrud entweihten Augen, Die Bande, Die fein Unrecht gethan, fondern alle mögliche Wohlthätigkeit ausgeübt, Die Fuge, Die nicht, um mich eines prophetischen Ausbrudes gu bebienen, auf bem Wege bes Lafters gelaufen find, fonbern die Tugendbabn gurudgelegt haben! Durchfuche möglichft genau alle Gliedmagen bes Rorpers: burchfuche Die Bemuthebewegungen! Findeft bu ibn nur ber geringften Bergebung ichuldig, fo baltft bu ihn billig und mit Recht gu= rud; benn ber Sunde Strafe ift ber Tob; finbeft bu aber Nichts an ihm, mas bas göttliche Befet verbietet, findeft bu vielmehr Alles an ibm, was es gebietet, fo haft bu fein Recht, ihn zu behalten, und ich nehme ihn bir wieber ab. Ja, ich will auch für Undere ben Rerfer bes Todes öffnen und bich allein einschließen, ber bu bas göttliche Befet übertrateft. Das göttliche Befet verbammt nur bie Sünder jum Tob; bu aber verbammtest ben Gunbenfreien bagu; Die Unerfattlichfeit beiner Bosheit verleitete Dich gur aufferfien Graufamteit; weil bu Einen unbillig meggenommen, fo werben bir billig alle Unterthanen entzogen; weil bu eine verbotene Speife gegeffen, follft bu alle guvor genoffenen wieder bergeben und Jedermann gum marnenden Beispiel bienen, mit Dem, was fie haben, fich ju begnugen und vom fremden But gu enthalten. Erinnere bich, wegwegen ber Stammvater Abam jum Tobe verbammt wurde: weil er mit ber Bollmacht, alle übrigen Früchte gu genießen, nicht gufrieden auch nach ben Früchten bes Erfenntnigbaumes griff , fo marb er gur Strafe feiner unerfättlichen Gier bes ganzen Barabiefes verluftig. Go will ich auch bich strafen. Da ber Berführte fo bestraft worben, fo ware es ungerecht, wenn bu, ber Berführer, nicht auch fo gezüchtigt murbeft. Weil alfo auch bu bie Grenzen ber bir gegebenen Bollmacht überschritten, weil bu, bem bie Berrichaft über bie Gunber eingeräumt mar, nach einem fündenlosen Leib gegriffen haft, wird bir beine Bollmacht, beine Gewalt hiemit genommen. Alle will ich vom Tob befreien, nicht burch eine willfürliche, sonbern gerechte Er= barmung und Gewalt will ich fie befreien; benn ich habe bie Schuld für bas Menschengeschlecht abgetragen; ich, ber ich ben Tod nicht verdient, hab' ihn erduldet; ich, ber Gerechte, ließ mich unter bie Gunber rechnen; ich, von allen Schulben frei, ließ mich in bie Reihe ber Schulbner feten. 3ch habe also ber Menschheit Schuld abgetragen; weil ich unverdient den Tod erlitt, hebe ich auf das ge= rechte Tobesurtheil, das Undere verdient haben; weil ich ungerechter Weise bin gefangen genommen worden, fo entlaffe ich aus bem Befängniffe bie gerechter Beife in basfelbe Geworfenen. Siebe ba, bitterer Rächer ber Gunde, Die bas Menschengeschlecht anklagende Sanbichrift ift ge= tilgt, ift an's Rreus geheftet! Die aufgezeichneten Gunben find ausgestrichen; unter fie ift nicht Berbammung gefchrieben worben. Die Augen biefes Leibes haben Alles ausgebüßt, mas mit ben Augen gefündigt worben; feine Dhren, seine Bunge, seine Banbe, feine übrigen Glieber haben genug gethan für Alles, was mit ben Dhren, mit ter Bunge, mit ben Sanben, mit ben übrigen Gliebern Bofes ift verübt worben. Da nun bie Schulb getilgt, fo ift's billig, bag bie ihretwillen im Rerter Eingeschloffenen ihre vorige Freiheit wieder erhalten und in ihr Baterland aurücktebren."

So sprach ber Herr und weckte seinen eigenen Leib vom Tob auf. Indem er Dieß that, legte er den Grund zur Hoffnung, daß auch wir einst werden aufgeweckt werden; mit der Auferweckung seines Leibes gab er uns Bürgschaft für die des unsrigen. — Keiner halte Dieß für eitles

und leeres Geschwät; benn bie Schriften ber Apostel und Evangeliften versichern uns, bag Dem wirflich fo fei! Der herr felbst spricht: "Der Fürst bieser Belt tommt, findet aber Richts an mir.") Das heißt, ich trage keine Spur ber Sunde an mir, mein Leib ift von aller Sunde frei; ob nun ber Feind gleich feine Matel an ihm findet, fo wird er ihn boch als unendlich schuldig bem Tod übergeben. Das laffe ich nun geschehen, weil ich gesonnen bin, ihm feine thrannische Gewalt mit Recht abzunehmen. Und an einem anderen Ort fpricht er: "Run wird Gericht über Die Welt gehalten, nun ber Fürft ber Welt hinausgestoßen." 2) Wenn Gericht gehalten wird, fo wird er verdammt und feiner Berrichaft entfett, weil er ein ungerechtes Urtheil wider mich gesprochen. - Une zu verstehen zu geben, baß er nicht nur feinen Leib. fonbern alle menschlichen Leiber bem Tobe entreiffen werbe, fügt er fogleich bei: "Und wenn ich erhöht fein werbe, fo werbe ich balb Alles an mich gieben." Nicht nur ben Leib, ben ich angenommen, sondern überhaupt alle menschlichen Leiber werbe ich zum neuen Leben erweden. Darum tam ich und erschien in Rnechtes gestalt, ließ mich zur Schlachtbant schleppen und verstummte wie ein Lamm por bem Scheerer. - 3m gleichen Ton schreibt auch Baulus an Die Roloffer und burch fie an alle Menschen. "Gott," schreibt er, "bat auch euch, die ihr in euerem Gundenzuftand und in eueren bojen Beluften gleichfam tobt gemefen, ebenfo wie Chriftum lebendig gemacht. Er hat bie une antlagende Sandschrift getilgt und fie fo Bu fagen an's Rreus geheftet. Er hat als Sieger bie Doben und Gewaltigen ausgezogen, fie öffentlich gur Schau geftellt und feinen Triumph über fie gehalten."3) Alfo hat Befus Die Schuld fur uns abgetragen, hat Die wider uns Beugende Sandichrift getilgt, fie an's Rreus geheftet, bat bie Boben und Gewaltigen, nämlich bie mächtigen Geinde, gur Schau geftellt und über fie triumphirt; ober um beutlicher

<sup>1) 30</sup>h. 14, 30. — 2) 30h. 12, 31. — 3) Rol. 2, 13—15.

au fprechen: er bat ihnen feinen funbenfreien Leib, feine unschuldevolle Seele gezeigt, bie Ungerechtigfeit bes miber ihn gefprochenen Tobesurtheiles bargethan und barauf mit Demfelben bas gange Menfchengeschlecht wieder gum Leben erwedt. Roch fonnt' ich gur Bestätigung biefer Babrbeit eine Menge anderer Zeugniffe aus ber beiligen Schrift aufgablen. Allein wollt' ich fie anführen und geborig auslegen, ich wurde nimmermehr fertig. Mögen baher bie Pernbegierigen sie felbst sammeln; ich aber verfolge ben Gegenstand meiner Rebe weiter. - Auf biefe Beife hat alfo Chriftus ben Tod besiegt, unfer Beil bewirtt und barauf wieber Besit vom himmel genommen und ben Tugenbhaften bie Soffnung binterlaffen, bag auch fie einst in ben himmel tommen wurben gemäß ben Worten: "Benn ich erhöht bin, werbe ich bald Alles an mich ziehen." -Eine folde Sorge trug Gott für bie Menfchen. Mit folder Barme nabm er fich feiner undantbaren Befdopfe an. Solcher Borfebung würdigte er fein Ebenbild. Er fcuf ben Menschen nach seinem Bilbe; aber ber Mensch warb undankbar, verlöschte Die Büge des göttlichen Chenbildes, nahm bafür thierische an und artete von einem Gott abnlichen Menschen in ein Thier aus. In Diesem Buftanbe entzog ihm Gott feine Fürforge nicht; er erneute bas Bilb, gab ibm feine vorige Schönheit, feinen vorigen Blang mieber und nahm Die als Sobne auf, Die nicht werth maren, feine Rnechte gu fein.

Da gibt es aber Einige, die, wie der selige Baulus bemerkt, "Richts thun, als nur mit unnüten Grübeleien sich
abgeben,") die sich an Dinge wagen, an welche sich kein
menschlicher Verstand wagen soll, die den Abgrund der göttlichen Weisheit mit Vernünfteln ausmessen wollen und daher fragen: Warum hat Gott nicht gleich Anfangs solche
Sorge getragen, sondern erst nach vielen Jahrhunderten?—
Daß solches Grübeln frech, keck und über alle Magen thö-

<sup>1)</sup> II. Theff. 3, 11.

richt ift, muffen, bie fich bamit abgeben, felbft gefteben. Um aber ju zeigen, baß Gott folche Unftalten nicht erft aus Reue über eine vorber begangene Nachläffigfeit, sonbern gleich Unfange getroffen habe, fo laßt une Die beilige Schrift auffchlagen und vor Allem Chriftum boren, ber im Evangelium also spricht: "Rommet ber, ihr meines Baters Lieblinge, und nehmt Besitz von dem Reiche, das euch zube-reitet war vom Anbeginn der Welt!"1) hat er aber den Aposteln und ben burch fie Bekehrten bas Reich fcon vom Anfang ber Welt zubereitet, fo ift flar, bag er immer für bie Glückseligkeit berfelben Sorge getragen und nicht biefelbe balb beforgt, bald auffer Acht gelaffen habe. In iebem einzelnen Zeitraume traf er folche Ginrichtungen, Die fich für benfelben ziemten; er richtete fich in Mittheilung ber Religionswahrheiten nach ben menfchlichen Faffungs= fraften. Dem Ubam, ber gleichsam ein neugeborenes Rind war, verbot er nur, von einer gewiffen Frucht zu effen; für ihn wirbe bas gange, von Bermeibung bes Chebruches, Tobtschlages, falichen Zeugniffes, ber Ungerechtigfeit ban-belnde Gefet überfluffig gewefen fein. Mit wem hatte er bamals Chebruch begehen follen, ba vur ein einziges Weib auf ber Belt mar? Ben batte er morben follen, ba Riemand ihn gum Born reigte? Gegen wen ein falfches Beugniß ablegen, gegen wen Ungerechtigfeit begeben follen? Demnach gab ihm Gott nur ein Gebot, den Genuß eines gewiffen Baumes betreffend, ein Gebot ber Art, wie man es fleinen Rindern zu geben pflegt. Als fich aber bas menschliche Geschlecht im Berlauf vieler Jahre vermehrt batte, ba gab er bem Noe Speisegesete, fagte ihm, welche Thiere rein und nicht rein waren, und erlaubte ibm, alles Fleisch ber reinen ohne Unterschied zu effen; nur ben Benuß Des Blutes verbot er. Lang nachber rief er ben Abrabam, befahl ibm, fein Baterland zu verlaffen, und führte ibn in bas Land Balaftina, ebebem Rangan genannt, gab

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34.

ibm bas Geset ber Beschneidung und machte bie Wegnahme eines überflüffigen Theiles am Leibe jum Beichen, woran man bie Religion feiner Rachtommen ertennen follte. Bei Belegenheit einer über Balaftina verhängten Sungerenoth führte er ben Lehrer ber mabren Religion überall berum und zeigte ben Ughptiern und Philiftaern feinen treuen Berehrer. Er ließ zu, bag ihm von biefen feine Frau entführt marb; aber er nahm fich ber Entführten an und ftrafte ben Entführer. Er ließ es geschehen, bag bas Beib in bas Barn ber Jäger gerieth; aber er verwehrte ihnen ben Genuß beffelben, vielmehr gerietben fie felbft in ein unfichtbares Barn und lernten aus Erfahrung, bag ihr Gaft Gottes Freund fei. Die Fürften biefer Ration beriefen ben Unbefannten, ben Fremdling, ben Ausländer zu fich und baten ihn um Bergebung. Diefer benützte bie Beles genheit und predigte ben Unwiffenden Gottesfurcht. Der ungerechte Schritt bahnte ben Weg zum Unterricht in ber Religion, und die gesetwidrige Begierde gab Gelegenheit gur Erkenntnif bes mahren Gottes. Go lentte auch Gott bie Gefchice Isaats und Jatobs jum Beften Unberer. Jener that bem Abimelech Butes, Diefer brachte bem Laban bie Erfenntniß bes mahren Gottes bei und zeigte ihm bie Dhn= macht feiner nicht wirflichen, fondern nur eingebildeten Got= ter. So brauchte er auch ben Joseph als Wertzeug zur Forberung ber Glüdfeligkeit Anderer. 3hn ließ er anfänglich als Stlaven vertaufen; aber bie Stlaverei, Die barauf erfolgte Berläumdung und bie auf biefelbe erfolgte Be= fangenschaft waren ber Weg, burch ben er ihn zum Thron über gang Agppten erhob. In feiner Befangenschaft prebigte Joseph zuerft bem Munbschenken Die Lehre von einem Gott, dann die nämliche Lehre dem Ronig; bierauf erhielt er ben Scepter über bas ganze Land und machte burchaus einen tlugen Regenten. Go mirtte Gott, als er bas aufferorbentlich angewachsene Bolt Ifraels aus feiner Anecht= schaft befreien wollte, viele und große Bunder, um es in Unfeben zu feten. Denn biefes Bolt hatte er gum Lehrer außerforen, ber allen übrigen Boltern bie GotteBertenntniß

beibringen follte. Und wie er jum Besten biefes Boltes balb einen Motes, balb einen Josue, balb einen Samuel, balb einen anderen Brobbeten auserlas und burch einen gerechten Mann alle Landeseinwohner unterweisen ließ, fo berief er auch burch eben biefes Bolt alle anderen Nationen Bur Erfenntniß ber mabren Religion. Beuge biefer Babrbeit ift Die Bublerin Rahab. Db fie gleich eine Ausländerin und Dirne mar, fo genügte boch schon ber Ruf allein, fie gur Berehrung bes mahren Gottes gu bewegen; fie fette ihre Mitburger bei Seite und fcbloß fich ben Ifraeliten an. "Wir borten," fprach fie, "wie euer Gott die Uguptier bebandelt hat, und murben barüber von Angst und Schreden befallen."1) Degwegen machte fie mit ben Runbschaftern einen Bertrag und bestätigte ibn mit einem Gibe. Beugen Diefer Wahrheit find auch die Philiftaer, welche fich vor ber unter ihnen gegenwärtigen Bundeslade fürchteten und gu einander fagten: "Diefer ift ber Gott, ber die Anbotier geschlagen bat. Webe uns Philiftaern!"2) Gott ließ fie in bie Bande ber Philiftaer gerathen, bie Bermeffenheit Ifraele zu rigen; benn es batte fich nicht geschicht, baß es. bes Gesetzes übertreter, in bem Gesetze ein Mittel gu fei= ner Bertheidigung suchte; zugleich aber trug er Gorge für Die Erhaltung bes Beiligthumes, um Die Philistäer gu überzeugen, baß sie nicht über Gott, sondern über fundhafte Menschen gesiegt hatten. Auch bas ftumme und gefühllose Bötenbild Dagon, bas fie als Gott anbeteten, ließ er vor ber Bundeslade niederstürzen und in diefer Stellung von ben Unbetern betrachten, Damit fie ben Unterschied amischen bemfelben und ber Bundeslade erfennen möchten. Die Thoren richteten es wieder auf, faben es auf's Rene fal-Ien und beteten es bennoch wieder an. Beil fie nun auf ihrer Thorbeit bebarrten und noch immer keinen Unterschied zwischen Beiden erkennen wollten, so mußten sie endlich burch Erfahrung fernen: eine harte Strafe nahm fie ber;

<sup>1) 3</sup>of. 2. - 2) I. Kön. 4, 8.

hierauf in fich gebend legten fie ihre Unwiffenheit ab. fenbeten bie Labe, wie es fich giemte, ihren Berehrern gurud, beehrten fie gum Bekenntnig ihrer Buchtigung mit Gefchenten und zeigten bie Art an, nach ber man fie in ihre Beimath wieder gurudführen follte. - So verfuhr auch Gott mit bem Balthafar. Beil bie Bosheit ber Ifraeliten auf's Bochfte geftiegen war, ließ er fie gefangen nach Babylon schleppen und auch bie beiligen Gefäße von ben Feinden als Beute babin führen. Diefe Gott geweihten Gefäße Bu weltlichem Gebrauch zu verwenden, ließ fich Rabuchobonofor nicht beigeben, fonbern lieferte fie in die Tempel Derjenigen, welche Babylon ale Götter verehrte. Balthafar, fein Sohn, nicht genug gerührt burch bie harten Schidfale feines Baters, nicht genug gewarnt burch bie Strafen, womit ber Stolze ungeachtet ber ben beiligen Befägen erzeigten Chrfurcht mar gezüchtigt worben, läßt fie vor fich bringen, Die Gott geheiligten Befäße; ber Unglüdliche trinkt baraus und läßt auch feine Tifchgenoffen trinten. Sogleich ergeht ber Spruch wiber ben Bofewicht; eine unsichtbare Band Schreibt Gottes Urtheil über ihn an bie Band. Balthafar gerath in Berlegenheit, ba er bie Schrift weber lefen noch verstehen fann. Die Königin2) führt Daniel herbei, ber feinem Bater öftere aus ähnlichen Zweifeln geholfen. Daniel lieft, legt aus und erflart, warum Gott biefes Strafurtheil wiber ben König ergeben lieg. Gleichwie uns Gott. fagt er, um unferer Gunben willen gefangen werben ließ, fo ließ er auch die Beschirre, bie wir ihm geschenkt, bom fiegenden Feinde wegnehmen, um baburch zu zeigen, baß er bas Bolt, bas ihm berlei Geschenke gebracht, nicht aus Roth, nicht aus Bedürfniß gedulbet habe. Go lange wir ber Tugend ergeben waren, ließ er sich unsere Opfer ge-fallen und wandte uns dafür seine Sorgsalt zu. Sobalb wir uns aber bem Lafter zuwandten, marf er unfere Opfer von fich. Diese Gott geopferten Befage nun hielt bein

<sup>1)</sup> Nach bem Grundterte.

einigermaßen gezüchtigter Bater in Ehren, wie er glaubte. indem er fie gu teinem weltlichen Bedurfniffe gebrauchen. fonbern in bie Tempel feiner Bötter bringen ließ. Du aber fetteft bich über bie Ehrfurcht beines Batere binmeg. triebest ben Sochmuth auf's Aufferste und gebrauchtest bie beiligen Becher gur Befriedigung beiner Luft. Darum zeigt bir ber Berr berfelben, bem es nicht zu thun ift um tobte Geschirre, sondern um bas Wohl ber Menschen, er zeigt bir, fage ich, wohin endlich ber Ubermuth führt; er warnt burch bie Strafen, bie er über bich verhängen wirb, bie übrigen Menschen, fich in ben Schranten ber Mäßigung su halten. — Daniel fprach's, und noch in selbiger Nacht gingen feine Borte an Balthafar in Erfüllung. Erfenne bemnach, bag ber Schöpfer jeberzeit für alle Menschen, nicht nur für Abrahams Nachkömmlinge, sonbern überhaupt für Alle, bie von Abam abstammen, Sorge getragen und baß er burch ein Bolt alle übrigen zu feiner Erkenntniß geführt habe! Richt nur gur Beit, ba biefes Bolt fromm war, unterrichtete er burch baffelbe bie übrigen, fonbern auch, ba er es wegen feiner Bergehungen züchtigte. Na= buchobonofor, ben Hochmüthigen, ben Thrannen, ber eine golbene Bilbfaule aufftellte und befahl, baß fie alle Unterthanen ohne Ausnahme anbeten follten, ber fprach: "Uber ben Sternen will ich meinen Thron aufschlagen, über bie Wolfen hinauffteigen und bem Allerhöchften es gleichthun,"1) "bie gange Erbe will ich anfaffen wie ein Reft und ihre Schätze wie verlaffene Gier wegnehmen"2): Diefen, fage ich, brachte Gott nicht burch Engel, fondern burch feine Befangenen auf beffere Befinnungen. Denn ale er fab. wie bie brei Knaben, Die fich feinem Befehle nicht gefügt hatten, bas von ihm angegundete entsetzliche Feuer wie ein Spielwerk verlachten, auf glübenden Roblen wie auf Rofen einhergingen und mitten in den Flammen Gottes Lob fangen, ba gerieth er in Erstaunen, mard über ben Urheber

<sup>1) 31. 14, 13. 14. -, 2) 31. 10, 14.</sup> 

bes großen Bunbere mit Ehrfurcht erfüllt, gebot allen feinen Reichsunterthanen, Ifraele Gott anzubeten, und befannte, berfelbe fei ber bochfte Gott, ber Gott und Ronia über Alles. - Gin gemiffer Ronig von Affprien tobte miber ibn und führte bie unfinnige Sprache: "Guer Gott mirb euch meinen Banben nicht entreiffen, und wo find bie Götter ber übrigen nationen?"1) Much Diefen ließ er feine Schwachs beit fühlen und nöthigte ibn, allein zu entflieben, indem er fein fo zahlreiches Beer, worauf er fich fo viel zu gut that, von einem Engel in wenigen Stunden erichlagen ließ. - Den Einwohnern Rinive's Schickte er Jonas als Bufprediger, und als fich Diefer weigerte, ben Auftrag zu vollziehen, und auf ben thörichten Ginfall gerieth, Die Flucht Bu ergreifen, hielt er ibn in ten Gluthen feft und bemabrte ibn im Bauche eines Meerungebeuers wie in einem Gefang. niffe. Den mit Bernunft begabten Menfchen mußte ein vernunftlofes Thier an Ort und Stelle bringen, wo er predigen follte. - Ale aber ber Beitpunft berannahte, mo bas große Bebeimniß ber Menschwerdung und Erlöfung vollbracht und ber gangen Belt tund gemacht werben follte, ba ffreute er endlich bas Bolt, bas er von alten Beiten her vor anderen Rationen jum Gegenstande feines Boblwollens ausersehen hatte, auf ben gangen Erdboben aus, bamit alle von bem Irrthum ber Bielgotterei Berführten fich baran gewöhnen mochten, gu horen, es fei nur ein Gott, ber Schöpfer himmels und ber Erbe, und bamit eben baburch ben Aposteln bas Predigtamt erleichtert würde.

Bielleicht daß hier Jemand einwendet: Aber die Juben haben ja die Berbreitung des Evangeliums nicht nur nicht befördert, sondern sogar gehindert und Die, welche vom Heidenthum zum Christenthum übergehen wollten, zurückgehalten! — Bohl; allein wenn man die Sache genau untersucht, sindet man, daß die Widersetzlichkeit der Juden zur Bekehrung der Heiden viel beigetragen. Indem die

<sup>1)</sup> IV. Rön. 18, 19.

Apostel mit ben Juben ftritten und aus bem Befete und ben Bropheten Beweife für bas Chriftenthum bernahmen, legten fie einerseits ben Unfinn ber Juben flar an ben Tag, anderseits aber zeigten fie ben Beiben, bag bie driffliche Religion ichon längst angefündigt worden war. Das Zeugniß ber Feinde machte ben Bortrag um fo glaubwürdiger, benn bie Brediger bes Evangeliums beriefen fich auf Abrabam, ben Batriarchen, ber bie Berbeiffungen erhalten, auf Ifaat, Die Frucht biefer Berbeiffung, auf Jatob und Jubas, welche bie Bestätigung berfelben burch ben Mund ihrer Bater empfangen, auf Mofes, David, ben Ronig, Ifaias. Beremias, Ezecbiel, Daniel und alle Propheten, bie, bom beiligen Beift erleuchtet, Diefe Unftalten längst vorausgefeben und auf's Deutlichste geweiffagt hatten. Da nun Die Beiben borten, wie die Juben die Botilichkeit biefer Beugniffe einräumten, ba fie faben, wie bie Apoftel gur Bestätigung ihrer Lebre im Namen Chrifti Bunber mirften. fo nahmen fie diefelbe gerne an, glaubten an ben ihnen gepredigten Gott und verabscheuten ber Juden unwürdiges Betragen. Mithin bat ber Unglaube ber Juden bem Evangelium nicht geschabet, vielmehr ift biefes burch bie ihm entgegengesetten Widerfprüche nur noch glaubwürdiger geworben. Der Widerfpruch nöthigte, Die göttlichen Zeugniffe anguführen; biefe zeigten bas Lugenhafte bes Biberfpruches und fetten bie Wahrheit in's Licht. - Gott bat alfo von jeher für bas Beil ber Menichen geforgt; in jebem Zeitpunkte fo, wie es sich am beften schickte. Dieß lebrt uns ber beilige Baulus in folgenden Worten: "Go lange ber Erbe ein unmundiges Rind, ift zwischen ihm und einem leibeigenen Anecht wenig Unterschied, ob er gleich als Berr bas Eigenthum aller Guter hat; benn er ftebt inbeffen noch unter ben Sausverwaltern und lehrern bis auf bie vom Bater bestimmte Beit. Ebenso maren auch mir. ba wir noch Rindern gleich waren, an die schwachen Unfangegrunde ber Religionstenntniffe bes jugendlichen Beltaltere gebunden und ftanden unter bem Befet. 218 aber Die bestimmte Zeit tam, fandte Gott feinen vom Beibe

geborenen und bem Befete unterworfenen Sohn, bamit er Die unter bem Gesetze Stehenben befreite und wir bas Recht freier Kinder erlangten."1) Daß aber Bott biefe Unstalt nicht aus Reue über einen vorher begangenen Febler getroffen, fondern ben Grund bagu gleich Unfangs gelegt habe, bezeugt uns berfelbe Apostel, ba er ben Korinthern alfo schreibt: "Freilich tragen wir Beisheit für bie Gereifteren bor, aber nicht bie Weisheit biefes Zeitalters, nicht eine Beisheit ber Großen biefer Belt, Die fammt ihrem Wiffen vergehen, fonbern wir tragen die göttliche Weisheit vor in der Lehre, die vorher verborgen war, die aber Gott schon vor langen Zeiten zu unserer Berberr= lichung zu offenbaren beschloffen hatte, eine Beisbeit, welche feiner ber hoben Gelehrten und Meifter erfannt bat. Denn hatten fie bieselbe erkannt, nicht wurden fie ben Berrn, bem Ehre und herrlichfeit gebührt, gefreuzigt haben."2) Den Schritt, von welchem Gott Gelegenheit nahm, Die Menschen im bochften Grad zu beglüden, thaten fie nicht aus Dag gegen Menschenwohl; nur weil fie nicht mußten, welchen Ausgang bas Geheimniß nehmen murbe, mutheten fie gegen ben Beiland unferer Seelen, mußten aber gegen ihren Willen die Urheber ber größten Wohlthaten für uns werben. Somit ift bas Beheimniß zwar verborgen gehalten, bennoch aber vor Jahrhunderten entworfen worben.

Da ihr nun von der über Alles waltenden Borsehung bes Schöpfers, von seiner unermessenen Liebe gegen die Menschen, von seiner unendlichen Barmherzigkeit überzeugt seid, so höret auf, gegen ihn zu toben; preiset vielmehr den Wohlthäter und vergeltet seine Gutthaten mit Dankzebeten! Bringet Gott ein Opfer des Lobes dar! Berunzeiniget nicht mit Lästerung euere Zunge, sondern machet sie zum Werkzeuge des Ruhmes, wozu sie erschaffen wurde! Betet die vor Augen liegenden Werke der göttlichen Regierung an; den verborgenen aber grübelt nicht mit Borseiten.

<sup>1)</sup> Gal. 4, 1-3. - 2) I. Kor. 2, 6-8.

wiß nach, sondern erwartet ihre Enthüllung in der Zukunst! Wenn wir unsere Leidenschaften ablegen, dann erst gelangen wir zur vollkommenen Kenntniß. Gleichet nicht dem Adam, der seine Sände nach der verbotenen Frucht außstreckte! Rühret nicht an das Berhüllte, sondern wartet die Zeit ab, wo es wird aufgedeckt werden! Folget dem Spruche des Weisen: "Frage nicht: Was ist Dieß? Bozu dient Jenes?"') Denn Alles ist zu einem gewissen Endzweck erschaffen. Sammelt die Belege der Weiseheit und Gitte Gottes, die euch von allen Seiten dargeboten werden; bildet ein vollständiges Loblied daraus und bringet es mit mir dar unserem Schöpfer und Wohlthäter und Christus, dem Heilande, unserem wahren Gotte! Ihm gebührt Ehre, Anbetung und Verherrlichung in alle Ewizseit. Umen.



<sup>1)</sup> Ettl. 39, 21.

## Inhaltsübersicht

der einzelnen Reden.

#### Erfte Rede.

Beweis von dem Dasein einer göttlichen Vorsehung aus dem gestirnten Bimmel.

Inhalt: Bssicht, ber Ehre Gottes sich anzunehmen. Berschiedene, Gottes Ehre verletzende Irrthilmer unter den Heiden. Unter den Christen. Einschränkung des Bersassers auf die Widerlegung Derer, welche die Borsehung Gottes läugnen. Beweis don dem Dasein der göttlichen Vorsehung aus dem himmel, aus der Sonne und dem Monde. Abwechselung der Tage und Nächte. Nuten der Nacht, des Mondes und des Taggestirmes zur Zeitrechnung. Abwechselung der Jahreszeiten. Nuten der Fahreszeiten. Nuten der Kahreszeiten. Nuten der Kahreszeiten. Ruten der Kahreszeiten. Ruten der Goliss.

#### Zweite Rede.

Beweis hiefür aus den Clementen dieses Erdplaneten.

Inhalt: Wem bie Läugner ber göttlichen Borfebung gleiden. Rutbarteit ber Luft. Spuren ber Borfebung Gottes auch in ben uns unangenehmen Eigenschaften ber Elemente. Gottes Fürsorge beweist die Erbe. Die Flüsse und Quellen bekunden sie. Gott kann und will fürsorgen. Beweis aus bem Meere. Aufsorberung zur Dankbarkeit gegen ben Schöpfer. Schluß.

#### Dritte Rede.

Beweis hiefür aus dem Baue des menschlichen Körpers.

Inhalt: Die Läugner ber Borsehung Gottes find gleich ben Kranken; baber wird ihnen eine nene Arznei zubereitet. Beweis für bas Thema ans ben Werkzeugen ber Sprache, aus ber Einrichtung bes Horzens, ber Abern, bes Gebens und Sitzens, bes Rildgrates, bes Haljes, bes Hauptes, ber Augen, ber übrigen Sinne.

#### Bierte Rede.

Beweis hiefür aus den von den Menschen erfundenen Künften.

Inhalt: Gottes Herrlichkeit berfündet ber himmel. Unbegreisliche Weisheit Gottes, welche herborleuchtet aus der Einrichtung bes menschlichen Körpers, aus den haaren, händen, Filgen. Autharkeit der hände. Berschiedenheit der Künfte. Ihre Berbindung unter einander. Die Webkunft. Die Arzueikunde. Die Sprachkunde. Schluß.

#### ·Junfte Rede.

Beweis hiefür aus der Berrschaft des Menschen über die pernunftlosen Thiere.

Inhalt: Rurze Wieberholung bes Borausgegangenen. Die Geschicklichkeit ber Bienen, der Spinne. Nutharkeit bes hornviebes. Die Dienste des Pferdes, der Esephanten, der hunde. Moralischer Auten der wilben und giftigen Thiere. Schluß.

#### Sediffe Rede.

Reichthum und Armuth find dem menichlichen Leben nuglich. Inhalt: Reichthum und Armuth, Berichiebenheit ber

Stänbe, ein neuer Einwand wider Sottes Vorsehung. Nicht Reichthum macht glidlich, sondern Tugend. Eintheilung der Tugend. Reichthum hindert die Tugend, Armuth besörbert sie. Der Reichthum an sich ist nicht schlecht, bose nur dessen Wissbrauch. Es muß Arme geben. Die irdischen Gilter sind absichtlich in der Welt ungleich vertheilt. Die Armen haben der den Reichen den Borzug der Alles auswiegenden Gesundheit. Schluß.

#### Siebente Rede.

Der Unterschied zwischen Dienern und Berren ist dem menschlichen Leben nothwendig.

Inhalt: Beisheit bes Unterschiedes zwischen Herren und Dienern. Die Gegner, welche die Armuth und das Dienstberbättniß anktagen, sind wie gewisse Kranke zu behandeln. Schrift und Bernunft bezeugen die ursprüngliche Gleichheit aller Menschen. Bergleich der Regierung eines Hausstandes mit der Leitung eines Schiffes oder Kriegsheeres. Das Loos der Herren ist nicht besser als das der Knechte. Nichts auf Erden ist ohne Michschen Bersonen des alten Testamentes haben sich der Arbeit unterzogen. Wiederholung und Bestätigung des Gesagten. Bas man husichtlich der bösen herren benken soll. Übergang zur nächsten Rede.

#### Achte Rede.

Rechtschassenen Anechten schadet es nicht, bose Berren 3u baben.

Inhalt: Einleitung. Darlegung bes Gegenstanbes. Eliezer. Joseph. Abbias. Abbemelech. Anauias, Mifael und Azarias. Daniel. Warum Gott mit den schuldigen auch die unschuldigen Juden in die babplonische Gefangenschaft gerathen ließ. Schluß.

#### Meunte Rede.

Daß die Tugend nicht unbelohnt bleibe, wenn gleich der Lohn im gegenwärtigen Leben nicht immer sichtbar ist. Von der Auserstehung der Leiber. Diese wird aus der Vernunft bewiesen.

Inhalt: Rurge Bieberholung ber bisherigen Reben. Die

Armuth vieler Tugendhaften — eine neue Einwendung. Reichthum an und für sich macht nicht gläcklich. Die Tugend trachtet nicht nach Menschenlob. Sie erwartet ihren Lohn nur von Gott und im ewigen Leben. Die Tugend wird belohnt; Dieß ist eine Forderung der Bernunft nach der Analogie mit anderen Arbeiten. Beweis der Bergeltung aus dem Zengnisse des Gewissens. Die Bernunft lehrt uns die Belohnung der Tugend im klinftigen Leben. Nicht die Seele allein, auch der Leib wird jenseits belohnt oder bestraft. Beispiele hiesikr. Möglichkeit der Auserschung aus der Katur und Allmacht Gottes, aus der Analogie: Wachsthum der Pslanzen und Bäume, aus der menschiehen Körperbitdung. Den Borsehungsläugnern wird mit dem kommenden Gerichte gesbroht. Schluß.

#### Befinte Rede.

Gott hat einst nicht nur für die Iuden, sondern überhaupt für alle Menschen Sorge getragen. Von der Menschwerdung des Erlösers.

Inhalt: Kurzsichtigkeit bes menschlichen Berstandes. Man muß Gott wegen aller Anordnungen preisen. Beispiele der Deiligen des alten Bundes, des neuen Bundes. Die Meuschwerdung des Erlösers. Diese ist nicht wider die Würde Gottes. Lebenssfizze des Erlösers. Er starb sür unsere Sinden. Er hat sich selbst vom Tode erweckt, wird auch uns auserwecken. Gang der Offenbarung Gottes. Die Widerspenstigkeit der Juden hat der Evangeliumausbreitung nicht geschadet. Schluß.





### Des seligen

## Theodoretus,

Bischofs bon Cyrus,

fünf Bücher

# Kirchengeschichte,

aus bem Urtexte überfest

bon

Dr. Ludwig Küpper,

Priester der Erzdiöcese Köln.



## Einleitung.

Die Achtheit ber unter bem Namen bes Theodoret uns vorliegenden Kirchengeschichte ift burch die Tradition vollfommen verburgt1) und unangefochten. Ebenfo ftimmen alle Zeugen barin überein, bag Theodoret feine Rirchengefchichte in fünf Büchern verfaßt babe, mit einziger Ausnahme bes Bennabius, welcher in feiner Schrift de viris illustribus nach Analogie bes gleichnamigen Werkes von Eusebius auch gehn Bücher ber Kirchengeschichte bes Theodoret angibt,2) weghalb Gerhard Vossius glaubte, eine boppelte Ausgabe berfelben annehmen zu muffen. Indeffen ift bem vereinzelten Beugniffe bes weit entfernten und wenig guverläffigen Gennabius tein befonderes Gewicht beizumeffen. zumal auch Theodoret felbst am Schluffe bes fünften Buches ausbrudlich bas Ende feiner Geschichte anzeigt. Bas Die Abfaffungezeit ber Rirchengeschichte anbetrifft. fo bietet sowohl biefe felbst als auch die ep. 82 des Theodoret Un-

2) Sunt et ejus decem historiae ecclesiasticae libri, quos

imitatus Eusebium Caesariensem scripsit.

<sup>1)</sup> Bgl. Evagrius, hist eccl. procem. — Photius, bibl. cod. 31. — Niceph. hist. eccl. initio. — Cassiodor. hist. tripart. praefat.

haltspunkte zu beren Ermittlung. 3m fünften Buche Rap. 36 findet fich nämlich ein Bericht über Die Rudführung ber Reliquien bes beiligen Chrofoftomus nach Ronftantis novel, welche im Jahre 438 stattfand, und im britten Rapitel beffelben Buches wird bereits bie Guthchianische Brrlebre erwähnt, Die erft um bas Jahr 448 offen fich zeigte. Biermit ftimmt es überein, bag in bem genannten, zwischen 443 und 448 abgefaßten Briefe, in welchem Theodoret gur Bezeugung feiner Orthodoxie auf feine früheren Schriften verweift, bie Rirchengeschichte nicht angeführt wirb. Diefelbe ift alfo nach 448, mahrscheinlich um bas Jahr 450 verfaßt, fo baß Theodoret unter ben Fortfetern bes Gufebius ber Zeit nach die britte Stelle einnimmt, entsprechend ber von Alters ber gebräuchlichen Aufgahlung berfelben: Sofrates, Sozomenus und Theororet. Jedoch hat Sofrates bie Geschichte weiter geführt (306-439) als Theodoret, welcher aus nahe liegenden Gründen vor ber Darstellung bee Reftorianismus abbricht (320-428). Dag er jene Beiben habe ergangen wollen, ift unerweislich; Die fatiifche Ergangung in manchen Studen erflart fich aber leicht aus bem Umftanbe, baß fie verfchiebenen Rirchenprovingen, namlich Sofrates und Sozomenus ber von Konftantinopel, Theodoret ber von Antiochien angehörten, und bag Jeder bas ihm zunächst Liegende ausführlicher darftellte. Wenn Theoboret in feiner Ginleitung fagt, er wolle za Aeinouera της έχχλησιαστικής ίσιορίας aufzeichnen, fo braucht man auch hierin nicht eine Bezugnahme auf Sofrates und Sozomenus zu erblicken, da jener Ausdruck fich binlänglich erklärt burch die von Theodoret felbst ausgesprochene Abficht, bie Beschichte bes Eusebins fortaufeten.

In ber Darstellung bes Theodoret vermißt man höchst ungern die Zeitangaben, besonders im Bergleich mit Sokrates, welcher hierin sehr genau ist. Dann liebt er es, bei der Beschreibung von Festlichkeiten und ansprechenden, aber nebensächlichen Begebenbeiten zu verweilen, während er wichtige Ereignisse mitunter nur kurz anführt und ihre

Urfachen und Entwicklung oft zu wenig flar macht. Sein Stil leibet an einer gewiffen Sucht nach fonberbaren Me= taphern und weit ausgesponnenen Bergleichen. Sievon abgesehen ift bas Urtheil bes Photius vollkommen zutreffend, welcher a. a. D. von ihm fagt, baß er "von ben Erwähnten (Sofrates, Sozomenus und Theodoret) ben ber Geschichtsschreibung am meisten angemeffenen Stil angewandt habe, indem er beutlich, erhaben und boch nicht überfcmanglich fchreibe".1) Befonders eignet feiner Darftellung eine ungewöhnliche Lebenbigfeit und Frifche, burch welche er feine Lefer ben von ihm beschriebenen Ereigniffen und Buftanben naher bringt, ale ihm Diefes burch eine gwar genaue, aber trodene Entwidlung möglich gewesen ware. Dazu tragen auch bie äufferst gablreich von ihm aufgenommenen gleichzeitigen Schriftstude und Briefe bei. welche aufferbem als Dokumente fehr wichtig finb.

In Betreff ber Ausgaben ber Kirchengeschichte bes Theodoret ift Folgendes zu merken. Ursprünglich waren nur diejenigen Stücke berselben bekannt, welche Epiphanius Scholastistis in's Lateinische übersetzt und Cassiodorus in seine historia tripartita aufgenommen hatte. Deatus Rhenanus fügte in seiner 1503 und 1528 erschienenen Ausgabe der historia tripartita die dem Theodoret entnommenen Sp-

<sup>1)</sup> Lecta est Theodoriti historia ecclesiastica. Hic magis quam reliqui, quos supra nominavi, convenientem historiae stylum adhibet. Clarus enim et grandis est minimeque redundans, nisi quod translationibus interdum audacius et paene inepte utitur. Photii Bibliotheca cap. 31. de Theodoreto.

<sup>2)</sup> Hanc igitur historiam ecclesiasticam, quae cunctis christianis valde necessaria comprobatur, a tribus graecis auctoribus mirabiliter constat esse conscriptam, uno scilicet Theodorito, venerabili episcopo, et duobus disertissimis viris, Sozomeno et Socrate. Cassiodorus senator in praef. hist. tripartitae.

nobal- und Raiferschreiben griechisch bei. 3m Jahre 1535 erschien bie erfte Ausgabe ber ganzen Rirchengeschichte bes Theodoret zu Basel in der Froben'schen Officin durch Die-ronhmus Frobenius und Nitolaus Episcopius, worauf bann im folgenden Jahre Joachim Camerarius eine lateis nische Übersetzung berfelben lieferte. Etwas fpater, 1544, gab Robertus Stephanus zu Baris bie alten griechischen Rirchengeschichtschreiber in einem Banbe gusammen beraus, welches Wert in Berbindung mit ber von Joh. Chriftos phorfonus 1570 in lowen und Köln verfertigten lateinischen Ubersetzung neu ebirt murbe im Jahre 1612 in Genf burch Betrus be la Rouiere. Dann erschien 1642 in Baris bie erfte Besammtausgabe ber Werke Theodoret's (vgl. die allgem. Ginl.) von bem gelehrten Jesuiten Sirmond, welche amar von bem Protestanten Roffelt ziemlich geringschätzig behanbelt, bagegen von bem folgenben Berausgeber ber Rirchengeschichte, bem fachtundigen Beinrich Balefius, gebubrend anerkannt wirb. Diefer ebirte im Anschluß an Die frühere Methobe wieder Die alten Rirchengeschichtschreiber susammen mit Anmerkungen, Baris 1673, abgebruckt Mains - Frankfurt 1679. hierauf bafirt bie Amfterbam — Frankfurter Ausgabe von 1695. Das Wert bes Balefius murbe 1720 burch Wilhelm Reabing in Cambribge in einer schönen, breibandigen Ausgabe neu ebirt, von welcher die Turiner Ausgabe von 1748 nur ein mangelhafter Abbruck ift. In ber Gesammtausgabe bes Theoboret von Schulze und Röffelt ift die Rirchengeschichte im britten Bande von Röffelt bearbeitet und mit einer auf Camerarius und Chriftophorsonus beruhenden lateis nifchen Uberfetzung verfeben. Bu ber jungften Ebition ber Rirchengeschichte von Gaisford, Orf. 1854, vgl. bie Recenf. Rolte's in Tüb. Du. = Schr. 1859. S. 802-314.

Sine beutsche Übersetzung ber Kirchengeschichte bes Theoboret ift, so viel mir bekannt, noch nicht vorhanden. Die vorliegende beruht auf den beiden jüngsten Textausgaben von Röffelt und Gaisford. Abweichende Lesarten wurden

nur bann berudfichtigt, wenn fie einen verschiebenen Sinn ergaben.

Da bas Werk bes Theoboret eine so wichtige und ansziehende Beriode der Kirchengeschichte behandelt, so wird eine deutsche Übersetzung besselben den Lesern hoffentlich willsommen sein.

Bonn im Januar 1878.

Der Abersetzer.



## Vorrede.

Der Maler, ber auf Bolg ober Stein bie Begebenbeiten ber Geschichte barftellt, bereitet badurch sowohl ben Mugen einen Genuß, als auch trägt er bagu bei, ben betreffenden Ereigniffen ein lange mahrendes Unbenten gu fichern. Der Geschichtschreiber bagegen bebient fich anftatt ber festen, hölzernen Tafeln nur bes leichteren Materiales aus Bapier, und fein ganger Farbenreichthum besteht einzig und allein in bem Schmud ber Rebe; aber bennoch vermag er ein noch bauerhafteres und bleibenberes Denkmal bes Beschehenen zu errichten, indem die Beit zulett boch bee Malers Runftwerk gerftort. Bon biefer Erwägung geleitet mage auch ich ben Berfuch, Dasjenige aufquzeichnen, mas bieberan eine firchengeschichtliche Darftellung noch nicht erfahren hat. 3ch murbe es nämlich feineswegs billigen fonnen, wenn von fo manden berrlichen Thaten und nutlichen Berhandlungen bas Undenken ganglich verloren und ber Bergeffenheit anheim gegeben würde, zumal ba aus bemfelben Grunde auch fchon Ginige meiner Freunde gu Diefer Arbeit oftmals mich ermuntert haben. Wenn ich allerdings meine geringe Rraft einem folden Berte gegenüber in Anschlag bringe, fo schrede ich vor bem Unternebmen gurud; im Bertrauen jeboch auf ben freigebigen Berleiber alles Suten unterziehe ich mich einem Werke, welches meine eigene Kraft für sich allein übersteigen würde.

Eusebius aus Palästina hat, von der Apostelgeschichte an beginnend, bis zu der gesegneten Regierung Konstantin's die auf die einzelnen Kirchen bezüglichen Ereignisse niedergeschrieben; 1) ich werde daher den Schluß seines Wertes zum Ausgangspunkte meiner Darstellung wählen.

<sup>1)</sup> Kirchengeschichte bes Eusebins von Cajarea in zehn Bhechern, welche bis zur Bestegung bes Licinius und zur Festbegruns bung ber Alleinherrschaft Konstantins reicht; sie findet sich in unserer "Bibliothet ber Kirchenväter" (Lief. 18, 21, 30, 35, 37, 40 und 43), übersetzt von Dr. Marzell Stiglober.



Erstes Buch.



## Erstes Buch.

(323 - 327.)

## 1. Die Entftehung ber arianischen Barefie.

Nach bem Tobe bes Marentius, Maximinus und Liscinius, 1) biefer frevelhaften und gottlosen Thrannen, legte sich jemer Sturm gegen die Kirche, den diese Unholde wie eine plöhlich dahersahrende Windsbraut angeregt hatten, und fürderhin erfreute man sich einer dauernden Ruhe, da die stürmischen Winde besänftigt waren. Der Urbeber diesses Friedens war Konstantin, jener preiswürdige Kaiser, der nicht von Menschen noch durch der Menschen Bermittlung, sondern vom himmel her, ähnlich wie der Apostel, hierzu berusen ward. Er erließ Gesete, welche die Göten-

<sup>1)</sup> Marentius verdrängt im Jahre 306 den Cäsar Severus und behauptet sich als Cäsar in Italien und Afrika dis 312, wo er gegen Konstantin Schlacht und Leben verliert. Maximinus, seit 305 Cäsar im Morgensande, wird 313 von Licinius bei Adrianopel geschlagen und sirbt bald nachber. Licinius hatte sich nach dem Tode des Augustus Galerius 311 zum Augustus des Morgensandes aufgeworfen und gegen Maximiuns behauptet; von Konstantin besiegt farb er 324.

opfer untersagten und zum Aufbau ber Kirchen ermunterten. Den Provinzen gab er Statthalter, die sich durch ihren Glauben auszeichneten, und befahl, die Briester zu ehren, indem er den Verächtern derselben mit dem Tode drohte. Daraushin errichteten die Einen wieder ihre zerstörten Gotteshäuser, während Andere sie geräumiger und stöner umbauten. So war also Jubel und Freude bei und allenthalben, bei den Gegnern aber Niedergeschlagenbeit und Entmuthigung; denn die Götzentempel standen da verschlossen, in den Kirchen dagegen wurden Feierlichseiten und Festversammlungen gehalten, eine nach der andern.

Indessen ber bosbafte und neibische Teufel, Dieser Menschenfeind, tonnte es nicht über fich bringen, baß er rubig zufabe, wie bie Rirche fich ohne Sturme entwidelte, fonbern er fann auf bofe Blane, inbem er Die ju Grunde richten wollte, bie boch von ber Sand bes Schöpfers und Berrn aller Dinge geleitet wirb. Es fonnte ihm nämlich nicht entgehen, baß ber Trug bes Beibenthums aufgebedt und bie mannigfache Lift ber Damonen offenbar geworben, fowie baß bie geschaffenen Dinge bei ben Meiften feine Berehrung mehr fanden, indem man ftatt ihrer ben Schöpfer verherrlichte. Daber magte er nicht mehr ben offenen Rrieg gegen unferen Gott und Beiland; aber ba fich Danner fanden, bie, obwohl bes driftlichen Ramens gewürdigt. bennoch bem Chraeis und eiteln Ruhme bienten, fo gebrauchte er biefe gur Ausführung feiner Blane und verführte burch fie Biele wieder zu bem früheren Irrthum, indem er fie jest zwar nicht veranlagte, Die Gefcopfe anzubeten, bafür jeboch fie verleitete, ben Schöpfer mit bem Geschöpfe auf eine Linie zu ftellen. Wo zuerft und wie er biefes Unfraut faete, foll jett berichtet merben.

Alexandrien ist eine fehr große und volkreiche Stadt, welche als die Hauptstadt nicht nur von Aghpten selbst, fondern auch von den angrenzenden Theilen der Thebais und Libbens angesehen wird. hier war dem Betrus, jenem

siegreichen Rämpfer, ber unter ber Berrichaft ber gottlofen Thrannen bie Krone bes Marthriums erlangt batte.1) Achillas für eine turze Zeit in ber Regierung ber Rirche gefolgt; nach Diefem tam Alexander, ein entschloffener Bertheibiger ber evangelischen Babrheit. Um Dieselbe Zeit nun war Arius, ein Briefter, mit ber Erklarung ber beis ligen Schriften betraut. Als Diefer fab, wie Alexander Bu ber hochften Stufe bes Briefterthums erhoben murbe. wiberftand er nicht ben Ginflüfterungen bes Reibes, fuchte vielmehr, getrieben von bemfelben, bie Belegenheit gu Bant und Streit. In Unbetracht bes löblichen Wanbels, ben Alexander führte, tonnte er allerdings feine verläumberischen Umtriebe anzetteln; bennoch aber ließ ber Reid ihn nicht ruben. Go fand benn ber Feind ber Wahrheit in ihm ein taugliches Wertzeug für feine Bosheit und benutte ibn,2) um Berwirrung in ber Rirche gu erregen. Er brachte ibn nämlich babin, baß er ber apostolischen Lehre Alexanders offen widersprach. Diefer lehrte im Unschluß an Die bei= ligen Schriften, ber Sohn fei gleicher Ehre murbig mit bem Bater, und er habe biefelbe Wefenheit mit bem ihn geugenben Gott. Arius nun, ber Bahrheit gerabezu entgegen fampfend, behauptete, er fei etwas Bervorgebrachtes, ein Gefcoppf, indem er hinzufügte: "Es war eine Zeit, ba er nicht war," und fo noch Anderes, was wir am beften aus feinen eigenen Schriften tennen lernen. Diefes fagte er aber nicht blog wiederholt in ber Rirche, fondern auch aufferhalb berfelben in Gefellichaften und Berfammlungen; ja, er burchlief fogar bie Baufer und machte gu Stlaven bes Irrthums, fo Biele er fonnte. Alexander nun, ale berufener Bertheibiger ber avostolischen Lebre, versuchte guerft

und benutte ibn ...

<sup>1)</sup> Der heilige Betrus, Nachfolger bes Theonas, fiirbt unter Galerins ben Martertob burch Enthanptung; vgl. Euseb. R. G. IX, 6. Sein Fest wird am 26 November geseiert.
2) Andere Lesart: Diesen fand nun der Geist der Bosheit

burch Ermahnung und Zuspruch ihn auf betsere Wege zu bringen; nachdem er jedoch eingesehen, daß Jener ganz wie von Sinnen war und seine gottlose Lehre öffentlich aussposaunte, schloß er ihn von dem priesterlichen Amte aus, indem er jenes Wort der Schrift befolgte, das da sagt: "Wenn auch dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf is von dir!")

## 2. Die Sauptkirchen und ihre Bischöfe in jener Zeit.

In jener Beit ftand ber romifchen Rirche Gilvefter por. ber Nachfolger bes Miltiabes, welcher nach Marcellinus, ber in der Verfolgung fich ausgezeichnet, Die bischöfliche Burbe übernommen batte.") In Antiochien war nach bem Tobe bes Thrannen,3) ba für bie Rirche eine Beit bes Friebens getommen, Bitalius auf ben bischöflichen Stubl erhoben worben, Derfelbe, welcher ben Aufbau ber in ber Altstabt von ben Thrannen Berftorten Rirche in Angriff nabm. Sein Rachfolger Philogonius vollenbete biefen Bau und bewies auch gur Beit bes Licinius einen großen Gifer für bie Sache Gottes. Die Rirche ju Jerufalem mar nach bes Bermonas Tobe bem Matarius anvertraut, einem Manne. würdig biefes Namens4) und geschwückt mit vielen berrlichen Tugenben. In Konftantinopel hatte um biefelbe Beit Alerander ben bischöflichen Sit inne, ebenfalls ein Mann, ber burch apostolische Beiftesgaben fich auszeichnete.

<sup>1)</sup> Matth. 5, 29.

<sup>2)</sup> Marcellinus, 296—304, soll in ber Berfolgung erst zum Falle gekommen sein, bann aber Dieses burch ben Martertob gestihnt haben. Milttades ober Melchiabes, 311—314, war nicht sein numittelbarer Nachfolger. Silvester 314—335.

3) Galerius hatte vor seinem Lode ein Toleranzebitt er-

<sup>3)</sup> Galerius hatte vor seinem Tode ein Toleranzebitt erlassen, welches auf einige Jahre Ruhe schaffte, zumal auch Licinius auf Konkantin Rudsicht nehmen muste.

<sup>4)</sup> Matarius, ber Lobwlirbige.

Damals nun faßte ber alexandrinische Bischof Aleranber, ba er fah, wie Arius, von bem Stachel ber Berrich fucht getrieben, Die Unbanger feiner gottesläfterlichen Lehre um fich vereinigte und getrennte Berfammlungen mit ihnen bielt, ben Entschluß, von biefem gottlofen Borgeben ben anberen Bifchöfen fdriftliche Mittheilung gu machen. 3ch will nun basienige Schreiben, welches er an ben gleichna= migen Bifchof von Konftantinopel richtete, wortlich bierbin feten, ba es eine flare und beutliche Auseinanderfetung biefer ganzen Sache enthält, damit nicht irgend Jemand auf ben Gebanten tomme, ich ftelle Diefes alles fo aus meiner eigenen Erfindung zusammen. 3m Anschlut baran foll bann ein Schreiben von Arius felbft folgen, und fo ber Reihe nach auch bie anderen Schriftstude, beren Unführung burch bie gefchichtliche Erzählung nahe gelegt wirb, bamit fie für bie Wahrheit vorliegender Darftellung Zeugniß ablegen und zugleich auch eine tiefere Ginficht in ben Bufammenbang ber Ereigniffe vermitteln.

Das Schreiben bes alexandrinischen Bischofs Alexansber an ben gleichnamigen Bischof von Konstantinopel laustete, wie folgt.

3. Schreiben bes Alexander, Bischofs von Alexander, den Bischof von Ronstantinopel.

Dem ehrmürbigen Bruber und Freunde Aleranber enthietet Gruß im herrn Alexander.

Das ehrgeizige und gelbgierige Streben bofer Menschen richtet sich in der Regel auf die Erlangung berjenigen Seelforgoftellen,") welche für die besteren gehalten werden, in-

<sup>1)</sup> Seelforgsfiellen, im Griechifden paroeciae, also nach bem jetigen Sprachgebrauch itberfett "Pfarrfiellen". Ehemals jeboch hatte bas Wort eine weniger bestimmte Bebeutung und

bem nämlich Solche unter mancherlei Scheingrunden gegen Die geheiligte tirchliche Ordnung angeben. Sie werben nämlich von bem fie beberrichenben bofen Beifte gu jedem fich barbietenben Genuffe angetrieben, haben fich aller Rudfichten entäuffert und felbft bie Furcht vor bem Berichte Gottes abgelegt. Da ich nun von Solchen zu leiben habe, fo febe ich mich veranlaßt. Em. Ehrwurden biervon Mittheilung zu machen, bamit Ihr Euch vor benfelben in Acht nehmet, auf bag nicht irgend Giner von ihnen fich auch in Euere Dibcefen einbrange, fei es perfonlich - benn biefe Baukler verfteben fich wohl auf Verftellung und Betrug fei B burch Briefe, bie voller Unmahrheit, aber fein und Bierlich aufgesett find und Jeben täuschen können, ber fie einfältigen Sinnes und gralos entgegennimmt.

Arius nämlich und Achillas haben fich jungft mit ein= ander verschworen, Die ehrgeizigen Bestrebungen bes Rolluthus schlimmer noch als Diefer wieder aufzunehmen. 1) Jener nämlich gab gerabe ihnen bie Schuld und fand barin für fich felbft eine Entschuldigung feiner bofen Umtriebe; Diefe bagegen wollen im Sinblid auf ben gottesräuberischen Muten, ben Jener aus Chriftus und feiner Lehre gezogen. vollends das Joch ber Kirche nicht mehr tragen; fie erbauen fich besondere Räuberhöhlen, in denen sie fortmabrend ihre Versammlungen halten und Tag und Nacht in verletenben Reben gegen Chriftus und gegen uns fich üben.

bezeichnete "mitunter sogar ganze Rirchensprengel; baber bie allgemeine Uberfetung "Geeljorgeftellen", wodurch indeffen bie

Bfarrftellen nicht ausgeschloffen finb.

<sup>1)</sup> Rolluthus, ein alexandrinischer Priefter, batte fich jum Gegenbischof aufgeworfen und, obwohl felbft nicht ber bifcoffe licen Beihe theilhaftig, Andere gu Brieftern und Diatonen gu weiben versucht. Daber und im hinblid auf feine simonistischen Beihen und Saframentespenbungen nennt ihn Alexander youreunopos, Ginen, ber mit Chriftus gemiffermagen Sanbel treibt. (Rote bes Balefius.)

Bahrend fie von ber gefammten, verehrungswürdigen, apoftolischen Lehre fich lossagen, haben sie nach bem Borgange ber Juben gemiffermaßen eine Urt von Zeughaus errichtet für ben Rampf gegen Chriftus, baburch, bag fie bie Bottbeit unferes Erlöfers leugnen und offen aussagen, er fei allen Anderen gleich. Indem fie bann biejenigen Stellen auswählen, welche fich auf fein Erlöfungswert und feine Erniedrigung für uns beziehen, versuchen fie gleichsam bie Bredigt ihrer Gottlosigkeit aus diesen zusammenzustellen; biejenigen Zeugniffe bagegen, welche für feine uranfängliche Gottheit und unbeschreibliche Berrlichfeit gur Seite bes Baters fprechen, weifen fie gurud. Gleichwie fie nun ihrerfeits ben unwürdigen Borftellungen ber Beiben und Juben in Bezug auf Chriftus Borfchub leiften, fo jagen fie auch bin= wieberum foviel wie möglich nach bem Lobe gerabe biefer Menschen, indem sie Dasjenige, um beffentwillen wir von Jenen verlacht werben, immer hervorheben und täglich gu Berfolgung und Wiberspruch gegen uns anreizen. Balb nämlich bringen sie die Gerichte in Aufruhr burch die Unflagen gügellofer Beibspersonen, welche fie in ihre Grrthus mer verftrict baben, balb bas Chriftenthum felbft in Berruf burch die ihnen anbängenden jungeren Frauenzimmer, bie ohne Bucht und Sitte in ben Stragen umberschwärmen: ja, felbft bas ungetheilte Bewand bes Berrn, welches Die Benkersknechte nicht zertrennen mochten, bas gu gerreiffen haben fie teine Schen getragen. Wir haben nun, wie es in hinficht auf ihr Leben fomobl als auch auf ihr frevelhaftes Beginnen geboten mar, nachdem wir - wegen ihres geheimen Treibens allerdings erft fpat - auf fie auf= merkfam geworben, unter allgemeiner Zuftimmung fie aus ber Rirche, welche die Gottheit Chrifft anbetet, verwiesen. Darauf verlegten fie fich auf liftige Umtriebe gegen uns, inbem fie nämlich binter uns ber fich an unfere gleichge= finnten Mitbischöfe wenden und bem äufferen Borgeben nach beuchlerisch beren Frieden und Gemeinschaft fich erbitten, mabrend sie in Wahrheit bemüht sind, einige von ihnen burch gleignerische Reben in ihre eigene Beiftesverwirrung

mit binein gu gieben. Sie begehren von ihnen ausführlichere und wohlwollend gehaltene Briefe, um fie Denen, welche fie verführt haben, vorzulefen und Diefe baburch für immer im Brrthum gu befestigen und in Die Gottlofigfeit bineinzutreiben, gleich ale wenn fie nämlich felbst Bischöfe Bu Freunden und Gefinnungegenoffen hatten. Natürlich theilen fie biefen nicht mit, mas fie Bofes bei uns gelehrt und gethan haben, um beffentwillen fie auch ausgeschloffen find: Diefes hüllen fie vielmehr entweber überhaupt in Stillschweigen, ober fie verbunteln es liftiger Beife burch trügerische Reben und Schriften. Inbem fie alfo unter einschmeichelnden und rankevollen Reben ihre verberbliche Lehre verbergen, miffen fie Jeben gu geminnen, ber bem Betruge juganglich ift, wobei fie fich auch nicht enthalten tonnen, allenthalben unfere pflichtmäßige Sandlungsweife ju verbächtigen. Go geschieht es benn in ber That, baß Einige ihre Briefe unterschreiben und fie in Die firchliche Gemeinschaft aufnehmen, was meines Erachtens zu einer fehr großen Beschuldigung gegen bie Mitbischöfe, Die Golches magen, Unlaß gibt, nicht nur, weil bie apostolischen und tanonischen Bestimmungen Derartiges unterfagen, fon= bern auch weil biefe Bischöfe ben teuflischen Rampf, ben Jene gegen Chriftus führen, noch mehr entzunden belfen.

Unter diesen Umständen, Geliebteste, habe ich mich ohne Zögern entschlossen, Euch mit dem Unglauben dieser Mensichen bekannt zu machen, die da sagen, es habe eine Zeit gegeben, da der Sohn Gottes nicht gewesen, er sei später geworden, während er früher nicht war, und zwar sei er damals, als er geworden, wann immer Dieß nun gewesen sein möge, gerade ein Solcher geworden wie auch jeder andere Mensch. Alles nämlich, sagen sie, hat Gott aus Nichts gemacht, wobei sie in die Erschaffung der vernunstebegabten und unvernünstigen Wesen auch den Sohn Gottes mit einbegreisen. Folgerichtig schließen sie, er sei wandelbarer Natur, der Tugend sowohl als auch des Lasters fähig. Mit dieser Behauptung, daß der Sohn Gottes aus

Richts fei, verwerfen fie die für fein ewiges Dafein fprechenden Zeugniffe ber beiligen Schriften, welche bie Unveränderlichkeit bes Wortes und die göttliche Natur ber Beisheit, worunter wir Chriftus versteben, offen barlegen. Rönnen ja boch auch wir gemäß ihren läfterlichen Behauptungen Sohne Gottes genannt werden, gerade fo wie Jener; benn es fteht gefchrieben: "Gobne habe ich gezeugt und erhöht." Wenn ihnen bann allerdings entgegen gehalten wird, was unmittelbar barauf folgt: "Sie aber haben fich gegen mich emport."1) - was boch ber Ratur bes Erlofere wiberspricht, ba er wefentlich unveranderlich ift, - fo feten fie alle Rudficht bei Seite und fagen, Gott habe gerabe Diefes burch fein Borauswiffen und feine Borausficht in Bezug auf ihn erkannt, baß er nämlich nicht fich gegen ihn auflehnen werbe, und barum ihn vor Allen auserwählt. Gott nämlich, fagen fie, hat ihn fich erwählt, nicht als wenn er von Natur aus und im Unterschiede von ben anderen Söhnen etwas Besonderes hatte, - benn von Ratur aus ift weber irgend Jemand Sohn Gottes noch auch überhaupt burch irgend eine Begiehung mit Gott verbunden, - fondern weil er, an sich mandelbarer Natur, in Folge feines sittlichen Ringens und Strebens fich nicht jum Schlechteren gewendet hat; so daß also, wenn Paulus ober Betrus Daffelbe ju Stande brachten, feine Sobnichaft fich burch Richts mehr von Diesen unterscheiben murbe. Bur Befräftigung biefer unfinnigen Lehre migbrauchen fie auch Die Schrift und führen bas Wort bes Pfalmiften über Chris ftus an, welches lautet: "Gerechtigkeit haft bu geliebt und gehaffet bas Unrecht; barum hat bich Gott, bein Gott, gefalbt mit bem Dl ber Freude vor beinen Benoffen."2)

<sup>1)</sup> Bi. 1, 2: "Sohne habe ich erzeugt" n. f. m. nach ber Septuaginta; nach bem Urterte: "Sohne habe ich groß und ftark gemacht;" Bulgata: "Sohne habe ich ernährt und erzogen." Gemeint ift bas Bolf Frael.

<sup>2)</sup> Bf. 44, 8; bas Citat ift ziemlich wortlich nach ber Septua-

Bas nun die Bahrheit anbetrifft,1) bag weber ber Sohn Gottes aus Richts geworben noch auch jemals es eine Beit gegeben, wo er nicht gewefen, fo belehrt une barüber hinreichend ber Evangelift Johannes, indem er fo über ihn fdreibt: "Der eingeborene Sohn, ber im Schoofe bes Baters ift."2) Der beilige Apostel wollte nämlich zeigen. baß Bater und Gobn zwei nicht von einander gu trennenbe Dinge feien; baber bezeichnete er ben Gobn als im Schoofe bes Baters feiend. Ferner weil bem aus Nichts Gewordenen bas Bort Gottes nicht beizugablen ift. fagt Johannes, bag burch baffelbe Alles geworben fei. Die gang einzige Dafeinsweife bes Sohnes beschreibt er nämlich mit ben Worten: "Im Anfange mar bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort: Alles ift burch baffelbe geworden, und ohne baffelbe murbe Nichts."8) Wenn alfo Alles burch ibn geworden ift, wie fann bann ber Bermittler bes Seins aller Dinge felbit jemale nicht gewesen sein? Urtheilt boch nie bie Bernunft, bag bas Schaffenbe mit bem Geworbenen berfelben Natur fei. - wenn er nämlich felbst im Anfange mar, Alles aber burch ibn geworden ift, so hat er ja eben aus Richts g e-schaffen, — benn bas Seiende scheint boch von bem aus Richts Geworbenen weit entfernt, ja gerabegu ihm entgegen-

bie Biberlegung berfelben burch fdriftgemäße und fpetulatibe Begrundung ber Rirchenlehre. Erftes Argument: Rach ber beiligen Schrift ift ber Sohn einerseits mit bem Bater untrennbar verbunden, andererfeits ber gangen Schöpfung als Schöpfer gegenilbergeftellt, alfo nicht in fie miteinbegriffen.

ginta, wie die andern auch in diesem Schreiben. Pf. 44 bezieht fich nach der gewöhnlichen Erklärung direkt auf Salomo und the pifd auf Chriftus, fo baf alfo biefe Stelle von ber bem Berrn feiner beiligen Menschbeit nach verliebenen Mulle bes beiligen Geiftes zu versteben ist; vgl. Apostelg. 11, 38: "Gott bat ibn gesalbt mit bem beiligen Geifte."

1) Nach Darlegung ber arianischen Behauptungen beginnt

<sup>2) 30</sup>b. 1, 18. — 3) 30b. 1, 1.

gesetzt zu sein. Einerseits also beutet Nichts auf einen Abftand hin zwischen dem Bater und dem Sobne, nicht einmal auf einen solchen, den auch nur der Berstand in geistiger Borstellung zu erfassen vermöchte, während andererseits die Entstehung der Welt aus Nichts auch schon ihren späteren und jüngeren Sintritt in das Dasein in sich schließt, indem nämlich Alles vom Bater durch den Sohn sein nunsmehriges Dasein erlangt hat. — Da nun'd der beilige Ioshannes jenes erhadnet gesagt wird, und welches alle geschöpfliche Kosstlichen Borte gesagt wird, und welches alle geschöpfliche Fassungskraft übersteigt, enthielt er sich, über seine Geburt und Entstehung etwas Näheres zu sagen, und wagte nicht, das Schaffende mit gleichbedeutenden Worten wie das Gewordene zu bezeichnen, nicht als wenn der Sohn un gesboren wäre, — denn nur ein Ungeborenes gibt es. nämslich den Bater, — fondern weil die unbeschreibliche Daseinsweise<sup>3</sup>) des eingeborenen Sohnes Gottes über die Einssweise<sup>3</sup>) des eingeborenen Sohnes Gottes über die Einsscht der Evangelisten, ja vielleicht auch über die Erkennts

nif ift.

<sup>1)</sup> Das Rähere über bie Entstehungs- und Daseinsweise bes Sohnes theilt ber Evangelift nicht mit, weil es ein Geheim-

<sup>2) &</sup>quot;Daseinsweise", griech. Oppostasis, welches Bort wir in biesem Schreiben immer in obiger Weise wiedergeben, wenn nicht das Gegentheil bemerkt wird, weil diese Uebersezung an den verschiedenen Stellen dem Gedanken des Autors nach dem Ausammendange am genauesten zu entsprechen scheint. Das Wort Happostase hat in der älteren Zeit die Bedeutung des lateinischen substantia oder essentia; bgl. Conc. Nicaen. I. in sine Symboli Später gewann es, meil man das sabelliamische προσωπον persona vermeiden wollte. die Bedeutung von persona, so sowie den dem Concil zu Chalcedon. Demgemäg unterschieden jetzt die Griechen ovosa und die Stateiner substantia oder essentia der persona gegenüberskellten; vgl. Nottedaum, de personae vel hypostasis apud patet unseres Schreibens war der Gebrauch des Wortes Enofoxage jedenfalls noch nicht theologisch sigirt.

niß ber Engel weit hinaus liegt. Für verwegen gegenüber bem Göttlichen halte ich Diejenigen, welche ihre Untersudungen bis babin auszudehnen magen, weil fie bas Wort nicht beachten: "Was bir zu boch ift. Das fuche nicht, und mas über beine Rrafte geht. Das erforsche nicht!"1) Denn wenn die Erfenntnis vieler anderen Dinge und gwar folcher, die ungleich niedriger find, menschliche Begriffe überfteigt, - wie jum Beispiel Das, wovon wir bei Paulus lefen: "Bas fein Auge gesehen, fein Dhr gebort und feines Menichen Berg empfunden, mas Gott Denen bereitet bat, bie ihn lieben;"2) ja fogar von ben Gestirnen fagt Gott gu Abraham, baß fie nicht gegablt werben tonnen;3) und wieberum: "Den Sand des Meeres und die Tropfen des Regens, spricht ber Berr, wer wird sie gablen?"4) - wie fann bann Jemand bie Dafeinsweise bes gottlichen Bortes ergründen wollen, - es fei benn, er mare mit einer gewiffen Neigung jum Tieffinn behaftet, -- jene Dafeinsweise, von welcher ber beilige Beift burch ben Bropbeten fagt: "Seine Erzeugung, wer wird fie ergrunten?"5) Dit Bezug hierauf hat ja auch unfer Beiland felbft in feiner Fürsorge für bie Gaulen ber Welt, nämlich für bie Boten Bottes, die Apostel, ein solches Wiffen von ihnen fern balten wollen, indem er fagte, daß für fie alle eine berartige Ertenntnig nicht paffend, weil nicht ber Natur angemeffen fei, es vielmehr bem Bater allein guftebe, Diefes anttlichfte

1) Sir. 3, 22. — 2) I. Ror. 2, 9. — 3) Genes. 15, 5. —

<sup>4)</sup> Sir. 2, 1.
5) 3j. 53, 8; nach ber Septuaginta übereinstimmenb mit bem Urterte; nach ber Bulgata bem Sinne nach gleichbedeutenb: Sein Geschlecht, wer wird es erflären?" Die Stelle bezieht sich nach bem Zusammenhange auf die unzählbare geistige Nachtommenichaft bes herrn, Die erlofte Menscheit, welche er durch fein Leiden fich erworben bat; fie wird aber bon ben Batern allgemein somohl wie bier auf feinen unergrundlichen, gottlichen Urfprung ale auch auf bas Bebeimniß ber Menfcwerbung angewandt.

Gebeimniß zu burchichauen. "Niemand," fagt er, "weiß, wer ber Sohn ift, auffer bem Bater, und ben Bater tennt Rie-mand auffer bem Sohne."1) Eben hierher möchte ich auch beziehen jenes Wort bes Batere felbft: "Mein Bebeimniß gebort mir."2)

Daß es ferner") ber Bernunft wiberfpricht, ju benten, ber Sohn fei aus Nichts, alfo aus nicht Seiendem geworben, und er habe einen zeitlichen Urfprung, Diefes beweift fcon allein ber Ausbrud "aus nicht Seientem", alfo aus Etwas, bas nicht war, obichon jene Unvernünftigen ben Unfinn ihrer Behauptung nicht einfehen. Denn biefes "Es war nicht" muß boch irgend einer Zeit ober einem Zeitraume angehören. Benn nun aber in Babrheit Alles burch ihn geworden ift, fo liegt es boch auf ber Band, baß auch jeder Zeitraum und jede Zeit und jeder Zeitabschnitt und Moment, in welchem jenes "Es war nicht" gefunden werten fonnte, burch ihn geworben ift. Wie mag man nun aber bann noch Glauben finden wollen mit ber Behauptung, ber Urheber ber Beiten und Zeitraume, in welche jenes "Es war nicht" hineingehören murbe, fei felbst jemals nicht gewefen? Denn es ift boch unbegreiflich und in jeder Sinsicht ein Zeichen von Unwiffenheit, wenn man bem Urbeber eines Dinges einen Urfprung zuschreibt, ber noch

1) Matth. 11, 27.

<sup>2) 3</sup>f. 24. 16 nach ber Septnaginta und Bulgata; nach bem Urterte: "Behe mir, webe mir!" — Die obige Anwendung der Stelle ift nicht zutreffend, weil die Worte: "Mein Geheimniß gebört mir" nicht Gott, sondern dem Propheten oder den Unglicksboten in den Mund gelegt werden und bedeuten: "Könnte ich boch bas Schreckliche für mich behalten!"

<sup>3)</sup> Zweites Argument: Der Cobn tann nicht in ber Beit geworben fein, weil die Zeit durch ibn geworden ift. Selfamer Beise bemilt fich ber Autor, die bestäufige arianische Behauptung aus ber bon ihnen gebranchten Formel: "aus nicht Seiendem" zu erniren, anstatt einsach auf die andere arianische Formel: "Es gab eine Zeit, ba er nicht mar" gurudzugeben.

junger ift als die Entstehung bes betreffenden Dinges felbst. Es geht nämlich nach ihrer Unficht ber Alles schaffenben göttlichen Weisheit eben jener Zeitabschnitt voraus, in welchem, wie fie fagen, ber Sohn noch nicht burch ben Bater geworben war. Go Beiben fie auch bie Schrift ber Unmabrbeit, die ihn barftellt als "ben Erftgeborenen aller Schöpfung",1) womit übereinstimmend ber Weltapostel Baulus, von bem Sohne rebend, ausruft: "Belchen er gum Erben über Alles gefett, burch ben er auch bie Beiten gemacht bat;"3) und ferner: "Durch ibn ift Alles geschaffen im himmel und auf Erben, Sichtbares und Unsichtbares, feien Fürftenthümer ober Mächte ober Berrichaften ober Throne; Alles ift burch ibn und um feinetwillen geschaffen, und er ift vor Allem."3)

Da nun') alfo bie Gottlofigkeit jener Behauptung. ber gemäß ber Sohn aus Nichts geworben, offen am Tage liegt, fo folgt, bag ber Bater ewig Bater ift. Bater von Emigteit ber ift er aber nur burch bas Dafein bes Gohnes, um beffentwillen er Bater genannt wird. Daburch nämlich, bag ber Sohn immer für ihn ba ift, ift er felbft immer im vollen Ginne Bater und ermangelt nicht feiner Bolltommenbeit, ba er feinen eingeborenen Sobn weber in ber Zeit noch in irgend einem Zeitraume noch auch enblich aus Nichts hervorgebracht hat. Wie frevelhaft ift es alfo, du fagen, jemals fei bie Beisheit Gottes nicht gemefen, die da spricht: "Ich war bei ihm ordnend, ich war feine Freude,"<sup>5</sup>) oder die Macht Gottes habe jemals nicht existirt, oder sein Wort sei je unvollkommen gewesen, und ebenfo hinfichtlich aller anderen Bestimmungen, burch welche

5) Spriidw. 8, 30; nach ber Bulgata etwas abweichenb:

"3d erfreute mich bor ibm."

<sup>1)</sup> Kol. 1, 15. — 2) hebr. 1, 2. — 3) Kol. 1, 16. 4) Drittes Argument: Der Sohn ift gleichemig mit bem Bater wegen ber awijchen ihm und bem Bater bestehenden nothwendigen Berfonalbeziehungen.

ber Sohn bezeichnet und zugleich ber Bater in seinen Beziehungen dargestellt wird! Denn wer da sagt, der Abglanz der Herrlichkeit existire nicht, der läugnet ja auch
das ursprüngliche Licht, wovon jenes der Abglanz ift; und
wenn das Bild Gottes nicht immer war, so ist offenbar
auch Dasjenige nicht immer, wovon jenes das Bild ist; ja,
wenn der Abdruck des Wesens Gottes nicht ist, so ist damit auch dieses Wesen selbst ausgehoben, welches vollkommen in ihm ausgeprägt erscheint. 1)

Bieraus ergibt fich nun,2) bag bie Gottessohnschaft unferes Erlöfers mit ber göttlichen Rindschaft ber anderen Menschen gar Richts gemeinsam bat. Gleichwie nämlich nach bem oben Entwidelten feine unaussprechliche Dafeinsweise unvergleichlich erhaben ift über Alles, bem er feibft bas Sein vermittelt hat, fo ift auch feine Sohnschaft, weil natürlich gegenüber ber Gottheit bes Baters, in unaussprech. lichem Abstande erhaben über Diejenigen, Die eben burch feine Thatigfeit Rinder Gottes werben. Er ift nämlich unwandelbarer Natur, volltommen und in feiner Beziehung eines Dinges bedürftig; Die Anderen bagegen find ber Ber= anderlichkeit unterworfen und barum auf feine Inadenhilfe angewiesen. Denn in welcher hinsicht konnte wohl die Beisheit Gottes noch größer werden ober bie Bahrheit felbft, bas göttliche Wort, noch Fortschritte machen? Wie fonnte bas Leben felbft und bas mabre Licht an Gute gunehmen? Wenn aber Diefes, um wie viel mehr noch wi=

2) Nachdem die wahre und ewige Gottbeit Chrifti bewiesen ift, geht der Berfoffer über zur Darlegung des Unterschiedes zwischen seiner natürlichen Sohnschaft Gottes und unserer göttlichen

Adoptivfindschaft.

<sup>1) &</sup>quot;Abglanz, Bilb und Abbruck (Charafter)," biese Ansbriice find entnommen aus Weish. 7, 26 und Hebr. 1, 3. — Hopostafe (Charafter ber h.) haben wir hier nicht burch "Daseinsweise", sondern burch "Wesen" ibersetzt, weil es hier einer Schriftselle entnommen ift, die gewöhnlich so übersetzt wird.

berspricht es bann ber Natur, bag bie Weisheit follte einer Unvernunft fäbig fein ober bie Allmacht Gottes ber Schwäche fich nähern ober bie Bernunft burch Thorbeit verdunkelt werben ober endlich Finfternig mit bem mabren Lichte fich vermischen, ba boch ber Apostel felbst fagt: "Welche Gemeinschaft hat benn bas Licht mit ber Finfterniß, welche Übereinstimmung Chriftus mit Belial?"1) Und Salomo bezeugt, es fei unmöglich, auch nur gu benten, baß "die Wege ber Schlange auf bem Felfen" gefunden murben, welcher Gels gemäß Bauli Lehre Chriftus ift.2) Die Menschen bagegen und die Engel, Die feine Geschöpfe fint, baben Gnabengaben empfangen, um in ber Tugenbubung fortzuschreiten, und Bebote und Borschriften, bamit fie nicht fündigen. Daber wird benn auch unfer Berr Jefus Chriftus, ber von Natur bes Baters Gobn ift, von Allen angebetet; Diejenigen aber, welche ben Beift ber Rnechtschaft abgelegt und gemäß ihrem Wohlverhalten und Fortidreiten ben Geift ber Rindschaft angenommen haben, werben burch bie Gnade des natürlichen Sohnes Gottes Sohne in Folge ber Unnahme an Rindes Statt. Jene mabrhafte, eigenartige, natürliche und unvergleichliche Sohnschaft Chriffi bezeichnet Baulus, wenn er von Gott fagt: "Der feines eigenen Sobnes nicht geschont, fonbern fur uns ibn bingegeben bat,"3) die wir also offenbar nicht natürliche Sobne

1) II. Ror 6, 14. 15.

<sup>2)</sup> Spilichm. 30, 19 und I. Kor. 10, 4. — Die Berbindung diesen Stellen ist übrigens zwar schön, aber nicht zutässig benn der Apostel bezeichnet Christiam als den Felsen nur mit Bezug auf das wiederholte Wunder des Wasser spendenden Felsens in der Wüsse (Erod. 17, 1-6 u Num. 20, 2—11); Sasowo dagegen spricht von gewöhnlichen Felsen und Schlangen und will zudem auch nicht sagen, daß die Schlange nicht über den Felsen friechen könne, sondern entweder, daß man nicht begreisen könne, wie sie siber einen Felsen krieche, der ihr doch keine Anhaltspunkte gewähre, oder aber, daß man, nachdem sie über denselben gegangen, ihre Spur nicht mehr sinden könne.

3) Röm. 8, 32.

find; benn im Wegenfate ju ben nicht eigenen Gohnen nannte er ihn ben eigenen Gohn. Und im Evangelium heißt es: "Diefer ift mein geliebter Sobn, an welchem ich mein Woblgefallen habe." 1) Und in ben Pfalmen spricht ber Erlöfer: "Der Herr fagte zu mir: Mein Sohn bist du." 2) Was foll ferner jene Stelle: "Aus meinem Schooße vor bem Morgenstern habe ich bich gezeugt"? 3) If sie nicht wiederum ein deutlicher Beweis für die auf väterlicher Zeugung beruhende, natürliche Sobnschaft, welche bem Sohne nicht wegen feines fittlichen Ringens und fortichreitenben Strebens, fonbern als Ratureigenthumlichfeit gutommt? Daber besitt auch ber eingeborene Sohn bes Baters biese feine Sobnichaft als eine unverlierbare, mabrend bie Unnahme vernünftiger Befen an Rindes Statt, eben weil fie vicht von Natur aus, sondern mit Bezug auf ihre sittliche Tüchtigkeit ihnen durch Gottes Gnade zu Theil wird, wiberruflich ift, wie bie Schrift bekundet; benn "als Die Gobne Gottes die Töchter ber Menschen saben, nahmen fie fich Beiber u. f. w."4) Und: "Göhne babe ich gezeugt und erhöht; sie aber haben sich gegen mich emport,"5) so spricht ber Gerr beim Bropheten Isaias, wie uns gelehrt worben ift.

Bieles, mas ich bier noch fagen konnte, Geliebtefte, will ich unerwähnt laffen, weil ich es für zudringlich halte. Solche, Die felbst Lehrer und gubem unfere Befinnungsgenoffen find, burch viele Worte zu erinnern. 3br feib nämlich von Gott erleuchtet und miffet, bag bie gegen ben firchlichen Glauben neu aufgetauchte Lehre mit ber bes Ebion und Artemas und mit ben Barteibeftrebungen bes Baulus von Gamosata zu Untiechien zusammenbangt.6) welcher ja burch

<sup>1)</sup> Math. 3, 17. — 2) Pf. 2, 7. — 3) Pf. 109, 3. — 4) Gen. 6, 2. — 5) If. 1, 2.
6) Der Berfasser beutet hier slücktig barauf bin, baß bie arianische Irrlehre nichts Neues, sondern schon früher aufgestellt (und auch verworfen) worden sei, nämlich von Ebion, dessen Exis

ben Richterspruch einer Synote von Bischöfen, die von allen Seiten her zusammen gekommen waren, aus der Kirche ausgeschlossen wurde, und dessen Nachfolger Lucian während der langen Regierungszeit dreier Bischöfe in ter Trennung von der Kirche verharrte. Bon der Gottloszkeit dieser Menschen baben nun Jene so zu sagen die Sesendem" gegen uns auftreten; sie sind gewissermaßen deren verborgene Schößlinge, Arius nämlich und Abillas und die ganze Partei, die mit ihnen im Schlechten überzeinstimmt; und ich weiß in der That nicht, wie drei Discesandlschöfe in Syrien sich dazu verstehen konnten, diese Menschen durch ihre Beistimmung zu noch Schlimmerem anzutreiben. Das Urtheil bierüber möge indessen Euerem Ermessen anbeim gestellt sein!

fteng aber nicht unbestritten ift, ba bie Bezeichnung ber alteften antitrinitarischen Gelte, ber Ebioniten, meiftens eihmologisch (bie Armen) erflärt wird; ferner von Artemas ober Artemon im Anjang bes britten Jahrhunderis und endlich bon bem berühmteren Baulus von Samofata, Bilchof von Antiochien, ben eine antiodenifde Synobe 269 megen feiner Birlehre abjette. - Ueber feinem im Texte genannten Nachfolger im Irrthum (und mabricheinlich auch im ichismatischen Epiffopat), Lucianus, fcwebt ein gewiffes Dunkel. Sicher ift er ju unterscheiben bon bem Marctoniten Lucianus ober Lucanus, bem Beitgenoffen bes beibnifden Spotters Lucianus von Camolata im zweiten Jahrhunbert, mit welchem er icon bei Epiphanius haer. 43. jufammengebracht wirb. Baronius fobann ad. ann. 318 cap. 75. und nach Diesem Balefius halten ihn für ben beruhn ten antiochenischen Mariprer Lucianus + 311. Das Richtige jedoch burfte wohl die im Michbach'ichen R. . Vertretene Unnahme enthalten, baß nämlich ein bem genannten Briefter Lucian gleichnamiger und ungefähr gleichzettiger antiodenischer Bresbyter exiftert babe, ber aus Samosata gebürtig, bes Paulus Schiller und Lehrer bes Arins gewesen sei. Nach ben Worren bes Alexander icheint er vor seinem Ende zur Kirche zuruckgekehrt zu sein, womit es dann übereinstummen wilde, daß wir ein ihm zugeschriebenes, ganz orthodores Glaubensbekenntniß besitzen (bet Walch, bibl. symb. vet. S. 29).

Jene Menfchen haben ein gutes Gebachtniß fur Diejenigen Ausbrude, welche fich auf bas erlofende Leiben, bie Berablaffung, Erniedrigung und fogenannte Urmuth bes Berrn, turg, auf Dasjenige beziehen, um beffentwillen ber Erlöfer angenommene Ramen für uns zu tragen fich murbigte, und fie beben biefe Bezeichnungen hervor gur Befeitigung feiner bochften und emigen Gottheit; bagegen find fie auffallend vergestich, wo es fich um folche Schriftftellen handelt, die feine natürliche Berrlichkeit, feine hohe Abfunft und fein Wohnen bei bem Bater bezeugen, wie gum Beifpiel biefe: "Ich und ber Bater find Ging."1) Go fpricht ber Berr nicht, um fich felbft fur ben Bater auszugeben ober die Naturen, welche mit Rudficht auf ihre Dafeinsweise zwei find, fur eine zu erflaren, fondern weil ber Sobn bes Batere bie väterlichen Buge genau wiedergibt, weil er Die allfeitige Abnlichteit mit ihm von Ratur aus eingeprägt hat, weil er bas unveranderte Bild bes Baters, mit einem Worte, bes Urbildes ausgeprägtes Abbild ift.2) Daber offenbarte Diefes auch einstmals unverhohlen ber Berr bem Bhilippus, ben es ju fchauen geluftete, indem er auf beffen Bitte: "Beige une ben Bater" ermiberte:

<sup>1)</sup> Joh. 10, 30.
2) Alexander ist, wo es sich um die spekulative Entwickung des Dogma handelt, nicht so giscklich wie in der positiven Darstegung und Bertheidigung besselten, was übrigens für seine Zeit nicht Winder nehmen darf. Hier erregt Ansos ber Ausdruck, die Naturen des Baters und Schnes seien mit Rücksicht auf ihre Daseinsweise (Hppostale) zwei, da wir nur von einer götteichen Natur sprechen, welche im Bater und Schne als in zwei Berionen (Bistern und Trägern dieser Natur) existit oder, noch genauer, hppostasirt. Wahrscheinlich bat Alesunser auch nur Dieses sagen wollen. So erklärt renigstens Balesius: "Alexander seis sagen wollen. So erklärt renigstens Balesius: "Alexander et absolute), sondern mit Rücksicht auf die Verson (personaliter), weit nämlich vie eine Natur in zwei Personen existirt, so daß also overe er droorkore mersona."

"Wer mich gefehen, hat auch ben Bater gefehen."1) fo baß alfo ber Bater in feinem göttlichen Abbilbe wie in einem fledenlofen und lebendigen Spiegel geschaut wird, beffen Uhnlichkeit auch bie Beiligen bezeugen mit ben Borten bes Bfalmes: "In beinem Lichte werben wir bas Licht fchauen."2) Daber auch, mer ben Gobn ehrt, ehrt ben Bater, und mit Recht; benn auch jebe Lafterung, welche man gegen ben Sohn auszusprechen magt, geht gurud auf ben Bater.

Wie könnte nun ba noch auffallend erscheinen, was ich euch jett schreiben muß, Geliebte, indem ich die verläum= berifden Unflagen ench mittheile, Die gegen mich und gegen unfer gottesfürchtiges Bolt erhoben merben? Denn Diejenigen, welche gegen bie Gottheit bes Gobnes Gottes anfämpfen, verschmäben es natürlich auch nicht, die unange= nehmften Schimpfreben gegen uns auszustoßen; fie, Die ba weder von den Alten irgend Jemand mit fich vergleichen laffen noch auch es vertragen können, wenn sie mit ben Lehrern, beren Umgang wir von Jugend auf genoffen haben, auf eine Stufe gestellt werben, noch auch endlich glauben wollen, bag von allen unferen gegenwärtigen Mitbischöfen auch nur ein einziger es bis zu einer mittelmäßigen Biffenschaft gebracht habe, indem fie fich allein für gelehrt und abgetöbtet, fich allein für bie Entbeder ber mahren Lehre halten, benen einzig und allein geoffenbart worden fei, mas feinem Anderen unter ber Sonne in ben Sinn tommen tonnte. D, biefer unfeligen Ginbilbung, biefes ungemeffenen Duntele, Diefer eiteln Brablerei, Die mit Babnfinn verbunden, Diefer bollischen Gefinnung, Die in ihre

<sup>1)</sup> Joh. 14, 8. 9. 2) Bi. 35, 10. Diese Anwendung der Stelle ift bereinzelt; benn gewöhnlich wird unter bem ersten Lichte nicht der Sohn verstanden, der allerdings im Symbolum "Licht vom Lichte" heißt, sondern der beilige Geift, bon welchem das Licht der Glorie bertommt, burd bas Gott geschaut wirb.

unbeiligen Seelen wie ein Geschwür sich hinein verbärtet bat! Sie schämen sich nicht Angesichts ber göttlichen Klarsbeit ber alten Schriften, und ebenso wenig vermag der überseinstimmende Glaube der gegenwärtigen Bischöfe in Bezug auf Christus ihr verwegenes Vorgeben gegen denselben zu bemmen. Ihr gottloses Beginnen werden nicht einmal die Teufel aushalten können, die sich doch noch wohl hüten, ein Wort der Lässerung gegen den Sohn Gottes auszussprechen.

Biermit haben wir nun nach unferem beften Biffen und Können Diejenigen gu miberlegen gefucht, bie in un= geziemender Beife gegen Chriftus Staub aufwirbeln und unfere Berehrung für ibn verläumterisch anzuschwärzen be= müht find. Go fagen biefe Urbeber geschwätiger Rabeleien, baburch, baf mir bie von Gott und ber Schrift verlaffene Brriebre von bem Cbriftus aus Richts verwerfen. lehrten wir zwei ungeborene Pringipien, indem fie nämlich in ihrer Unwiffenbeit behaupten, es gebe überhaupt nur Diefe beiden Möglichkeiten, entweder ben Gobn aus Richts enistanden sich zu benten ober auch sofort zwei ungeborene Bringipien anzunehmen. Gie vermögen alfo in ihrer Rurglichtigfeit nicht einzusehen, ein wie großer Abftand ift zwischen tem ungeborenen Bater und ben von ihm aus Richts geschaffenen, vernünftigen und vernunftlofen Befen. Zwischen biefen Beiben fteht in ber Mitte') bie eingeborene Natur, burch welche ber Bater bes abtilichen Wortes Alles aus Dichts geschaffen bat, und bie binmieberum aus bem burch fich feienden Bater gebo: ren ift, wie ber Berr felbft an einer Stelle bezeugt: "Ber ben Bater liebt, liebt auch ten Sohn, ber ausihm geboren ift. "2) -

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung wie die ganze Entwicklung dieses Gebantens ift wieder jehr unbestimmt und leicht misverständlich; vgl. unten. 2) I. Joh. 6, 1.

Hierüber glauben wir nun fo, wie es ber apostolischen Rirche gut scheint, nämlich:

Un einen ungeborenen Bater, ber in feinem Anberen ben Grund feines Seins bat, ber unwandelbar und unveranberlich ift, immer fich felbft in jeber Beziehung gleich bleibt und weber einer Bervollkommnung noch einer Berringerung fähig ift, ber ber Urheber bes Gesetes und ber Bropheten und ber Evangelien, sowie ber Berr ber Batriarchen, ber Apostel und aller Beiligen ift. 1) - Und an einen Beren Jefum Chriftum, ben eingeborenen Sohn Gottes, ber nicht aus nicht Seienbem, sonbern aus bem feienden Bater geboren ift, nicht in forperlicher Beife burch Ausscheidung ober Trennung ober Emanation, wie Sabellius und Valentinus 2) glauben, fondern in einer unausfprechlichen und unerforschlichen Beife, gemäß ben oben bereits angeführten Worten: "Seine Erzeugung, wer wird fie ergrunden?"3) Seine Daseinsweise ift für alle gefchaffenen Wefen unergründlich, wie ber Bater felbft unergrundlich ift, weil nämlich bie Ginficht in ben Aft ber väterlichen Gotteszeugung bie Natur ber vernünftigen Befen überfteigt. Ubrigens brauchen Diefes Manner, Die von bem Beifte ber Mabrbeit geleitet werben, nicht erst von mir gu boren, ba

3) 31. 53, 8.

<sup>1)</sup> Diese Betonung ber Bahrheit, baß ber Bater sowohl Urbeber bes alten als auch bes neuen Bundes fei, richtet sich offenbar gegen die Marcioniten, welche Geletz und Ebangelium aus einander riffen und jenes dem gerechten, dieses einem anderen, bem guten Gott juschrieben.

<sup>2)</sup> Balentinus, der Gnostier, und Sabellius, der Antitrinitarier, werden hier erwähnt, weil Ersterer in Aezphten aufgetreten war und die Freiedre des Letteren daselbst im dritten Jahrhundert eine bedeutende Berbreitung gesunden batte. Nach den gewöhnlichen Darstellungen gebort aber eigentlich nur Balentinus hieher, indem er eine Emanation des göttlichen Beelens aus sich beraus annahm, während Sabellius eine vollständige, auch persönliche, Einheit des Baters und Sobnes lebrte.

ja noch gleichsam in unseren Ohren tönt das Wort Christi, welches bierüber handelt und uns belehrt: "Riemand weiß, wer der Bater ift, ausser dem Sohne, und Riemand weiß, wer der Sohn ift, ausser dem Bater.") — Ferner sind wir gelehrt worden, daß diefer Sohn unwandelbar und un-veränderlich ift wie der Bater, sich felbst genügend und voll-kommen, daß er dem Bater gleichkommt und nur allein mit Rudficht auf bas Nichtungeborenfein ibm nachsteht; benn er ift bas genaueste und in Nichts ab-weichende Sbenbild bes Baters, ba ein Sbenbild offenbar Alles enthält, wodurch das größere Urbild bargeftellt wird, wie den hart, wodntrch das großere utvild dargestell wird, wie der Herr felbst lehrt, indem er spricht: "Der Bater ist größer als ich."" Demgemäß glauben wir auch, daß der Sohn immer durch den Bater ist. Er ist nämlich "der Abglanz der Herrlickeit und das Ebenbild des däterlichen Wesens"." Isedoch möge Niemand dieses "immer" mit dem Verdachte entgegennehmen, als ob darin der Begriff des Ungeborenen enthalten fei, wie Diefes Jene behaupten, beren geistiges Auge geblendet ist; denn weder der Aussbruck "er war" noch auch das Wort "immer" oder "vor aller Zeit" ist gleichbedeutend mit dem Worte "ungeboren"; ja, welche Worte auch immer menschliches Nachdenken zu bilden versucht, sie entsprechen nicht dem Begriffe des Uns geborenen. Bierin werbet ihr, glaube ich, ebenfo urthei= len; ich grunde biese Hoffnung auf euer aller richtiges Urtheil, ba berartige Bezeichnungen in keiner Beise ben Begriff bes Ungeborenen wiedergeben. Sie ericheinen vielmehr wie eine Art von Uberausbehnung ber Zeit und tonnen auch fo noch nicht bie Bottheit und, wenn man fo fagen barf, bas Alter bes Gingeborenen entsprechend bezeichnen; 4) fie find jedoch von frommen Mannern gebraucht

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27. — 2) Joh. 14, 28. — 3) Sebr. 1, 3. 4) Dieler Gebante, baß bie genannten Ausbriide bie Ewigfeit bes Sohnes nicht entsprechenb bezeichnen könnten, ift in ben hauptgebanten hineingeschoben, welcher unten mit "Bie immer

worben, die, ein Jeber nach feinen Rraften, bas Bebeime niß beutlich machen wollten, wobei fie indeffen um die Nachficht ihrer Buborer bitten, und zwar unter Beifügung einer vernünftigen Entschuldigung, Die in ben Worten enthalten ift, welche sie binzusetzen: "Go weit wir vermochten." Wenn aber Einige, behauptend, bas ftudweise Ertennen babe aufgebort, etwas Vollkommeneres erwarten, als mas ein von Menschenlippen gesprochenes Wort enthalten tann, fo ift boch offenbar, baß auch Ausbrücke wie "Er war" und "immer" und "vor aller Zeit" hinter biefer Erwartung zuruck. bleiben. Wie immer es fich aber auch bamit verhalten moge, fo find boch biefe Ausbrucke in teinem Falle bem Begriffe bes Ungeborenen entsprechend. Demgemäß muß alfo bem ungeborenen Bater die gebührende Ehre gewahrt merben, indem man feinen Underen als Urheber feines Seins annimmt; ebenso muß aber auch dem Sohne die entsprechende Ehre baburch querkannt werben, baß man feine anfangs= lofe Beburt aus bem Bater fefthält und ibm, wie oben gezeigt murbe, in ber Beife Ehrfurcht entgegen bringt, baß man bie Ausbrude "Er war" und "immer" und "vor aller Beit" nur mit frommer Schen und Burudhaltung auf ibn anwendet. Seine Gottheit barf man nicht nur nicht läugnen, fondern man muß bem Bilde und Abbrud bes Baters bie genaueste Abnlichkeit in jeder Beziehung gufchreiben: nur bas Nichtgeborensein ift als eine bem Bater allein zukommende Eigenthümlichkeit festzuhalten, ba ja auch ber Erlöfer felbst fagt: "Der Bater ift größer ale ich."1) -

u. f. w." wieber aufgenommen wirb, daß nämlich jene Ausbriide nicht ben Begriff bes Ungeborenen entbielten. 1) Job. 14, 28. — Auffer ben früher schon hervorgehobenen Bunkten könnte man noch anffallend finden, daß unser Autor biese Stelle Joh. 14, 28 immer auf bie Gottheit bes Sohnes bezieht und so häufig anwendet, wie er ja auch geradezu sagt, ber Sohn sei bas Ebenbild bes größeren Urbildes. Allein biefer Borrang bes Baters vor bem Sohne wirb boch fofort wieber auf Die väterliche Berfonaleigentbumlichfeit bes Ungeboren-

Auffer tiefem ehrfurchtsvollen Glauben in Betreff bes Batere und bee Sohnes, wie ihn uns bie beiligen Schriften lehren, betennen wir auch einen beiligen Beift, ber fowohl die beiligen Manner bes alten Bunbes als auch bie göttlichen Lehrer bes fogenannten neuen Bunbes angeregt und geleitet hat; ferner eine, einzige und allgemeine, nam= lich die apostolische Rirche, bie ftete unüberwindlich ift, wenn auch die gange Belt ben Rampf gegen fie aufnehmen wollte, und die siegreich ift gegenüber jeber noch fo gottlofen Em= porung ber Irrgläubigen, ba uns biefe Siegeszuversicht verleiht ihr Berr felbft burch fein Bort: "Bertrauet, ich habe die Welt übermunden!"1) - Ferner tennen wir eine Auferstehung von ben Tobten, beren Erftling unfer Berr Jefus Chriftus ift, ber in Wahrheit, nicht bem Scheine nach, aus ber Gottesgebarerin Maria einen Leib angenommen hat. 2) Um Enbe ber Zeiten nämlich hat er gur Tilgung ber Gunte inmitten bes menfchlichen Gefchlechtes als unter ben Seinigen gewohnt, ift gefreugigt worben und ge= ftorben, ohne jedoch hiedurch feine Gottheit einzubugen; auferstanden von ben Tobten, murbe er aufgenommen in ben Simmel und fitet gur Rechten ber Majeffat.

Ich habe Diefes alles nur unvollständig in vorliegendeme Briefe behandelt, weil ich es, wie gefagt, für unangemeffen halte, iber bas Ginzelne eingehender gu schreiben, ba ja

seins beschränkt, und was die anderen Ungenaufgeiten des Ausbrucks anbetrifft, so lassen diese allerdings eine gewisse Dunkelbeit in Betress des Berhältnisses zwischen Bater und Sohn bei dem Antor erkennen, die er übrigens selbst eingesteht, würden es aber Angesichts der forrekten Satwickung der übrigen dogmatischen Bestimmungen in dieser Materie nicht rechtsertigen, wenn man um ihretwissen dem Berfasser wirklich irrhümliche Ansichten zuschreiben wollte.

<sup>1) 306. 16, 33.</sup> 

<sup>2)</sup> Gegen bie Doteien , welche Scheinleiblichfeit Chrifts lehrten.

biefe Dinge Enerem beiligen Gifer auch nicht verborgen find. Diefes alfo lehren wir, Diefes verfündigen wir; Dieses find bie apostolischen Dogmen ber Rirche, für welche wir felbst ben Tob nicht scheuen, verachtend Diejenigen, welche uns brangen, fie abzuschworen, und wenn fie auch burch Foltern une zwingen, indem wir von ber auf jene Pehre gegründeten hoffnung nicht ablaffen. Wegen ihres Miberspruches gegen biefe Lebren find bie Anbanger bes Arius und Achillas und bie mit ihnen verbundenen Feinde ber Mahrheit1) aus ber Kirche ausgestoßen worben, weil fie fich von unferer frommen Lebre entfernt batten, in Bemäßbeit ber Worte bes beiligen Baulus: "Wenn Jemand euch ein Evangelium verfündet, verschieden von Dem, was ihr empfangen habt, so sei er verflucht, und wenn er sich auch für einen Engel vom himmel ausgabe:" 2) ferner: Benn Jemand eine andere Lebre bringt und nicht zustimmt ben beilbringenden Worten unferes Berrn Jefu Chrifti und ber frommen Lehre, fo ift er von Stolk erfüllt und weiß Nichts u. f. w."3) Jene alfo, welche von ben Brübern mit bem Banne belegt find, moge Niemand von Euch aufnehmen, noch auch an ihren Reben ober Schriften fich aufbalten; benn Alles lugen biefe Gautler, und Wahrheit reben fie niemals. Sie burchwandern die Städte in feiner anderen Absicht, als um unter dem Borwande der Freund-Schaft und unter bem Namen bes Friedens burch Beuchelei und Schmeichelei Bemeinschaftsbriefe zu geben und zu empfangen und baburch einige "Beiblein, belaben mit Gunben," 4) welche fie in bie Brre geführt baben, ju taufchen. Diefe alfo, Die Derartiges gegen Chriftum magen, Die bas

<sup>1)</sup> Balefius glaubt, Alexander bezeichne mit biefen Worten bie ichon mehrsach erwähnten brei fprischen Bifcoe: Eusebins von Casarea, Paulinus von Thrus und Theodotus von Laodicea, welche in bem folgenden Schreiben bes Arius angestihrt werben.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung aus Gal. 1 B. 9 u. B. 8. 3) I. Tim. 6, 3. 4. — 4) II. Tim. 3, 6.

Chriftenthum bald vor bem Volke herabwürdigen, bald vor ben Gerichten anzuschmargen bestrebt find, bie gegen une. fo viel fie vermogen, mitten im Frieben Berfolgung angetteln, bie bas unaussprechliche Bebeimnig ber Zeugung Chrifti verflüchtigen, Diefe weifet weg von Guch, geliebte und gleichgefinnte Bruber, und ftimmet bei unferem Urtheile über ihre mahnwitige Berwegenheit, nach dem Borgange unferer Mitbischöfe, bie entruftet waren und Briefe gegen Jene an mich richteten, — Die auch die Aften mit-unterzeichnet haben, welche wir Guch durch meinen Sohn, ben Diaton Apion, zugefandt, - ber Mitbischöfe nämlich aus gang Agypten und ber Thebais und aus Libben und ber Bentapolis und aus Sprien, ferner aus Lucien und Bamphylien, Ufien und Rappabocien und ben anderen, angrenzenden Ländern. Go wie von Diefen vertraue ich, baß auch von Euch mein Schreiben aufgenommen werbe. 3mar fteben mir viele Beilmittel fur Diejenigen, welche Schaben genommen, zu Bebote; aber Diefes wird fich als ein befonders nütliches Mittel für bas von Jenen irre geleitete Bolt erweifen, wenn fie nämlich bem übereinftimmenben Urtheil unferer Mitbischöfe glauben und in Folge beffen fich gur Umfehr menben.

Grüßet einander zugleich mit Eueren Brüdern! Lebet wohl im herrn, so wünsche ich, Geliebte, und gönnet mir einige Frucht von Euerer Christus liebenden Gestunung!

Als Häretiker wurden mit dem Banne belegt: von den Priestern Arius, von den Diakonen Achillas, Euzoius, Arthalas, Lucius, Sarmates, Julius, Menas, ein anderer Arius und Pelladius. 1)

<sup>1)</sup> Sofrates und Sozomenus haben einen anberen, augenscheinlich später geschriebenen Brief bes Alexander an alle Kirchen, in welchem ausbricklich Eusebius von Ricomebien als Partron ber Arianer bezeichet und aufferbem über zwölf Kleriker und bie beiben Bischöfe Theonas und Schundus das Anathem ansgelprochen wird. Es scheinen also zwei Spuoden in dieser Angelegenheit in Alexandrien gehalten worden zu sein. (Balefius.)

Gleichlautende Schreiben richtete Alexander auch an Bhilogonins, den Borsteher der Kirche von Antiochien, und an Eustatdius, welcher damals die Kirche zu Berröa leitete, und an alle anderen Bertheidiger der apostolischen Lehre. Aber auch Arius konnte sich nicht ruhig verhalten; er schrieb seinerseits an Diejenigen, welche er für seine Gesinnungsgenossen hier. Daß nun aber Alexander nichts Unwahres gegen ihn geschrieben hat, zeigt Arius selbst in seinem Briefe an den Eusedius von Rikomedien. Auch dieses Schreiben will ich hier ausnehmen, um die Theilnehmer an dem gottlosen Beginnen Denen, die sie nicht kennen, bekannt zu machen.

4. Schreiben bes Arius an ben Eufebius, Bi-

Dem geliebtesten herrn, bem Manne Sottes, bem gläubigen, rechtgläubigen Eusebius entbietet Gruß im herrn Arius, ber von Alexansber, bem Bater, i) wegen ber über Alles siegereichen Wahrheit, beren Beschützer auch bu bift, ungerecht Verfolgte!

Da mein Bater Ammonius nach Nisomedien reift, so schien es passend und geziemend, dich durch ihn zu grüßen und zugleich deine angeborene Liebe und Gewogenheit, welche du um Gottes und seines Christus willen gegen die Brüber hegst, daran zu erinnern, wie gewaltig uns der Bischof bedrängt und verfolgt, und wie er alle Nittel gegen uns in Bewegung setzt, so daß er und sogar wie Gottesläugner aus der Stadt vertrieben hat, und Dieses darum, weil wir ihm nicht zustimmen, wenn er öffentlich sehrt: Jumer

<sup>1)</sup> Dber: "bem Papfte," papa, welchen Titel bis in bas eufte Jahrhundert hinein auch wohl andere Bifchofe auffer bem romifchen führten.

ift Gott, immer ber Gobn, zugleich ber Bater und ber Sohn; ber Sohn eriftirt mit Gott nach Art des Ungeborenen; er ist immer geboren, er ist ungeboren geboren; Gott ist weber für bie Auffassung noch auch in ber That um irgend einen noch fo fleinen Zeittheil vor bem Sohne da; immer ist Gott, immer der Sohn, aus Gott felbst ist der Sohn. — Da nun Eusebius von Casarea, Dein Bruber, und Theodotus, Paulinus, Athanasius, Gregorius, Aetius und Alle aus bem Morgenlande fagen, bag Gott por bem Sohne anfangelos ba ift, fo murben fie mit bem Banne belegt, ausgenommen allein Philogonius und Bella= nitus und Matarius, irrgläubige und unwiffende Menfchen. von benen die Einen ben Sohn als einen Auswurf, Unbere als etwas hervorgewachsenes, Andere endlich als mit= ungeboren bezeichnen. Derartige Gottlofigfeiten fonnen wir nicht einmal anhören, und wenn uns auch diefe Reter taufendmal ben Tob brobten. Bas aber sagen und benken wir benn, mas haben wir immer gelehrt und lehren wir auch noch? Daß ber Sohn nicht ungeboren ift, noch auch in irgend einer Beife ein Theil eines Ungeborenen, noch auch aus einer vorliegenden Substanz geworden, sondern baß er nach Gottes Willen und Ratbichluß vor ber Zeit und vor allen Zeiträumen als volltommener Gott, als ber Eingeborene und unveranderlich entstand, daß er vor feiner Geburt ober Schöpfung ober Aussonderung ober Grundlegung nicht war; benn er war nicht ungeboren. Wir werben alfo verfolgt, weil wir fagen, ber Sohn habe einen Anfang, Gott bagegen fei anfangelos; barum werben wir verfolgt und bann, weil wir fagen, er fei aus nicht Seienbem. Go aber bruden wir une beghalb aus, weil er ja weber ein Theil Gottes noch auch aus einer vorliegenden Subflanz geworben ift. Darum werben wir verfolgt; bas Ubrige weißt Du. - Lebe wohl im Berrn und gedenke unferer Trubfal. Du treuer Benoffe aus ber Schule Lucians und murbiger Trager Deines Ramens Gufebius!

Bon ben oben Angeführten war Eusebius Bischof von Täfarea, Theodotus von Laddicea, Baulinus von Thrus, Athanasius von Anazarbus, Gregorius von Berhtus, Astius von Lydda; dieses Lydda beißt jett Diospolis. Diese nun rühmte sich Arius als Gesinnungsgenossen zu haben. Alsseine Gegner aber nannte er den Philogonius von Anstiochien, den Hellanitus von Trivolis und Matarius von Ferusalem. Gegen Diese erhebt er falsche Anklagen, weil sie den Sohn ewig und überzeitlich, dem Bater gleichwürzbig und gleichwesentlich nannten. ) — Nachdem nun Eusebius diesen Brief erhalten hatte, ließ auch er die ihm innewohnende Gottlosigseit zu Tage treten. Er schrieb nämlich an Baulinus von Thrus solgendermaßen.

5. Schreiben des Eufebius, Bifchofs von Nistomedien, an Baulinus, den Bifchof von Thrus.

Dem Baulinus, meinem Berrn, entbietet Gruß im Berrn Eufebius.

Gleichwie einerseits der Eifer meines herrn Eusebins?) für die wahre Lehre nicht verschwiegen und verborgen geblieben, sondern bis zu uns bekannt geworden ift, so auch andererseits Dein desfallsiges Schweigen, Derr, und, wie es ja nicht anders sein konnte, sind wir durch unseren herrn Eusedins mit Freude, Deinetwegen aber mit Betrübniß erfüllt worden, indem wir nämlich selbst das Schweigen eines solchen Mannes für einen Nachtheil unserer Sache ansehen.

<sup>1)</sup> Beachtenswerth ist besonders, 1) wie Arius die Lehre seines Bischoss entstellt wiedergibt, "der Sohn sei ungeboren geboren;" 2) wie wegwersend er seine Gegner behandelt, darunter den Bischos von Jerusalem und den von Antiochien, den ersten Patriarchen des Morgenlandes; 3) wie er sich selbst in Widersprücke verwicklt, indem er sagt, der Sohn sei dor aller Zeit und bennoch nicht ansangstos.

2) Eusedins von Ecitatea.

Daber ersuche ich Dich, ber Du ja weißt, wie wenig es einem vernünftigen Manne geziemt, bei abweichenber Gefinnung mit ber Wahrheit gurudguhalten, befonbers, wenn er bie Runft ber ichriftlichen Darftellung in fo hobem Grabe inne bat, fange einmal an, nute Dir felbft und Denen, Die auf Dich boren, mas Du am beften erreichen wirft, inbem Du an bie Schrift Dich anschliegeft und ben Spuren ihrer Borte und Gebanten folgend bie Sache barftellft. Saben wir ja boch weber jemals von zwei ungeborenen Brinzipien gehört noch auch gelernt ober geglaubt, bag es ein Bringip gebe, welches eine Zweitheilung ober überhaupt nach Art ber Rorper eine Entwicklung erfahren habe; fonbern Eines ift bas Ungeborene, bas Andere aber ift burch Benes in Bahrheit und nicht aus feinem Befen geworben, 1) indem es nämlich an ber ungeborenen Ratur burch= aus feinen Untheil bat und nicht aus ber Befenheit berfelben ift; fondern gang und gar ein Anderes nach feiner Natur und Rraft, ift es in feiner Unlage und Rraft nach ber vollenbeten Uhnlichkeit feines Urhebers geftaltet. Bas aber ben Urfprung beffelben anbetrifft, fo glauben mir, baß berfelbe weber in Worten bargeftellt noch auch mit bem Berftande nicht nur ber Menschen, sondern felbst ber über ben Menschen stehenden Befen erfaßt werden konne. Indem wir Diefes behaupten, ftellen wir teineswegs unfere eigenen Bebanten auf, fonbern wir laffen une von ber beiligen Schrift babin belehren, bag jenes zweite Bringip gefchaffen, gegründet und geworden fei in feinem Befen und feiner unveränderlichen und unaussprechlichen Natur. und ferner laffen wir uns babin belehren, baß es gewor= ben fei nach ber Uhnlichkeit feines Urhebers, wie ber Berr felbft fagt: "Gott fcuf mich als Erftling feiner Bege, und vor ber Beit grundete er mich, vor allen Bugeln zeugte er mich. " 2)

<sup>1)</sup> Eusebius meint, und zwar mit Recht, aus bem Wefen Gottes sein und Geworden sein seien unvereinbare Gegensätze.
2) Sprüchw. 8, 22. 3. 25. — Bulg, sibersetzt: "Gott be-

Benn bagegen jenes Zweite aus bem Erften, bas ift bon ihm ware, etwa wie ein Theil von ihm ober aus einem Erguffe feines Wesens, so wurde es wohl nicht mehr als ge-Schaffen ober gegründet bezeichnet werben. Diefes fannft Du auch selbst in ber That nicht verkennen, o Berr! Denn was aus bem Ungeborenen fein Dafein hatte, Das konnte wohl nicht mehr von einem Anderen ober von bem Ungeborenen geschaffen ober gegrundet fein, ba es seinem Urfprunge nach als Ungeborenes ba wäre. Will man aber in bem Umftanbe, baß ber Sohn als geboren bezeichnet wird, eine Andeutung finden, als wenn er aus bem väterlichen Wesen geboren mare, so wiffen wir, bag bie Schrift nicht von ihm allein bas Geborenfein ausfagt, sonbern auch von Anderen, die von ihm der Natur nach durchaus verfcbieben find. Go fagt fie mit Bezug auf die Menschen: "Söhne habe ich gezeugt und erhöht; fie aber haben fich gegen mich emport," und: "Gott, beinen Erzeuger, haft bu verlaffen." Ferner, mit Bezug auf andere Dinge fagt fie: "Wer ist ber Thantropfen Erzeuger?" Sie will aber bamit nicht Natur aus Natur, sondern für jegliches ber erschaffenen Dinge ben Urfprung aus feinem Willen herleiten. Es ift nämlich Nichts aus feinem BBefen, fonbern Alles, was burch seinen Willen geworben ift, bas ift ein Jedes fo, wie es geworden ift; benn er ift Gott; Die Dinge aber, welche, um feiner Uhnlichkeit nabe gu tommen, bem Worte ahnlich fein follten, find nach feinem freien Willen geworben. Die Dinge find alle burch bas Wort von Gott gemacht worben. Alles aber ift aus Gott.

faß mich im Ansang seiner Wege," was ebensalls bem bebräischen Serte entspricht, bem Eusebins aber weniger gedient haben würde. Bill man das hebräische kanah nicht wie die Bulgata und Aquila burch "bestigen", sondern burch "schaffen" wiederzeben, so muß man die Stelle entweder mit vielen Uebersetzen auf die Mensch gewordene Weisheit beziehen ober den Begriff des Schaffens abgeschwächt gleich "grunden, hinseben" auffassen.

Diese Gedanken mögest Du aufnehmen und gemäß ber Dir von Gott verliehenen Geistesgabe ausarbeiten! Dann schreibe eilends an meinen Herrn Alexander; ich habe nämslich die zuversichtliche Hoffnung, Du werdest ihn durch Dein Schreiben zu anderen Ansichten bringen! Grüße Alle im Herrn; Gottes Gnade möge Dich, o herr, in völligem Woblsfein und in Deinen Gebeten für uns erhalten!

Derartiges schrieben Diefe nun Giner bem Anderen, indem fie zum Rampfe gegen bie Wahrheit fich rufteten. Da fo bie gottesläfterliche Neuerung in ben ägpptifchen und morgenländischen Kirchen verbreitet wurde, entstanden Bermurfniffe in jeber Stadt und Gemeinde und Streitigkeiten über Die göttlichen Lebren. Das übrige Bolt aber fpielte ben Buschauer gegenüber ben Ereigniffen und ben Richter bei ben Worttampfen, und bie Ginen folgten biefer, bie Unberen ber anderen Partei; Die Dinge aber gestalteten sich Bu einem traurigen und beweinenswerthen Schaufviele. Denn es waren jett nicht Fremde und Feinde wie vorbem, welche die Kirchen zu Grunde richteten, sondern die eiges nen Stammes= und Saus= und Tifchgenoffen bewegten anstatt ber Speere Die Zungen gegen einander; ja noch mehr. Diejenigen, welche unter einander Glieder und gu einem Leibe geeinigt maren, führten gegen einander bie Baffen.

6. Die Berhandlungen auf der großen Shnode von Nicaa (325).

Sobalb ber Raiser, dieser weise Fürst; von jenen Dingen Runde erhielt, trachtete er zuerst, die Quelle der Übel selbst zu verstopfen, und sandte zu diesem Zwecke einen als geschäftsgewandt bekannten Mann mit einem Schreiben nach Alexandrien, indem er den Streit zu schlichten versuchte

und die aufgeregten Gemüther zur Einheit der Gesinnung zurückzuführen hoffte. Nachdem jedoch diese Hoffnung sich als trügerisch erwiesen, berief er jene hochberühmte Spnode nach Nicäa, wozu er die Bischöfe und ihre Begleiter ermächtigte, sich der dem Staate gehörigen Esel, Maulesel, Maulthiere und Pferde zu bedienen. Nachdem dann Alle sich eingefunden, so Biele ihrer die Beschwerden der Reise ertragen konnten, kam auch der Kaiser selbst nach Ricäa, theils getrieben von dem Berlangen, eine solche Bersammlung von Hohepriestern zu sehen, theils auch in der Abssicht, durch seine Friedensvorschläge die Einigkeit unter ihnen wieder herzustellen. Sofort gab er Austrag, sie mit Allem reichlich zu versehen.

Es batten fich breibundertachtzehn Bischöfe eingefunben; ber von Rom jedoch fehlte megen feines hohen Alters; indeffen hatte er zwei Briefter gefandt und fie bevollmäch= tigt, den Berhandlungen zuzuftimmen. - Es maren aber in jener Zeit Biele, welche burch apostolische Gnabengaben bervorleuchteten, und Biele, bie, um mit dem beiligen Apoftel zu fprechen, die Bundmale unferes herrn Jesu Chrifti an ihrem Rorper trugen. Jatobus jum Beifpiel, ber Bischof von Antiochia in Mygbonien, welche Stadt von ben Spriern und Affpriern Mifibis genannt wird, batte fogar Tobte erwedt und bem Leben gurudgegeben und andere zahllose Wunder gewirtt, die ich bier nicht wieder anführen will, da ich sie in meiner Geschichte, welche ben Titel Philotheus führt, berichtet habe. Baulus von Reocafarea, einer fleinen Festung am Ufer bes Euphrat, hatte in ber Berfolgung bes Licinius gelitten; er mar nämlich an beiben Banben gelähmt, ba man ihm glübendes Gifen baran gehalten und bie gur Bewegung bienenben Sehnen gusammengezo= gen und zerftort hatte. Anderen mar bas rechte Auge ausgeftochen worben; wieder Andere batten die rechte Aniefeble burchgeschnitten; Giner von Diesen war Paphnutius aus Aghpten; mit einem Worte, man tonnte bort eine Schaar von Marthrern feben, an einem Orte versammelt. - Dennoch fehlte es in dieser heiligen und ehrwürdigen Bersammslung auch nicht an Widersachern; es waren Einige dort anwesend, zwar leicht zu zählen, aber voll heimlicher Tide gleich verborgenen Untiesen im Wasser, die ihre böse Gestinnung verdeckt hielten und den gotteslästerlichen Lehren des Arius innerlich zustimmten.

Nachbem nun Alle zusammengekommen waren, ließ ber Kaiser einen sehr großen Saal in seinem Balaste herrichten und befahl, möglichst viele Fußschemel und Sessel in demselben aufzustellen, so daß sie für die Zahl der Bischöfe hinreichten. Als er so die ihrer hervorragenden Würde entsprechenden Vorbereitungen getrossen, hieß er sie einstreten und über die vorliegenden Gegenstände verhandeln. Er ging aber auch selbst hinein, jedoch als der Letze und mit ganz geringem Gefolge, hervorragend durch förperliche Größe, herrlich durch seine würdevolle Kraft, aber noch mehr bewunderungswürdig durch den Ausdruck der Ehrstucht, welcher auf seinem Antlitz ruhte. Es war ein kleiner Sessel in die Mitte gestellt worden, auf welchem er Blatz nahm, nachdem er vorher die Bischöfe ersucht hatte, daß sie ihn dazu einladen möchten; zugleich mit ihm setzte sich auch die ganze heilige Versammlung. 1)

<sup>1)</sup> Diese gegenseitigen höflichkeitebezeigungen haben zugleich eine tiefere Bebentung. Durch seine Macht, seine Berdienste um die Kirche und seine Sorge für deren Wohl hotte der Kaiser in kirchlichen Dingen einen großen Einsluß erlaugt, welcher bezlegenheit des Concils besonders herdortrat. Aus dem gauzen Berichte über dasselbe ersehen wir jedoch, wie man sich allsetig bessen bewußt war und es sühlte, daß jener Einsluß des Kaisers nicht von selbst durch seine Würde, sondern zufällig durch die Berhältnisse herbeigesührt war. Insbesondere scheint der Kaiser selbst es empfunden zu haben, daß er eigentlich auf einem fremden Gediete sich besaud; denn im Kreise seinen Präsetten wiltbe er zedenfalls in anderer Weise aufgetreten sein. — Die Beodachtung dieses Benehmens des Kaisers liefert eine überzeugende Widerlegung der zuletzt noch von W. Menzel, Allg. Weltgesch.

Sofort nun begann ber große Guftathius, welcher ben Bifchofesit ber antiochenischen Kirche eingenommen hatte, -Philogonius nämlich, beffen vorbin Ermähnung gefchab. war zu einem befferen Leben binuber gegangen; barauf hatten Diesen gegen seinen Willen bie Bischöfe und Briefter und bas gefammte Chriftus liebenbe Bolf einstimmig genöthigt, jene Kirche als beffen Nachfolger zu regieren. -Diefer alfo flocht einen Rrang von Lobsprüchen wie von Blumen für bas Saupt bes Raifers und vergalt beffen Gifer für bie religiöfen Angelegenheiten mit Lobeserhebungen. Mls er geenbet, hielt ber gepriesene Raifer felbft eine Rebe über bie Gintracht und Ginmuthigkeit ber Gefinnungen, mobei er ber Graufamteit ber früheren thrannischen Raifer gedachte und bes unter feiner Regierung von Gott verliebenen berrlichen Friedens und hervorhob, wie ichrecklich es fei und in ber That febr schredlich, wenn nach Bernichtung ber Feinde, ba Niemand mehr zu widerstehen mage, fie felbft einander befämpften und ben Boswilligen eine Beranlaffung zur Freude und zum Lachen boten, zumal ba sie über heilige Dinge stritten und boch die Lehre bes beiligen Beiftes in ber Schrift befäßen; benn, fagte er, bie Bücher ber Evangelien und die Schriften ber Apostel, fowie auch die göttlichen Lehren ber alten Bropheten zeigen uns beutlich, wie man in Betreff bes gottlichen Befens gu benten bat. Daber möchten fie Die Streit erzeugenbe 3mietracht bei Seite feten und aus ber göttlichen Offenbarung Die Lösung ber fraglichen Schwierigkeiten entnehmen. fes und Ahnliches gab er wie ein Sohn, ber Ehrfurcht gegen feine Eltern begt, ben Bifchofen als Batern gu erwägen, indem er die Einheit ber apostolischen Lehre gu er= balten bemüht mar. Die Mehrzahl ber versammelten Bater

Bb. 3 S. 439, aufgestellten Behauptung, Konstantin sei bas fichtbare Oberhaupt ber Kirche gewesen, wiewohl nicht zu läugnen ift. baß er später sich Uebergriffe erlaubte, bie jene Behauptung erklärlich erscheinen lassen.

leiftete biefen Worten Folge und nahm mit Gifer Bebacht auf die Bewahrung ber wechselseitigen Übereinstimmung und ber gefunden Lehre. Ginige Wenige aber, beren ichon porhin Erwähnung geschab, und auffer Diefen Menophantus von Ephelus, Batrophilus von Schthopolis, Theogonius, ber Bifchof von Nicaa felbst, und Narcisius von Neronia, — biefes ift eine Stadt im öftlichen Cilicien, welche jet 3renopolis heißt,1) — ferner Theonas von Marmarita und Sefundus von Btolemais in Agupten: Diefe miderftanben ber apostolischen Lebre, indem fie für ben Arins sprachen. 3a, fie entwarfen auch eine Glaubensformel und legten fie ber Berfammlung vor; ale biefe aber gur Berlefung fam, wurde fie fofort von Allen verworfen und ale unrichtig und gefälscht bezeichnet. Da nun ein fehr großer Tumult gegen Jene fich erhob und Alle fie bes Berrathes am Glauben beschuldigten, geriethen fie in Furcht, ftanden auf und fagten als die Erften fich von Arius los, auffer Gefundus und Theonas. Nachbem fo diefer Gottloje feines Ginfluffes beraubt mar, entwarfen Alle einmuthig bas bis beute in ben Rirchen anerkannte und gebrauchte Glaubensbefenntniß, besiegelten es burch ihre Unterschrift und hoben als= bann bie Berfammlung auf.

7. Wiberlegung ber Anhanger bes Arius aus ben Schriften bes Euftathius und bes Athanafius.

Indessen hatten die Borgenannten diesem Glaubensbekenntnisse nur scheinbar, nicht in Wahrheit zugestimmt; Dieses zeigen sowohl ihre späteren, listigen Anstiftungen gegen die Bertheidiger des wahren Glaubens, als auch die von Seiten dieser gegen sie gerichteten Schriften. Der be-

<sup>1)</sup> Diese Anderung des Namens Neronia, Stadt Rero's, in Frenopolis, Friedensstadt, hangt vielleicht mit dem Aufhören der Berfolgungen zusammen.

kannte Enstathius, Bischof von Antiochien, beffen vorhin Ermähnung geschah, schreibt Folgendes über sie, wo er diese Geschichte darstellt, ihre böse Lehre widerlegt und die Stelle aus den Sprüchwörtern erklärt, welche lautet: "Der herr schuf mich als Erstling seiner Wege zu seinen Werten.") — Ich komme hiebei auch auf die Concilsverhandslungen."

Bas geschah nun, als in biefer Angelegenheit eine febr große Spnobe in Nicag versammelt mar. inbem boch wenigstens zweihunbertsiebenzig an ber Bahl an einem Orte fich eingefunden hatten? Das Genauere nämlich bin ich bei ber großen Menge ber Manner nicht im Stanbe Bu berichten, zumal ich auch keineswegs mit befonberem Eifer barnach geforscht habe. Da man also nach ber Glaubensregel fragte, murbe gleichsam als bie beutlichste Darlegung ber Gottlofigfeit Die Schrift Des Eusebins berbeigebracht. Ale biefe aber verlefen murbe, bereitete fie fofort burch ihre Berkehrtheit ben Zubörern unfägliche Trauer und eine unerträgliche Schande ihrem Urheber. Rachbem alfo bas Getriebe ber Partei bes Eusebius vollständig aufgebedt und die bofe Schrift vor Aller Augen zerriffen mar, ba bestimmten Einige gemeinschaftlich und nach Berabrebung, angeblich um bes Friedens willen, Alle, bie boch fonst febr gut zu reben gewohnt maren, zum Schweigen; bie arianisch Besinnten aber, fürchtenb, von einer fo großen Berfammlung auf biefer Spnobe ausgeschloffen zu werben. traten eilends vor und verwarfen und verbammten die verurtheilte Lehre, indem fie eigenhändig bie aus ber gemeinfamen Übereinstimmung hervorgegangenen Schriftstücke unterzeichneten. - Rachbem fie aber auf ben bischöflichen

1) Spriichw. 8, 22.

<sup>2)</sup> Gaisford und Balefins ziehen biefe letten Worte zum Folgenben, als bon Guftathins gesprochen: "Ich gebe jett zu ben Berhanblungen über. Was geschach..."

Stühlen burch alle möglichen Umtriebe sich behauptet haben, da sie voch eigentlich hätten Buße thun müssen, so predigen sie nun jett wieder bald im Geheimen, bald auch offen die verworfenen Lehren, wobei sie gegen die Berurtheilung derselben auf verschiedene Weise listig anzugehen suchen. Weil sie nun ihre Untrautpslanzen gerne großziehen möchten, so fürchten sie die Richter und verneiden die Aufsehen; daber kämpfen sie gegen die Berkündiger der wahren Lehre. Indessen glauben wir doch auch so nicht, daß gottlose Menschen die Gottbeit besiegen werden; denn wenn sie auch wiederum zu Kräften kommen, so werden sie doch auch wiederum zu Kräften kommen, so werden sie doch auch wiederum zu Boden geworfen, nach den Worten des erhabenen Propheten Jsaiae. 1)

So weit ber große Euftathius. Sein Rampfgenoffe, ber Bertheibiger ber Wahrheit, Athanasius, ber bem be-rühmten Alexander auf bem bischöflichen Stuhle gefolgt war, berichtet in einem Briefe an Die Afrifaner folgenber Magen. 2) Als die Bischöfe zusammengekommen waren, in ber Absicht, bie von ben Arianern neu erfundenen, gott= lofen Formeln zu befeitigen, nämlich jenes "Aus nicht Seiendem" und die Behauptung, ber Gobn fei ein Geschöpf und Werk, und: "Es war eine Zeit, wo er nicht war," fowie daß er wandelbarer Natur fei, bafür aber andere, mit ber Schrift übereinftimmenbe aufaustellen, nämlich bag ber von Natur eingeborene Sohn aus Gott fei, bas Wort, bie Macht und einzige Beisheit bes Baters, daß er fei mabrhafter Gott, wie Johannes fagt, und, wie Baulus fchreibt, ber Abglang ber Berrlichkeit und bas Chenbild bes väterlichen Befens: ba fagten die Gufebianer, gang beberricht von ihrem falfchen Glauben, Giner gum Underen: Lagt uns Dem Buftimmen; benn auch wir find ja aus Gott; benn

1) 31. 8, 9.

<sup>2)</sup> Opp. Athan. ed. Bened. tom. 1. p. 2. pag. 891 seq.

"es ift ein Gott, aus welchem Alles ift,"1) und "bas Alte ist vergangen, fieb', Alles ift neu geworben, Alles aber aus Gott!"") Sie erwogen ferner auch, mas im hirten gefdrieben fteht: "Bor Allem glaube, bag ein Gott ift, ber Alles geschaffen und vollendet und aus nicht Seiendem gum Sein gemacht bat!" Allein die Bischöfe burchschauten ihre bofe Absicht und Die Lift ber Gottlosigfeit und erklärten bas "Aus Gott" noch genauer, indem fie fchrieben, aus dem Befen Gottes fei ber Sohn, so daß also in Bezug auf die Geschöpfe, Die ja nicht burch sich selbst und auch nicht ohne Urheber find, fonbern einen Anfang bes Entftebens haben. gefagt werbe "aus Gott", bagegen aber ber Sohn allein wahrhaft "aus bem Wefen bes Baters" fei. Sierin besteht nämlich ber ausschließliche Borzug bes eingeborenen und mahrhaften Wortes bes Baters. Diefes mar alfo ber Grund, weßhalb man fchrieb "aus bem Wefen". - Ferner, ba bie Bifcofe Jene fragten, Die anscheinend nur Wenige maren, ob sie ben Cohn nicht als ein Geschöpf, sondern als bie Rraft und einzige Weisheit bes Baters und fein ewiges, in Allem getreues Abbild anerfannten, ba bemertte man, wie die Eusebianer einander zuwinkten, daß auch Diefes noch auf uns paffe; benn auch wir würden "Gottes Bild und Abglanz"3) genannt, und von uns heisse es: "Immers dar werden wir, die wir leben...,"4) und endlich gebe es gar viele Kräfte. "Es zog aus," so steht geschrieben, "die ganze Kraft Gottes aus dem Lande Agypten."5) Ja, auch bie Raupe und die Beuschrecke beiffen große Rrafte, und "ber Berr ber Rrafte ift mit uns; unfer Retter ift ber Gott Jatoba". 6) Ferner, baß auch wir Gott vermandt feien, Das behaupten wir nicht bloß einfach, fonbern er hat uns ja vollends feine Brüber genannt. Wenn fie aber ben Sohn als mahrhaften Gott bezeichnen wollen, fo bringt

<sup>1)</sup> I. Kor. 8, 6. — 2) II. Kor. 5, 17. — 3) I. Kor. 11, 7. — 4) II. Kor. 4, 11. — 5) Erob. 12, 41. — 6) Pf. 45, 8.

uns auch Das nicht in Berlegenheit; benn geworben, ift er mabrhaft. Go bachten bie Arianer in ihrem bofen Ginn. Aber auch hier burchschanten bie Bischofe ihre Lift und fammelten aus der Schrift Ausbrücke und Stellen wie "Abglang", "Quelle und Fluß," ferner: "In beinem Lichte werben wir das Licht fchauen") und: "Ich und ber Bater find Eins"2) und ichrieben endlich noch beutlicher und furg, ber Sohn fei bem Bater gleichwefentlich; benn alle bie vor= genannten Ausbrude haben diefe Bedeutung. Ihr Murren alfo barüber, bag biefe Bezeichnungen nicht fchriftgemaß feien, wird burch fie felbst als grundlos erwiefen; benn nachbem fie von nicht ichriftgemaßen Musbrucken einen bösen Gebrauch gemacht haben, — es steht ja nicht in der Schrift "aus nicht Seienbent" und: "Es mar eine Zeit. wo er nicht mar," - flagen fie jett, baß fie burch nicht ber Schrift entnommene, aber gut erbachte Ausbrude ver= urtheilt worden. Gie felbst nämlich haben, gleichfam vom Mifthaufen Schöpfend, so recht wie nach Erbe fchmedend gefprochen, bie Bifdbife aber haben fo gefdrieben, indem fie nicht felbft für fich allein die Ausbrude fuchten, fonbern bie Zeugniffe ber Bater vor fich hatten. Es hat namlich Bischöfe gegeben vor Altere, vor beinahe hundertbreiffig Jahren, sowohl in dem großen Rom als auch in un= ferer Stadt, welche Die, fo ben Sohn ein Befchöpf und nicht gleichwesentlich bem Bater nennen, fchon bes Irribuns überführt haben. Diefes hat auch Eufebius, ber Bischof von Cafarea, eingesehen, welcher es vordem mit ber arianischen Barefie hielt, fpater aber bie nicanifche Synobe unterzeichnete und an die Seinigen ein Schreiben richtete, morin er nachweift, daß wir auch unter den Alten einige weife und berühmte Bischöfe fanten und zwar folche, bie Schriften hinterlaffen, welche fchon in Bezug auf die Gottheit bes Baters und Sohnes ben Ausbrud "gleichwefentlich" angewenbet bätten. 3)

1) Bf. 35, 10. — 2) Joh. 10, 30.

<sup>3)</sup> Es find bie beiben Dionpfius, ber von Rom und ber von

Die arianisch Gesinnten also verheimlichten diese ihre geistige Krankheit aus Furcht vor der großen Zahl der Bisschöfe und stimmten den Beschlüssen bei, wodurch sie jenes prophetische Urtheil sich zuzogen. Es ruft nämlich auch mit Bezug auf sie der Gott des Weltalls: "Dieses Volkehrt mich mit den Lippen, aber in seinem Derzen ist es weit von mir." Desonas jedoch und Sekundus wollten Dieses nicht thun und wurden daher von Allen einstimmig ausgeschlossen, weil sie Gotteslästerungen des Arius der evangelischen Lehre vorzögen. Darauf traten die Bisschöfe wieder zur Synode zusammen und erließen noch zwanzig Gesets über die kirchliche Verwaltung.

8. Verhanblungen in Bezug auf Meletius aus Aghpten, von welchem bis heute noch bie meletianischen Schismatiker herkommen; Shnobalschreiben.

Nicht lange vor ben arianischen Wirren war Meletius zur bischöflichen Würde zugelassen, bann aber, auf mehreren Gesetzwidrigkeiten?) betroffen, burch ben heiligmäßigen Vischof Betrus von Alexandrien, der später die Krone des Marterthums erlangte, wieder abgesetzt worden. Indessen gab er sich mit diesem Absetzungsurtheile nicht zufrieden, sondern brachte die Thebais und die angrenzenden Theile von Aghpten vollständig in Aufruhr und Berwirrung, ins

Merandrien, gemeint. Da nun Letzterer um 260 Bischof wurde und der Brief des Athanasius um 360 geschrieben ist, so glaubt Balesius, anstatt 130 die andere Lesart 103 substituiren zu müssen.

<sup>1) 31. 29, 13.</sup> 

<sup>2)</sup> Diese Gesetzwidrigkeiten werden nicht näher bestimmt. Nach Sinigen (Epiph. har. 68) soll er den Gefallenen gegenüber einen zu großen Rigorismus gezeigt, nach Anderen (Athan. apol. c. Arian. c. 59. opp. ed. Bened. tom. I. p. I. pag. 177) selbst in der Versolgung sich schwach erwiesen haben. Das Schisma bestand seit 306.

bem er bem alexandrinischen Metropolitausite eine angemaßte Herrschaft entgegen stellte; daher schrieben nun die Bischöfe an die Kirche von Alexandrien, was sie in Bezug auf diese Neuerung beschlossen hatten, nämlich Folgendes.

## Snnobalfdreiben.

Der heiligen und burch Gottes Gnabe großen Rirche von Alexandrien enthieten bie in Nicaa versammelten und bie große und heilige Spenobe abhaltenden Bischöfe Gruß im Derrn.

Rachbem burch Gottes Gnabe auf ben Ruf unseres gottgeliebtesten Raifers Ronftantin Diefe große und beilige Spnobe aus ben entfernteften Provinzen und Stäbten fich in Nicaa zufammen gefunden, erschien es nothwendig, von ber ganzen beiligen Spnobe auch an Euch einen Bericht abzufenden, damit Ihr feben konntet, mas in Borfchlag gebracht und in Untersuchung gezogen, und was für gut befunden und beschloffen wurde. Zuerft nun ward in Gegenwart unferes gottgeliebten Raifers Ronstantin eine Untersuchung gepflogen in Betreff ber unfeligen Lebre bes Arius und einstimmig beschloffen, biefe feine gottlose Lebre und die fafrilegischen Aussprüche und Behauptungen, welche er in gottesläfterlicher Beife aufstellte, zu verwerfen, namlich daß der Sohn Gottes aus Richts sei und, bevor er geboren worden, nicht gewesen, sowie baß es eine Zeit gegeben, wo er nicht mar, und bag er, ber Sohn Gottes. vermöge feiner eigenen Willensfreiheit ber Berschlechterung und ber Tugend fähig fei. Alle diese Behauptungen belegte Die Spnobe mit bem Anathem, indem fie eine fo gottlofe Lebre, folden Unfinn und fo gottesläfterliche Aussprüche nicht einmal anzuhören vermochte. Welchen Ausgang fobann die Angelegenheiten diefes Menschen genonimen baben, Das habt 3hr entweder schon gehört ober werdet es boch bald vernehmen. so daß wir also nicht nöthig baben. uns bem Unschein auszuseten, als wollten wir einem Denschen, ber schon in Folge seiner eigenen Berirrungen die seinem Borgehen entsprechende Strafe erhalten, noch Spott und Hohn zufügen. So sehr hatte aber schon sein böses Unternehmen an Umfang und Einfluß gewonnen, daß auch Theonas von Marmarika und Sekundus von Ptolemais dadurch Schaden genommen; denn Diese hat dasselbe Berbängniß wie Jenen ereilt.

Rachbem alfo Gottes Gnabe Ngupten von biefer verfehrten und gottesläfterlichen Lehre befreit hat und von ben Menschen, Die Zwiespalt und Trennung unter bem von jeher friedlichen Bolke erregen wollten, erübrigte noch Die Angelegenheit in Betreff bes verwegenen Borgebens bes Meletine und ber von ibm Gemeihten. Bas nun hierüber Die Sonobe bestimmt bat. Das thun wir Ench zu miffen. geliebte Britber! Es wurde also Folgendes beschloffen, ba nämlich die beilige Spnobe gur Milde hinneigte; benn nach strengem Rechte verdiente er gar feine Rachsicht. - es murbe also beschloffen, fagen wir, baß Meletius in feiner Stadt bleiben burfe, aber feinerlei Bewalt babe, meber gu wählen noch zu weihen noch auch auf bem Lande ober in irgend einer Stadt in diefer Absicht zu verweilen, so baß er alfo nur ben Titel von feiner Burbe befite; Diejenigen aber, welche er angestellt hat, follen, nachdem fie burch eine beiligere Handauflegung bestätigt worden, 1) unter folgenben Bedingungen zur Gemeinschaft zugelaffen werben. baß fie nämlich ihre Burbe behalten und Die beiligen Sandlungen verrichten durfen, jedoch in jeder Diöcese und Rirche burchaus ben zweiten Rang einnehmen nach Denjenigen, welche von unferem ehrwürdigen Umtsgenoffen Alexander

<sup>1)</sup> Da ber Ursprung und seihere Bersauf ber meletianischen Wirren ziemtich bunkel ift, so läßt sich nicht entschein, ob die Spnode diese Weiben bes Meletius sir ungiltig erklären nub eine neue Ordinerung anordnen wollte, was wohl am eheften dem Wortlaut entspricht, oder ob sie bloß von ber Jandaustegung zur Aufnahme in die Gemeinschaft rebet.

geprüft und vorher geweiht find, fo daß ihnen also feine Bollmacht guftebt, Diejenigen, welche ihnen gufagen, gu wählen ober Ramen vorzuschlagen ober überhaupt irgend Etwas zu thun ohne Die Buftimmung ber Bischöfe ber tatholischen und apostolischen Kirche, welche bem Alexander untergeordnet find. Diejenigen aber, Die burch Gottes Gnade und Euere Gebete nicht im Schisma betroffen, sondern ohne Wehl und Schuld in der fatholischen und apostolischen Rirche find erfunden worben, Diefe follen Macht haben, zu mahlen und die Ramen der des Klerus Burdigen zu merten und überhaupt Alles nach ben firchlichen Gefeten und Borichriften zu vollziehen. Wenn aber Giner von Denen, Die immer in ber Kirchengemeinschaft gewesen find, fterben follte, bann mogen bie nun Anfgenommenen an ihre Stelle treten, vorausgefett, bag fie murdig icheinen und bas Bolf fie mablt, und vorbehaltlich ber Zuftimmung und Bestätigung burch ben Bifchof ber tatholischen Rirche von Alexandrien. Dieses murbe also ben Anderen allen zugestanden; hinsichtlich ber Berfon bes Meletius jedoch ift feineswege Daffelbe für gut befunden worden, und zwar mit Rudficht auf bie früher von ihm ausgegangene Unordnung und die Unbeständigkeit und Unbesonnenheit in feiner Gefinnung, bamit nicht irgendwelche Macht ober Un= sehen einem Manne verliehen murbe, ber wieder Dieselbe Unordnung hervorrufen tonnte. - Diefes ift es, was für Mappten und Die heilige Rirche von Alexandrien beftimmt und auf fie bezüglich ift. Wenn aber fonft noch Etwas in Sachen ber firchlichen Befetgebung ober Glaubenslehre beschioffen wurde, fo geschah es in Gegenwart bes ehrmurbigen Berrn, unferes Bruders und Amtsgenoffen Alexanber, ber es Euch alfo perfonlich mittheilen wird, ba er ja gegenüber ben Berhandlungen und Befchluffen fowohl Miturheber als Theilnehmer gewesen ift.

Bir verfünden Euch aber auch noch die frohe Botschaft von der hergestellten Einigkeit in Betreff unseres hochheiligen Ofterfestes, indem nämlich, mas Eueren Gebeten zu

verbanken, diese Angelegenheit rabin geordnet wurde, daß alle morgenländischen Brüber, Die früher mit ben Romern und mit Euch und Allen, die von Alters her bas Ofterfest feiern, nicht übereinstimmten, von jett an mit Euch halten follen. Freuet Ench alfo über bas glücklich zu Stande Bebrachte, über ben gemeinsamen Frieden und die Gintracht und über die Ausrottung aller Irrlebre, und nehmet mit noch größerer Ehre und reicherem Wohlwollen unferen Amtsgenoffen, Eueren Bifchof Alexander auf, ber uns mit feiner Gegenwart erfreut und in feinem boben Alter fol= chen Mühen fich unterzogen bat, um Guere Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Betet aber auch für uns alle, bamit, was jett gut gu fein scheint, auch Bestand habe burch unseren Beren Jesum Christum, Dasjenige nämlich, mas, wie wir glauben, zu Stande gekommen ift gemäß bem Willen Gottes, Des Baters, im beiligen Beifte, bem Ehre fei von Emigfeit zu Emigfeit! Amen.

## Die ewige und gleich wefentliche Dreifaltigkeit.

In biefer Weise versuchte also jene heilige Bersammlung von Bischösen die Heilung des meletianischen Ubels. Nichtsbestoweniger haben sich dis heute noch einzelne Spuren des von Jenem ausgegangenen wahnsinnigen Unternehmens erhalten. Es gibt nämlich in jenen Gegenden einige Mönchsverbindungen, welche der gesunden Lehre nicht anhangen, in ihrer Lebensweise aber gewissen, bedeutungslosen Einrichtungen huldigen und so an den Thorheiten der Samariter und Juden Theil nehmen. 1)

<sup>1)</sup> Nach Sozom. 2, 21 haben die nicanischen Berordunugen in Bezug auf die Meletianer ihren Zweck überhanpt nicht erreicht. Sowohl die meletianischen Bischse und Priester als auch er selbst verharrten in der Opposition, und sie scheinen einen nicht unbedeutenden Anhang im Bolke gehabt zu haben. Meletius erhielt einen Nachfolger in der Person eines gewissen Johannes. Anfangs orthodor, versielen die Schismatiker doch balb

9. Schreiben bes Raifers Ronftantin an bie abwefenben Bifchöfe in Betreff ber Concilsbeidlüffe.

Der erhabene Raifer richtete ein Schreiben an bie Bischöfe, welche nicht hatten abkommen können, in welchem er fie von bem Berhandelten in Kenntniß fette. 3ch habe es für thunlich gehalten, auch Diefes Schreiben aufzunehmen, indem es die fromme Gefinnung bes Schreibers beutlich erkennen läßt.

Ronftantin, ber Erhabene,1) ben Rirchen.

Da ich an bem burchaus befriedigenden Stande ber öffentlichen Angelegenheiten erfahren habe, wie groß bie Güte ber göttlichen Allmacht ift, fo glaubte ich vor Allem, Diefes mir jum Biele feten ju muffen, bag nämlich bei bem ber tatholischen Rirche angehörenben, lobwürdigen Bolle ein Glaube und aufrichtige Liebe und eine übereinftimmende Gesinnung ber Frommigteit gegen ben bochften Berrn, unferen Gott, erhalten bleibe.2) Rachbem ieboch

ber arianischen Saresie, so daß in Agupten die Anhänger bes Arianismus später allgemein Meletianer genannt murben. Wenn nun, wie Theodoret angibt, ibre letten lieberrefte um 420 in ben Kreisen bes ägyptischen Mönchthums sich fanden, so konnten sie allerdings wegen ihrer eigenthümlichen Lebensweise und irrigen Lehre mit judaistrenben Setten gusammengestellt werben, ba auch biese burch Beobachtung bes jubischen Geseiges und burch ihre verkummerten Ansichten in Betreff ber Berfon bes Erlofers von ber Kirche abgesonbert waren; vgl. Möhler, Athanafius, 2. Aufl. S. 305. 306.

<sup>1)</sup> Augustus, ber Erhabene.

<sup>2)</sup> Der Kaifer halt es für nöthig, fein Eingreifen in bie re-ligiösen Angelegenheiten badurch zu begrunden, daß er auf bie Beziehung amischen biesen und ben politischen Berhaltniffen binweift. Gottes Segen in letterer Binficht verpflichte ibn, bem Bohl ber Rirche eine größere Sorgfalt gugumenben.

in biefer Beziehung eine feste und bauerhafte Ordnung in feiner anderen Beife mehr konnte zu Stande gebracht werben als nur noch allein baburch, baß alle ober wenigftens Die meisten Bischöfe an einem Orte fich versammelten und jebe auf die Ubung ber beiligen Religion bezügliche Frage in Untersuchung genommen wurde, fo find fo viele Bifchöfe wie möglich zusammen gekommen, und war auch ich felbst wie Giner aus Guch gegenwärtig, - benn ich möchte keinesmegs in Abrebe ftellen, mas mich febr erfreut, baß ich nämlich Guer Mitarbeiter gewesen bin, - und wurde jeglichem Buntte eine entsprechenbe Untersuchung fo lange gewidmet, bis ein bem Alles überwachenden Auge Gottes gefallendes Urtheil zu Bunften ber Einheit und Einmüthigkeit zu Tage gefördert war, fo bag also burchaus fein Grund mehr gur Zwietracht ober Glaubenefpaltung vorhanden ift. Da fam nun auch bie Frage in Betreff bes bochheiligen Offerfestes zur Sprache und murbe einstimmig für gut befunden, daß an einem Tage Alle allent= halben baffelbe begehen follten. Denn mas tann es für uns Schöneres unt mas Erhabeneres geben, ale wenn biefes Fest, von welchem sich unfere höffnung ber Unfterblichfeit berfchreibt, nach einer Ordnung und klarer Berechnung von Allen ohne Abweichung inne gehalten wird? Bor Allem nun hielt man es für unwürdig, bag wir biefes heilige Fest begeben follten im Anschluft an die Gewohn= beit ber Inden, welche mit ungerechtem Frevel ihre Sante befleckt haben und barum billiger Beife als Unreine geiftig geblenbet find. Denn es geziemt fich, bag mir bie von Jenen beobachtete Sitte fern halten und in einer ber Wahr= heit mehr entsprechenten Beife, wie wir fie in Bezug auf ben Leibenstag bis jett ichon befolgt haben, auch für alle Butunft bie Ordnung einhalten. Richts foll uns alfo gemeinfam fein mit jenem feindfeligen Jubenvolke; benn wir lernten burd unferen Erlöfer einen gang anberen Beg fennen; uns ift für die Ubung unferer beiligften Religion ber geziemende und gefetmäßige Weg vorgezeichnet; biefen mollen wir alfo gemeinsam einschlagen, verehrtefte Brüder,

und von bem böflichen Zusammengeben mit Jenen uns losmachen; benn es ift boch in ber That gang unschidlich, baß Jene fich rühmen, als wenn wir ohne ihre Anweifung Diefes zu beobachten nicht im Stante waren. Bas mögen aber Diese mohl noch Rechtes benten können, bie ba nach jenem Gottesmorde ihrer Sinne verluftig nicht burch irgend eine vernünftige Ermägung, fonbern burch einen ungezügelten Drang fich babin treiben laffen, wohin bas in ihnen herrschenbe, mabnfinnige Gelüften fie führt? Daber sehen fie auch in biefem Stiide bie Bahrheit nicht. fo bag fie, immer gu Uberschwänglichteiten geneigt, anftatt eine paffente Berbefferung eintreten zu laffen, lieber in einem und bemfelben Jahre fogar ein zweites Ofterfeft feiern. Aus welchem Grunte follen wir alfo Diefen folgen, Die boch offenbar in einem gewaltigen Brrthum fich befinden? Denn gum zweiten Male Oftern gu feiern in einem und bemfelben Jabre, bas murben wir boch wohl gewiß nicht über uns bringen fonnen. Wenn aber auch Diefes nicht einmal vorläge, fo mare es boch Guere Sorge, babin überall zu wirken und zu beten, bag nicht burch Unnaberung in irgend einem Buntte bie Reinheit Guerer Befinnung mit ben Sitten jener bofen Menfchen fich vermifche. -Ferner ift auch Diefes zu bebenten, bag in einer berartigen Sache, nämlich bei ber Weier eines folchen Festes, bas Borbandenfein einer Berschiedenheit ungefetmäßig ift; benn nur einen Gebachtniftag unferer Befreiung ober, mas Daffelbe ift, feines hochheiligen Leidens hat unfer Erlöfer uns binterlaffen, nur als eine und einzige wollte er feine, bas ift die tatholische Rirche, so bag, wenn beren einzelne Glieber auch noch fo febr in vielen und weit entlegenen Ländern Berftreut find, fie bennoch von einem Beifte. nämlich burch ben göttlichen Willen, belebt werben. Dem= nach möget 3hr in Guerer beiligen Gorgfalt erwägen, wie schlimm und unpaffend es ift, wenn in benfelben Tagen bie Einen bem Fasten obliegen, mabrent Andere Festmahle begeben, und wenn bann hinwiederum nach ben Oftertagen Einige ber festlichen Freude und Erholung leben, Andere

bagegen noch ben vorgeschriebenen Fasten nachkommen. Aus biesem Grunde also ift es ber Wille ber göttlichen Borfebung, baß jene Angelegenheit eine paffenbe Umgeftaltung erfahre und in eine gemeinsame Form gebracht werbe, wie ich wenigstens glaube, daß Alle einsehen. Da es alfo nun einmal paffend ift, diefe Sache fo abzuändern, daß wir Nichts mehr mit jenen vatermörderischen und gottesmörberischen Menschen gemein haben, andererseits aber auch jene Ordnung nur gebilligt werden fann, welche alle Rirchen in ben westlichen, sublichen und nördlichen Theilen ber bewohnten Erde und auch einige in ben morgenländischen Wegenden befolgen, fo erachteten aus diefen Gründen Alle es gegenwärtig für gut, - und ich felbst bürgte bafür, baß es auch Eueren Gefinnungen fo entsprechen werbe, - baß nämlich, mas in ber Stadt Rom, in gang Italien und Afrifa, in Agupten, Spanien, Gallien, Britannien, Libben. in gang Griechenland und in ben Provingen Alien und Bontus und in Cilicien übereinstimmend beobachtet wird, Diefes auch Guere Billigung und Aufnahme finden möge indem Ihr erwägt, wie nicht nur die Zahl ber in den vorgenannten Gegenden befindlichen Rirchen die größere ift. fondern auch noch besonders, daß es am besten ift, wenn Alle übereinstimmend Das wollen, was einerseits eine eingehende, vernünftige Erwägung zu fordern scheint, und mas andererseits mit bem meineidigen Wefen ber Juben nicht bie mindefte Übereinftimmung bat. - Um alfo bie Saupt= fache furz zusammen zu faffen, so hat es bem gemeinsa= men Urtheile Aller gefallen, bag bas bochheilige Ofterfest an einem und bemfelben Tage gefeiert werbe; benn es ge-Biemt fich nicht, bag in Bezug auf einen fo beiligen Gegenfand irgend ein Unterschied obwalte, und es ist paffenber, berjenigen Meinung zu folgen, bei welcher nicht bie geringfte Unnaberung an frembartigen Wahn und Irrthum fich finbet. Unter folden Umständen möget Ihr also bie von ber Gnabe bes himmels und, wie ja in Wahrheit ber Fall ift, von Gott bertommende Berordnung bereitwillig entgegennehmen; benn mas immer in ben beiligen Berfamm= lungen der Bischöfe beschlossen wird, Das läßt sich auf ben göttlichen Willen zurückführen. Indem wir daher allen geliebten Brüdern das Borstehende zu wissen thun, ist es nun auch Euere Pflicht, den vorgenannten Beschluß, betreffend die Feier des heiligsten Tages, anzunehmen und durchzusstützen, damit, wenn ich komme, den längst ersehnten Anblick Euerer Liebe zu genießen, ich das heilige Fest mit Euch an demselben Tage begeben könne und in jeder Beziehung mit Euch mich freur, sehend, wie die Bosheit des Teufels von Gottes Macht durch Euer Wirken überwunden wird, und wie allenthalben Euer Glaube lebendig ist und Friede und Eintracht blühen.

Möge Gott Euch, geliebte Brüber, in feine Obhut nehmen!

10. Getreibeanweisungen gu Bunften ber Rire chen und andere vortreffliche Thaten bes Raifers.

Borftebendes alfo ichrieb ber Raifer an bie Abwefenben; Denjenigen aber, bie fich eingefunden hatten, - es waren ihrer Dreihundertundachtzehn, - gab er gablreiche Beweise feines Wohlwollens sowohl in Worten als auch burch Gefchenke. So ließ er viele Tifchpolfter herrichten und gab Allen jufammen ein Dahl, wobei er bie Angesebeneren gu feiner eigenen Tafel lub und bie Ubrigen auf Die anderen Tifche vertheilte. Als er nun bemerfte, bag Ginige bas rechte Auge ausgestochen batten, und erfahr, wie ihre Unerfchütterlichkeit im Glauben Die Beranlaffung zu biefer Marter gewesen fei, ba brachte er feine Lippen an jene Bunden, um, wie er glaubte, aus ihnen mit einem Ruffe Segen für fich ju fcopfen. Rachbem bann biefes Dahl beendigt mar, widmete er ihnen wieder andere Geschente; ja, er erließ fogar Schreiben an bie Statthalter in ben Brovingen, in welchen er befahl, bag in jeber Stadt ben · Jungfrauen und Wittmen und ben fift ben Gottesbienft

geweihten Berfonen jährliche Betreibelieferungen follten angewiesen werden, wobei er fich mehr nach feiner Freigebigfeit als nach bem Bedürfnig richtete. Sievon wird ber britte Theil bis heute noch verabreicht, indem nämlich ber avttlofe Julian bas Ganze auf einmal abgeschafft batte. fein Rachfolger aber Das, was jetzt noch dargereicht wird, wieder zu liefern befohlen hat; benn es waren bantals ge= rabe die Einfünfte burch eine Sungerenoth bedeutend verminbert worben. Wenn nun aber bas querft Belieferte ben breifachen Betrag Desjenigen ausmacht, mas jett noch verabreicht wird, fo tann leicht Jeder, ber will, Die Bochbergigfeit bes Raifers ertennen. Folgendes glaube ich ebenfalls nicht mit Stillschweigen übergeben zu durfen. Streit= füchtige Menschen batten Rlageschriften gegen einige Bischöfe aufgesetzt und fie bem Raifer überreicht. Diefer aber hatte, ba er biefelben vor ber Wieberherstellung ber Ginigkeit empfangen, sofort ein Bard barum geschlungen, mit seinem Siegelringe bas Bange verfiegelt und bann mohl aufgubeben befohlen. Als er nun bie Ginigfeit bergeftellt batte. ließ er jene Schriften berbeibringen und verbrannte fie in Gegenwart Aller, nachdem er eidlich erklärt, Nichts von bem barin Enthaltenen gelefen zu haben; benn nicht follen, fagte er, die Fehltritte ber Priefter ber Menge offenbar werben, bamit fie nicht baburch Anlaß zum Argerniß nehme und bann obne Schen fündige. Man fagt, er habe auch noch Folgendes binzugefügt: Wenn er mit eigenen Augen fabe, wie ein Bischof eines anderen Mannes Che brache. so wurde er mit seinem Burpur Diese Frevelthat bebecken. damit nicht ihr Unblid Tenen, Die sie zufällig fähen, Schaben brächte.

Nachdem er also in solder Weise bie Brieffer 1) ermahnt und so großer Ehre sie gewürdigt hatte, forderte

<sup>1)</sup> Die beiben Bezeichnungen, Bischof und Priester, wechseln bier mit einander, weil bamals ber Sprachgebrauch, welcher

er fie auf, fie möchten Jeber bie Sorge für ihre Beerben wieber aufnehmen.

11. Schreiben bes Enfebius, bes Bifchofe von Cafarea, über bas in Ricaa entworfene Glaubensbekenntnig.

Wegen ber Unverschämtheit der Arianer, welche nicht nur die von Allen anerkannten Bäter verwerfen, sondern auch ihre eigenen verläugnen, will ich den Brief des Eusebius von Gäfarea, welchen er über den Glauben geschrieben hat, hier aufuehmen, weil derselbe eine offendare Verurtbeilung der Leidenschaftlichkeit Jener enthält. Während sie Diesen nämlich als ihren Gesinnungsgenossen ehren, widersprechen sie geradezu Dem, was er geschrieben hat. Er richtete diese Schreiben an einige arianisch Gesinnte, die ihm, wie es scheint, Preisgebung ihrer Grundlötze zum Vorwurf gemacht batten. Jedoch wird das Schriftslich selbst am besten die Absicht des Schreibers kundgeben.

Brief bes Eufebius, bes Bischofs von Cafarea in Balaftina, welchen er von Nicaa aus schrieb, als die große Synode versammelt war.

In Betreff ber auf ber großen, in Nicaa berfammelten Spnope über ben firchlichen Glauben gepflogenen Berhand-

später ben Priestertitel auf die einsachen Priester einschränkte, noch nicht so sixir war. — Aus der letzten Notiz ersieht man, welcher Art die in jenen Schreiben enthaltenen Klagen waren. Diese Klagen, die auch später bei der Berfolgung der orthodogen Bischöfe eine große Rolle spielen, sind ein Beweis sir die lebung des Stilbates wenigstens von Seiten der Bischöfe, woranf auch die Worte "eines anderen Mannes Ehe" hindeuten; denn wenn die Bischöfe seines anderen Mannes Ehe" hindeuten; denn wenn die Bischöfe ziehst verebelicht waren, so brauchte der Kasus nicht so abgesaft zu werden, um einen Seberuch zu ergeben. — übrigens past der Schlis des Kapitels: "Nachden er also n. f. w." nicht aut zu bem unmittelbar Borbergebenden.

lungen werbet Ihr wahrscheinlich schon anderswoher Kunde erhalten haben, da ja in der Regel dem genauen Berichte über die Ereignisse das Gerücht vorauszueilen pflegt. Das mit jedoch nicht gerade in Folge des Hörensagens der wahre Verlauf in einer entstellten Weise Euch zu Ohren komme, sind wir genöthigt, Euch zuerst das von uns in Vorschlag gebrachte Glaubensbekenntniß zu übersenden und dann auch das andere, welches man nach Beifügung einiger Zusätze zu unserem Entwurfe berauszgegeben hat. Unsere Schrift also, die in Gegenwart unseres gottgeliebtesten Kaisers verlesen und für gut und recht besunden wurde, hat folgende Fassung.

Das von uns entworfene Glaubensbekenntnig.1)

Wie wir von den Bischöfen, die vor uns waren, in ber ersten driftlichen Unterweifung, und als wir bie Taufe empfingen, es vernommen haben, wie wir auch aus ber beiligen Schrift gelernt haben, und wie wir bann felbft fowohl im Briefterthume als auch im bischöflichen Amte es geglaubt und gelehrt haben, fo auch jett glaubend legen wir unferen Glauben bar. Er ift aber folgender: Bir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Bater, ben Schopfer aller fichtbaren und unfichtbaren Dinge; und an einen Berrn Jesum Chriftum, bas Wort Gottes, Gott von Gott, Licht vom Lichte, Leben vom Leben, ben eingeborenen Sohn, ben Erstgeborenen aller Schopfung, ber bor allen Zeiten aus bem Bater geboren2) ift, burch ben auch Alles geworben ift; ber um unseres Beiles willen Fleisch angenommen und unter ben Menschen gewohnt hat, ber gelitten hat und am brit= ten Tage wieber auferstanben ift und aufgefahren gum Ba=

<sup>1)</sup> Durch Sperrschrift sind biejenigen Worte herborgehoben, welche bas Concil in seinem Symbolum in ber Darlegung ber fraglichen Lehre bom Sohne Gottes ausgelassen hat.

2) Weniger verblitgte Lesart: geworben ist.

ter und fommen wird wieberum mit Berrlichkeit, zu richten Lebendige und Tobte. Wir glauben auch an einen heiligen Beift, indem wir glauben, bag von biefen Jeder ift und eriffirt, ber Bater in Wahrheit Bater und ber Sohn in Bahrheit Sohn und ber beilige Beift in Wahrheit beiliger Beift, wie auch unfer Berr, ale er feine Junger gur Brebigt entfandte, fprach: "Gehet bin und lehret alle Bolter und taufet sie auf ben Ramen bes Baters und bes Gohnes und bes heiligen Beiftes!"1) Bierüber find wir auch fest entschloffen, fo zu balten und fo zu benten und von Alters ber fo gehalten zu haben und bis zum Tobe für biefen Glauben einzustehen, indem wir jede gottlofe grrlebre verdammen. Ebenfo haben wir in unferem Bergen, in unferem Innern gebacht, feitbem wir um uns felbft miffen, und auch jest benten und fprechen wir fo in Wahrbeit und rufen bafür jum Zeugen an ben allmächtigen Gott und unferen Berrn Jefus Chriftus, fonnen auch burch Beweise barthun und euch überzeugen, daß wir in den voraufgegangenen Zeiten fo geglaubt und gepredigt baben.

Gegenüber biesem von uns vorgelegten Glaubensbetenntnisse war kein Grund zum Widerspruch vorhanden. Im Gegentheil, unser gottgeliebtester Kaiser selbst bezeugte als der Erste die Nichtigseit desselben; er gestand ein, daß er ebenfalls so denke, und knüdste daran die Ausschrenng, Alle möchten diesem Bekenntnisse beitreten, die Glaubensstäte unterschreiben und ebendenselben ihre Zustimmung geben, wosern nur noch das eine Wort "gleichwesentlich") beigefügt werde, was er aber auch selbst wieder erklärte, indem er sagte, das "gleichwesentlich" werde von dem Sohne behauptet, nicht als ob er in Folge körperlicher Entwicklung ober durch eine Trennung oder irgend welche Ansescheidung aus dem Vater sein Dasein habe; denn es könne

<sup>1)</sup> Maith. 28, 19.

<sup>2)</sup> Griechisch: Domonfios.

ja die unförperliche, geistige und förperlose Wesenbeit überbaudt nicht einer förperlichen Beränderung unterworfen sein, es gezieme sich aber, daß berartige Dinge in göttliche und geheimnisvolle Worte gefaßt würden. So also stellte unser weiser und frommer Kaiser seine Betrachtungen an; die Anderen unterdessen brachten zum Zwecke der Beisügung des "gleichwesentlich" folgendes Schriftstäck zu Stande.

Das auf ber Snnobe veröffentlichte Glaubensbetenntnig.

Wir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Bater, Schöpfer aller fichtbaren und unfichtbaren Dinge, und an einen Berrn Refum Chriftum, ben Gobn Gottes, ber geboren aus bem Bater als Eingeborener,1) bas beißt aus bem Wefen bes Baters, Gott von Gott, Licht vom Lichte, mabrer Gott vom mahren Gotte, geboren, nicht gemacht, gleichwefentlich bem Bater, burch ben Alles murbe, fowohl mas im Simmel, als auch mas auf Erben ift; ber um uns Menschen und um unseres Beiles willen berabgekommen und Rleifch geworden und Mensch geworden, gelitten hat und auferftanden ift am britten Tage, ber aufgefahren ift gegen Sim= mel und tommen wird, zu richten Lebendige und Tobte. Und an ben heiligen Geift. — Welche aber fagen: "Es gab eine Zeit, da er nicht war," und: "Bevor er geboren, war er nicht," und bag er "aus nicht Seiendem" geworben ober aus einer anderen vorliegenden Substang ober Wefenheit, welche fagen, ber Gohn Gottes fei "veranterlich" ober "bem Wechfel unterworfen", Dieje alle belegt Die beilige, tatholische und apostolische Rirche mit bem Bannfluche.2)

<sup>1)</sup> Gewöhnlich nach ber lateinischen Übersetzung : ben eingeborenen Cohn Gottes.

<sup>2)</sup> Dier find burch Sperridvift biejenigen Worte bervorgehoben, welche bas Concil in ber Darlegung ber fraglichen Lebre

Da nun einmal biefes Schriftstud von ihnen veröffent= licht worden, fo wollen wir nicht unerörtert laffen, in welchem Sinne bie Ausbrude "aus bem Wefen bes Baters" und "bem Bater wefensgleich" von ihnen gebraucht werben. Es wurden alfo in Betreff biefes Bunktes Befprechungen in Fragen und Antworten gehalten und Ginn und Bebeutung jener Ausbrude erwogen. 1) Go murbe benn einftimmig von ihnen anerkannt, bag bie Bezeichnung "aus bem Wefen" bebeute, ber Sohn habe aus bem Bater bas Da= fein, ohne bag er jedoch gemiffermagen ein Theil bes Ba= ters fei. Diefer Auffaffung nun glaubten auch wir mit Recht beistimmen zu follen, ba ja bie rechtgläubige Lehre befagt, baß ber Sohn aus bem Bater fei, nicht aber, baf er ein Theil feines Wefens fei. Deghalb ftimmen alfo auch wir biefer Auffassung bei und weifen felbst ben Ausbrud nicht jurud, weil wir nämlich ben Zwed bes Friedens por Augen haben und ja boch von ber richtigen Auffassung nicht ablaffen. In abnlicher Beife haben wir auch bie Formel "geboren, nicht gemacht" hingenommen, ba fie nämlich erflärten, ber Ausbrud "gemacht" fei bie allgemeine Bezeich= nung für die übrigen, burch ben Gobn geworbenen Beschöpfe, mit benen boch ber Sohn Richts gemeinsam habe. Daber fei er auch nicht ein Geschöpf, abnlich wie bie burch ibn gewordenen Dinge, sondern er besitze eine vollkom= menere Wefenheit als jegliches Beschöpf, eine Wefenheit, Die nach ber Lehre ber heiligen Schriften aus bem Bater geboren fei, fo jedoch, daß die Art und Weise biefer Ge= burt sowohl unaussprechlich als auch für jede geschaffene

Ausbrude erwogen.

von der Gottheit des Sohnes aufgenommen hat. Ansferdem hat es noch den Zusalz "sowohl was im Himmel, als auch was auf Erden ist," ferner anstatt des "unter den Menschen gewohnt" das bestimmtere "Mensch geworden" und endlich an Stelle des langen und wenig bejagenden Schlusses bei Eusedius die kurzen, träftigen Anathematismen.

<sup>1)</sup> Undere Lesart : und mit Berftand die Bebeutung jeuer

Ratur unerforichlich fei. Cbenfo ftellte bie Untersuchung auch ben Ginn bes Ausbruckes fest, bag ber Gohn gleichwefentlich bem Bater fei, nämlich nicht nach Urt ber Rorper noch auch fo wie bei fterblichen Wefen; benn nicht burch eine Trennung bes Befens, nicht burch eine Ausscheibung. überhaupt nicht burch einen forperlich finnlichen Borgang, 1) einen Wechfel ober eine Beranberung ber vaterlichen All= macht;2) benn allem Diesem fei bie ungeborene Ratur bes Batere fremt; vielmehr befage ber Ausbrud "gleichwefent= lich bem Bater", baß ber Sohn Gottes feinerlei Bermanbts schaft mit ben geworbenen Dingen habe, fonbern allein bem Bater, feinem Erzenger, in jeglicher Beziehung abn= lich fei, und baß er nicht aus irgend einer anderen, vor= liegenden Substang ober Befenheit, fondern aus ber bes Baters fei.3, Nachbem also auch bieser Ausbruck in vorflehenber Beife erklärt war, hielten wir es für gut, bem= felben beizupflichten, jumal ba wir erfuhren, bag auch ichon von ben Alten einige einsichtevolle und angesehene Bischöfe und Schriftsteller, wo fie bie Lehre vom Bater und Sohne behandeln, fich bes Ausbrudes "gleichwefentlich" bebient haben. 4)

So viel möge gesagt sein in Betress bes Glaubensbekenntnisses, bem Alle zustimmten, nicht ohne vorgängige Untersuchung, sondern erst nach Darlegung der Bedeutung,

2) Bu ergangen : fei ber Sohn entftanben.

<sup>1)</sup> Griechifch: πάθος, passio.

<sup>3)</sup> Ensebins erklärt also das "homonsios" zunächst im Sinne von "wesensähnlich", dann ferner dahin, daß der Sohn nicht aus irgend einer anderen, bereits vorliegenden Substanz (öndoricals) oder Wesenbeit (odosa), sondern aus "der des Baters" sei. Der lateinische lieberseher sagt ungenau ex patre. Nach seinen stilherren Erörterungen scheint Eusebins aber auch in der That nicht mehr sagen zu wollen als Dieses, obschon er sich hier orthodoxer ausdrückt, als wohl eigenklich seine Absicht ist.

4) Bal. S. 257 Note 3.

welche vor bem gottgeliebteften Raifer felbst festgestellt und mit ben oben entwickelten Gründen belegt wurde. Ferner glaubten wir aber auch bie Berwerfungsformeln, welche binter bem Glaubensbefenntniffe von ihnen angefügt mur= ben, ebenfalls annehmen zu follen, weil fie nämlich ben Gebrauch von Ausbruden, Die nicht schriftgemäß find, unterfagen, burch welche Urt Ausbrücke beinabe bie ganze Berwirrung und Beunrubigung ber Rirche entstanden ift. Da nämlich teine einzige, auf göttlicher Gingebung berubenbe Schrift fich ber Ausbrude "aus nicht Seienbem" und "es gab eine Zeit, ba er nicht war," und ber übrigen Bezeich= nungen bedient, fo schien es nicht wohlgethan, Derartiges Bu fagen und gu lehren. Diefe Beftimmung haben wir bemnach ebenfalls als eine mit Recht getroffene angenoms men, zumal wir auch vorbem nicht einmal gewohnt waren, jener Ausbrude uns zu bebienen. Enblich murbe auch bie Berwerfung ber Formel: "Bevor er geboren, war er nicht" für nicht unftatthaft gehalten, ba ja Alle barin überein= ftimmen, bag er ber Sohn Gottes ift auch vor feiner Beburt bem Fleische nach. Aufferdem brachte unfer gottaeliebtester Raifer felbst ben Beweis, baß ber Sohn Gottes auch feiner göttlichen1) Geburt nach vor allen Zeiten fei, ba er nämlich vor feiner wirklichen Geburt ber Unlage nach in bem Bater auf ungeborene 2) Beife eriftirte, indem ber

1) Wörtlich: "innergöttlichen", erbeoc.

18#

<sup>2)</sup> Ayervijus; statt bessen ist als Konjektur vorgeschlagen worden "äecherwitus, auf immer geborene Weise", offendar ohne Grund; denn Eusebins, der odiger Formel ausweichen will und der Beziehung derselben auf die menschliche Geburt Epissi wohl selbst nicht recht trant, unterscheidet auch in Gott actus und potentia, èréopeta und diraues, und sagt, Christus sei auch vor seiner aktuellen, göttlichen Geburt gewesen, aber eben der Anlage nach im Bater, auf ungeborene Weise. Die Begründung von "da er nämlich u. s. w." an scheint nämlich von Eusedius, nicht von Konstantin zu sein, obsiden sie ja auch in dieser Voranssetzung von Eusebins adoptirt würde.

Bater immer Bater ift, wie er auch immer König und Erlöfer und überhaupt bem Bermögen nach immer Alles ift und bieselben Beziehungen und die gleiche Daseinsweise beibebält.

Diesen Bericht, Geliebte, mußten wir euch nothwensbiger Weise zuschicken, um bas Ergebniß 1) unserer Untersuchung und Beistimmung offen barzulegen, wie wir nämslich einerseits mit vollem Rechte und bis zur letzten Stunde Widerstand leisteten, so lange uns die abweichenden Aussbrücke anstößig vorkamen, wie wir aber auch andererseits, frei von aller Sucht nach Zank und Streit, die nicht mehr anstößigen Ausbrücke annahmen, sobald uns nach verständiger Erwägung des Sinnes der Worte dieselben offenbar gleichbedeutend erschienen mit dem von uns selbst in der vorher entworfenen Glaubensformel niedergelegten Bekenntnisse.

12. Miberlegung ber jett bon ben Arianern vorgebrachten Berläumbungen aus ben Schriften bes Eusebius, bes Bischofs von Cafarea.

Daß die Bezeichnung "gleichwesentlich" nicht eine neue, auch nicht eine von den damals versammelten Bätern erstundene, sondern eine von früher her, von den Borfahren auf die Nachkommen vererbte Bezeichnung ist, dafür hat Eusebius ausdrücklich Zeugniß abgelegt. Ferner, daß die damals Bersammelten alle einstimmig das entworfene Glaubensbekenntniß angenommen, sagt er an derselben Stelle und bezeugt es auch wieder in einer anderen Schrift, in welcher er die Thätigkeit Konstantins des Großen mit Lobsprüchen erhebt; er schreibt nämlich folgender Maßen: "Nachs

<sup>1)</sup> Τὰ κεκριμένα; statt bessen hat man mit Rücksicht auf bas solgende "ganega, offen" vorgeschlagen τὰ κεκρυμμένα: "Um, was hinsichtlich unserer Untersuchung und Beistimmung verborgen, unbekannt ist, offen barzulegen."

bem Jener') in romischer Sprache Diefes vorgetragen und ein Anderer es überfett hatte, überließ er bas Wort an bie Borfitenben ber Synobe. Da fingen nun bie Ginen an, ihren Nachbarn Bormurfe gu machen, bie Undern aber ant= worteten barauf mit Wegenvorwürfen, wobei man allerbings beiberfeitig febr Bieles einander vorrudte. Bahrend alfo nun gleich im Unfange ein gewaltiges Bin- und Berreben entstand, ichentte ber Raifer ohne Beichen ber Ungebulb allem Diefem feine Aufmertfamteit, nahm mit großem Intereffe bie Borfchlage entgegen, und indem er, mas von jeder Seite vorgebracht murbe, jum Theile widerlegte und an Jeglichen eine wohlwollende Unfprache richtete, brachte er langfam bie ftreitfüchtig Bantenben gur Rube. Er bebiente fich jett ber griechischen Sprache, ba er auch biefer nicht unkundig mar, und erschien fanft und milbe, wie er ben Einen guftimmte, Andere mit Worten gu beschwichtigen fuchte, Diejenigen, welche etwas Gutes vorbrachten, lobte und Alle gur Ginheit ber Gefinnung gurudguführen trachtete, bis er fie in allen ftreitigen Bunften gu einerlei Deis nung und Ansicht gebracht batte, fo bag ein Glaube unter ihnen berrichte und auch fur bas Geft ber Erlöfung berfelbe Beitpunkt von Allen einstimmig angenommen murbe. 2) Das gemeinsam Befchloffene warb forann auch burch Beifügung ber Unterfdrift eines Jeben befraftigt." Rurs nachher fügt er noch Folgendes hingu: "Nachbent er fo bie Angelegenheiten geordnet hatte, entließ er Alle, bamit fie in ihre Beimath gurudtehrten. Gie gingen aber nach Saufe in Freuden, und es herrichte auch ferner unter Allen eine Besinnung, ju welcher fie in Begenwart bes Raifere fich geeinigt hatten, fo bag Diejenigen, welche feit Langem in Zwift lebten, nun wie gu einem Rorper wieber verbunden maren. Auch ber Raifer, voll Freude über bie-

<sup>1)</sup> Der Raiser. 2) Euseb. de vita Const. III. 13.; Socr. h. e. I. 8.

fen Erfolg, theilte ben nicht auf ber Synobe Anwesenben die herrliche Frucht berselben burch ein Schreiben mit. Allem Bolke aber, sowohl auf bem Lande als auch in den Städten, ließ er bedeutende Geldgeschenke verabreichen, um dadurch das Fest seiner zwanzigjährigen Regierung zu feiern."

Nun müßten also boch wohl die Arianer, wenn sie auch den anderen Bätern zu widersprechen nicht für sündshaft halten, doch wenigstens diesem, den sie hoch zu schätzen pflegen, Glauben schenken, wo er lehrt, daß jenes Bekenntsniß einstimmig zu Stande gekommen sei. Da sie aber auch gegen die Ansichten ihrer eigenen Bäter ankämpfen, sollten sie wenigstens, das schreckliche und haarsträubende Ende des Arius bedenkend, die von ihm ersonnene gottlose Lehre allen Ernstes sliehen. Da aber wahrscheinlich nicht Alle die Art seines Todes kennen, so will ich auch diesen so, wie er sich zutrug, darstellen.

13. Der Tob bes Arius, nach einem Schreiben bes Athanafins (336).

Derselbe hatte die meiste Zeit in Alexandrien zugebracht und wollte jetzt wieder bei den kirchlichen Zusamsmenkünften sich eindrängen, indem er seine frühere Gottslosigkeit in Abrede stellte und das von den Bätern entworssene Glaubensbekenntniß anzunehmen versprach. Da er aber weder den göttlichen Alexander noch auch den Athanasius, der mit der Bischofswürde den frommen Sinn von Zenem überkommen batte, zu überzeugen vermochte, wandte er sich auf Antried des Eusebius von Rikomedien wieder nach Konstantinopel. Was für Bemühungen er sich dort unterzogen, und was für ein Urtheil er von dem gerechten Richter empfangen, Das hat sehr gut der beste Athanasius

<sup>1)</sup> Euseb. de vita Const. III. 21. 22.

in feinem Briefe an ben Apion ergählt. Den betreffenben Abschnitt will ich hier einfügen.1)

"Ich war nicht in Konftantinopel, als Jener fein Ente fand; aber ber Briefter Matarius befand fich bafelbft, und von diefem habe ich es vernommen. Es wurde alfo Arius auf Betrieb ber eusebianischen Bartei vom Raifer Ronftantin berufen. Bei feinem Gintritt fragte ber Raifer ben Arius, ob er ben Glauben ber fatholifchen Rirche habe. Diefer befchwor barauf feine Rechtgläubigteit und über= reichte ein schriftliches Betenntniß, in welchem er Dasjenige, wehmegen er von bem Bifchof Alexander aus ber Rirche ausgestoßen worben, verheimlicht und liftiger Beife Ausbriide ber Schrift angewandt hatte. Da er alfo mit einem Gibe befräftigte, nicht die Unsichten gehabt zu haben, wegen welcher Alexanter ihn ausgeschloffen, fo entließ ihn ber Raifer mit ben Borten: "Benn bein Glaube ber rechte ift, fo haft bu gut geschworen; wenn aber bein Glaube falfc ift und bu bennoch gefchworen haft, bann moge Gott im Simmel beine Sache richten." Nachbem er nun in biefer Weise vom Raifer entlaffen war, wollten ihn bie Gufebianer mit ihrer gewohnten Gewaltthätigfeit in bie Rirche einführen. Allein Diesem wibersette fich ber Bischof von Ronftantinopel, ber felige Alexander, indem er fagte, ber Urbeber ber Irrlehre burfe nicht in Die Gemeinschaft aufgenommen werben; und zulett fprachen bie Unhänger bes Eufebius fogar bie Drohung aus: Bie wir gegen eueren Willen es gu Stande gebracht haben, bag Jener vom Rais fer berufen wurde, so wird auch morgen, felbst wenn es dir nicht recht ift, Arius mit uns die heiligen Geheimnisse

<sup>1)</sup> Gemeint ist epist. ad Serapion. opp. Athan. tom. I. p. I. p. 340 sg. ed. Benedict. — Dieser Bericht ihrer ben Tob bes Arins ift fibrigens bier nicht an ber richtigen Stelle eingesschaftet, ba bieses Ereigniß später eintrat.

in biefer Rirche feiern. 1) Es war aber ein Samftag, als er Diefes fagte.2) Da nun ber Bischof Alexander Goldes hörte, ging er tief betrübt in bie Rirche, erhob bie Banbe gu Gott im Gebete, marf fich nieber auf fein Angesicht im Beiligthum, und hingestreckt auf ten Boben flehte er. Dafarius war ebenfalls zugegen, betete mit ihm und borte feine Worte. Jener aber bat um ein Zweifaches, inbem er fprach: Wenn Arius morgen an ben beiligen Bebeimniffen Theif nimmt, fo nimm mich, beinen Diener, hinmeg und vertilge nicht ben Gottesfürchtigen mit bem Gottlofen; wenn bu dich aber erbarmest beiner Kirche, - und ich weiß, daß bu bich erbarmest, - fo fchau' auf die Worte ber Eusebianer und überlaß nicht ber Bernichtung und Schanbe bein Erbe; nimm hinweg ben Arins, auf bag nicht mit feinem Gintritt in die Rirche auch die Irrlehre einzutreten scheine und fürterbin Frevel und Frommigfeit gleich geachtet werben! So betete ber Bifchof und ging bann weg voll Sorge, und es geschah etwas Wunberbares, Schreckliches und Unerwartetes. Babrend nämlich die Eusebianer brobten, betete ber Bifchof; Arius aber, ber, burch bie Anhänger bes Eufebius ermutbigt, viele Brablereien ausstieß, begab fich an einen Abort wie um eines Bedürfniffes willen, und ba ploplic, wie geschrieben steht, vornüber stürzend borft er mitten und hauchte im Falle seine Seele aus, ber firchlichen Gemein-Schaft und bee Lebens zugleich beraubt. Das mar bas Ente bes Arius. Die Gufebianer, tief beschämt, begruben ihren Gefinnungsgenoffen; ber felige Alexander aber feierte mit feiner frohen Gemeinde Die heiligen Geheimniffe in frommem Sinn und rechtem Glauben, mit allen Brudern betend und Gott lobpreifend, nicht als wenn er über ben Tobesfall fich gefreut batte, - Das fei ferne; benn allen Men-

<sup>1)</sup> Συνάγεσθαι, bie Synaris, bie beiligen Gebeimniffe mit-feiern.

<sup>2)</sup> Un bie Stelle bes bisherigen, allgemeineren Subjettes "bie Eufebianer" tritt bas bestimmtere, Eufebins felbft.

schen ist es gesetzt, einmal zu sterben, — sonbern weil hierin ein Urtheil über aller Menschen Urtheil offenbar geworden. Denn der Gerr selbst hatte gerichtet zwischen den Drohungen der Eusebianer und dem Gebete des Alexander, und er hatte gerichtet über die arianische Irrlehre, indem er zeigte, daß sie unwürdig sei der kirchlichen Gemeinschaft, und Allen offenbar machte, daß, wenn sie auch vom Kaiser und allen Menschen Zeugniß und Fürsprache habe, sie den

noch von ber Wahrheit felbft verworfen fei."

Solche Frucht nun erntete Arius von seiner bösen Aussfaat, und da er von den zukünstigen Beinen schon den Ansfang schaute, bewies er durch seine Strafe die eigene Gottslosigkeit. Indessen will ich jett dazu übergehen, von der Frömmigkeit des Raisers zu handeln. Derselbe schickte nämslich Briefe an alle der römischen Botmäßigkeit unterworsenen Bölker, in welchen er sie ermahnte, von den früheren Irrthümern abzulassen, und sie antrieb, die Lehre unseres Erlösers zu erlernen, und zugleich Allen zu dieser Wahrheit den Weg zeigte. Die Bischöse in den einzelnen Städten aber ermunterte er zum Kirchendau und zwar so, daß er nicht allein durch Briefe sie hierzu anregte, sondern auch freigebig Geld dazu schenkte und die Mittel des Baues bewilligte. Dieses zeigen die Briefe selbst, die in folgender Weise abgefaßt waren.

14. Schreiben bes Raifers Konstantin in Betreff ber Erbanung von Kirchen.

Ronftantin, ber Siegreiche, Große, Erhabene, bem Eufebius. 2)

Da bis auf bie gegenwärtige Beit unbeilige Beftre-

<sup>1)</sup> Es hanbelt fich nicht, wie man nach bem Borausgehenben wohl benten könnte, um ein Berlaffen bes Arianismus, sonbern nach bem Wortlaut um die Bekehrung vom heibenthum zum Chriftenthum.
2) Da am Ende biefes Rapitels Eusebins von Cafarca mit

bungen und thrannische Gewalt die Diener Chrifti, bes Erlösers, verfolgten, fo glaube ich, geliebtefter Bruber, und habe mich auch genau bavon überzeugt, bag bei allen Rirchen bas Bauwert entweber burch Sorglofigkeit verkommen ober aus Furcht vor ber schwer brückenben Ungerechtigkeit nicht ber Burbe gemäß ausgeführt worben ift. Da aber jett die Freiheit geschenkt und jenes Unthier') von der Regierung bes Staates burch bes hochsten Gottes Borforge und unfere Bermittlung entfernt worden ift, fo glaube ich, daß nunmehr Allen die göttliche Macht offenbar geworden, und daß Diejenigen, welche entweder in Furcht ober in Unglauben ober in irgend welchen Irrtbumern befangen maren. ben wirklich Seienden erkennen und zu einer mahren und orbentlichen Lebensbefferung gelangen werben. Welchen Rirchen Du also selbst vorstehst, ober wo Du in ben ein= Belnen Orten andere vorgesette Bischöfe, Briefter ober Diatonen fennft, ba ermahne, bag man Sorge trage wegen ber Baulichkeiten ber Kirchen, um entweder bie vorhandenen auszubeffern oder zu vergrößern oder ba, wo bas Bedürf= niß es forbert, neue zu errichten. Dazu mögest Du felbst und mögen burch Dich bie Anderen bas Nothwendige von ben Statthaltern und ber Bermaltungsbehörbe forbern; Diesen ift nämlich aufgetragen, mit allem Gifer ben Worten Deiner Beiligkeit nachzukommen! Gott wolle Dich, geliebter Bruber, in feinen Schutz nehmen!

Dieses also schrieb er in Betreff ber Erbauung ber Kirchen an die Bischöfe ber einzelnen Brovinzen. Was er ferner in Betreff ber Anfertigung ber heiligen Bücher an ben palästinensischen Eusebius schrieb, kann man aus bem Briefe felbst ersehen.

bem ausbriicklichen Beisatze "der Patästiner" erwähnt wird, so scheint hier Eusebins von Nikomedien gemeint zu sein.
1) Börtlich: Jener Drache (Licinius).

15. Schreiben beffelben in Betreff ber Anfertigung ber heiligen Bucher.

Konstantin, ber Siegreiche, Große, Erhabene, bem Eufebius.

In ber nach uns benannten Stadt hat burch Gottes, bes Erlöfers, Fügung eine fehr große Menge von Men-fchen ber heiligen Kirche sich zugewandt, fo baß bei bem gewaltigen Aufschwung aller Berhaltniffe bafelbft es burchaus angemeffen erscheint, auch mehr Rirchen in biefer Stabt Bu errichten. Bernimm alfo mit Aufmertfamteit, mas unfere Meinung und unfer Bunfch ift! Es fcbien uns namlich gut, Diefes Deiner Ginficht anzuvertrauen, bag Du fünfsig Eremplare auf Bergament, Die leicht gu lefen und dum Gebrauche handlich feien, beschaffeft und gwar fie von geubten, in ihrer Runft wohl bewanderten Schönschreibern anfertigen laffeft, nämlich bon benjenigen beiligen Schriften, beren Anschaffung und Gebrauch bei ben gottesbienftlichen Bufammenfunften Du ale am meiften nothwendig erfennft. Es ift auch ein Schreiben von unferer Milbe an ben Dberverwalter") ber Broving ergangen, daß er alles gu biefer Unschaffung Nöthige zu verabreichen Bedacht nehmen möge; benn es wird Deine Sorge fein muffen, baf fo fchnell wie möglich biefe Bücher angefertigt werben. Much tannft Du in Rraft Diefes unferes Schreibens auf zwei öffentliche Bagen gur Uberbringung Anfpruch erheben. Go nämlich werben bie ichon geschriebenen Bucher am besten und schnellften Bu unferer Anficht gelangen, wobei natürlich Einer ber Diakonen Deiner Rirche bie Leitung übernimmt. Wenn derfelbe gu uns fommt, wird er unfer Bobiwollen erfabren. Gott wolle Dich, geliebter Bruber, in feinen Schut nehmen!

<sup>1)</sup> Griedifd: Ο της διοιχήσεως καθολικός.

Diefes ift nun allerbings schon hinreichend, um anzubeuten, ja mehr noch, um flar ju zeigen, welche Sorge ber ruhmwürdige Raifer ben göttlichen Dingen zuwandte. Dennoch will ich bem Befagten noch beifugen, mas er in Bejug auf bas Grab bes Erlöfers gethan hat. Nachbem er nämlich in Erfahrung gebracht hatte, wie bie Rornbanthen 1) und bacchantischen Diener ber Bobenbilber bas Grab bes Berrn verschüttet batten, indem fie in ihrem bofen Ginne bas Dentmal ber Erlöfung ber Bergeffenheit überliefern wollten, und wie fie bann, um die Beburt aus ber Jungfrau zu verhöhnen, einen Tempel ber finnlichen Göttin barauf errichtet hatten, befahl er, jenen fluchwürdigen Bau Bu Berftoren und bie burch unreine Opfer beflecte Erbe gu entfernen und weit von ber Stadt irgendwo hingufchütten, bann aber einen fehr großen und schönen Tempel zu erbauen. Diefes alles zeigt noch beutlicher ber Brief, ben er an ben Vorsteher jener Rirche absandte. Es mar tiefes Mafarius, beffen wir früher ichon Erwähnung gethan baben, ber auch ber großen Shnobe beimohnte und mit ben Unberen bie gottlose Lehre bes Arins verurtheilte. Der Brief aber ift folgender.

16. Schreiben besselben an Makarius, ben Bisschof von Jerusalem, in Betreff der Erbauung bes heiligen Tempels.

Konstantin, ber Siegreiche, Große, Erhabene, bem Makarius.

So groß ist die Gnade unseres Erlösers, daß kein Aufwand der Nebe dem gegenwärtigen Bunder zu entsprechen scheint. Daß nämlich jenes Zeichen des hochheitigen Leidens, nachdem es in früheren Zeiten unter die Erde

<sup>1)</sup> Briefter ber Ceres, bann fiberhaupt Diener eines leiben-

verborgen worden, während einer fo langen Reihe von Jahren in Bergeffenheit geblieben, bis es feinen burch ben Untergang bes gemeinfamen Feindes Aller ber Freiheit gurudgegebenen Dienern wieber erglangen wollte, Das geht in ber That über alles Staunenswerthe hinaus. Denn wenn auch Alle, bie auf ber ganzen bewohnten Erbe für weise gehalten werben, an einen und benfelben Ort gufammentamen und etwas biefer Thatfache Angemeffenes fagen wollten, fo wurden fie bennoch nicht im Entfernteften fie gu erreichen vermögen. Go fehr überfteigt ber Glaube biefes Bunters bie gange menschlicher Ginficht erfchloffene Ratur, wie überhaupt himmlisches über Menschliches aner= fannter Magen erhaben ift. Daber ift nun auch Diefes beständig mein erfter und einziger Zwed, baß, gleichwie ber Glaube ber Wahrheit burch neue Bunder täglich fich bewährt, fo auch die Bergen unfer aller in Sittfamteit und gemeinsamer Bereitwilligfeit gu bem heiligen Befete um fo eifriger fich binwenben mögen. Während ich nun aber glaube, bag Diefes Allen bekannt ift, möchte ich Dich befondere bavon überzeugen, bag mir am meiften unter allen Dingen am Bergen liegt, wie wir jenen heiligen Ort, ben ich auf Gottes Befehl von bem ichandlicher Weise bort errichteten Götenbilbe wie von einer ichmer brudenben Laft befreit habe, und ber von Anfang an durch Gottes Babl heilig war, heiliger aber noch geworben ift, seitbem er bas Beweisstück bes erlösenben Leibens an bas Tageslicht gegeben hat, wie wir biefen Ort nunmehr burch herrliche Bauten schmuden tonnen. Es wird bemnach Sache Deiner Umficht fein, folche Unordnungen gu treffen und fur Bebes, was nothwendig ift, fo gu forgen, bag nicht nur biefer Tempel schöner werbe als diejenigen, die überall find, sondern daß auch das Ubrige fich fo geftalte, daß alle berrlichen Bauten jeglicher Stadt von biefem Werte übertroffen werben. Bas nun bie Aufführung bes Bauwertes und bie Berschönerungsarbeit angeht, so miffe, bag bie Gorge bafür von une bem Dratillianus, unferem Freunde, ber bie Befchäfte ber ausgezeichneten Statthalter verwaltet, und

bem Borsteber ber Proving1) übertragen ift. Es wurde nämlich von unserer Frommigfeit angeordnet, bag Runftler und Werkleute und, mas immer fie von Deiner Sorge als Bum Baue nothwendig erfahren würben, von ihnen mit Fleiß fofort gestellt werben follten. In Betreff ber Gaulen aber und ferner ber Marmortheile mogest Du nach genommener Einsicht schleunigst an uns berichten, mas Du wohl für bas Befte und Tauglichste bagu erachtest, bamit Diefes nach Menge und Beschaffenheit, wie wir es aus Deinem Schreiben als nothwendig erkennen werben, von allen Seiten ber tonne zusammengebracht werben; benn ber berühmtefte Ort ber Welt muß auch nach Gebühr geziert werben. Db ferner bie Decke ber Bafilita getäfelt ober in irgend einer anderen Beife ausgeführt werben foll, möchte ich ebenfalls von Dir vernehmen. Wenn fie nämlich vergiert werben follte, fo konnte fie auch mit Gold verziert werben. Es ift also weiter Nichts übrig, als baß Deine Beiligkeit bem Urtheile ber oben genannten Berfonen balbigft unterbreite, wie viele Werkleute, Rünftler und Baumittel erforderlich feien. Defigleichen mögest Du aber auch mich fofort in Renntniß feten nicht nur in Betreff bes Marmors und ber Säulen, sonbern auch hinsichtlich ber Tafelung, wenn Du biefe nämlich für fcboner halten follteft. Gott moge Dich beschüten, geliebter Bruber!

17. Bon Helena, der Mutter des Kaisers, und ihrer Sorge für die Erbauung des heiligen Tempels.

Dieses Schreiben überbrachte nicht irgend ein Anderer, fonbern die Mutter bes Kaisers felbst, jene gesegnete Mutter

<sup>1)</sup> Drafillianus wird bezeichnet als Geschäsisssührer ober Stellvertreter ber Eparchen (Profonsuln ober Proprätoren, Stattbalter), und neben ihm erscheint noch ein Archon ber Eparchie, Borsteher ber Provinz.

und bon allen Gutgefinnten gepriefene Fürstin, welche biefee große, leuchtenbe Geftirn geboren und bie Nahrung ber Frommigfeit ihm gereicht hatte. Diefelbe unterzog fich ben Beschwerben bes Weges und achtete nicht auf Die Schwächen bes Alters; benn turg vor ihrem Ende unternahm fie noch biefe Reife, fie erreichte aber bas Ende ihres Lebens im Alter von achtzig Jahren. Als fie nun ben Drt erblidte, ber bie für unfer aller Beil unternommenen Leiben getragen, befahl fie fofort, jenen fluchwürdigen Tempel zu gerftbren und ben Schutt wegzuschaffen. Nachbem bann bas verborgene Grab aufgebedt worben, erblicte man brei bei bem Grabmal bes herrn vergrabene Kreuze. Dag nun eines von biefen basjenige unferes herrn und Erlöfers Jefu Chrifti, Die anderen aber von ben mit ihm gefreu-Bigten Schächern feien, bas nahmen Alle ohne ben geringften Zweifel an; ebenfo waren fie aber auch im Ungewiffen barüber, welches von ihnen ben Leib bes Berrn getragen und bie Tropfen bes toftbaren Blutes aufgenommen habe. Allein jener weise und wahrhaft göttliche Mafarius, ber Bifchof ber Stadt, beendigte diefe Ungewißheit in folgender Beife. Er brachte nämlich unter eifrigem Gebete jebes ber Kreuze in Berührung mit einer vornehmen, von langwierigem Leiben befallenen Frau und entbedte fo bie Rraft bes Erlöfungefreuzes. Sobald nämlich Diefes bem Weibe nabe gebracht wurde, vertrieb es jene beftige Krankheit und ließ bie Berfon gefund erscheinen. Rachbem fo bie Mutter bes Raifers, wonach sie verlangt, erfahren hatte, fügte fie einen Theil ber Rägel in ben Belm bes Raifers binein, um für bas Saupt ihres Sohnes zu forgen, bamit ber Feinbe Geschofie von ihm abgelenkt murben; einen Theil aber brachte fie am Zaume bes Roffes an, wobei fie fowohl auf Die Sicherheit bes Raifers Bebacht nahm als auch einer alten Prophezeiung nachzukommen trachtete. Bor alter Beit hat nämlich ber Prophet Zacharias gesprochen: "Was am Bügel bes Roffes ift, wird beilig fein bem Berrn."1)

<sup>1)</sup> Bad. 14, 20. Sebr.: "Unf ben Schellen bes Hoffes

Bon bem Erlösungskreuze bestimmte sie einen Theil für ben kaiferlichen Palast, bas Ubrige händigte sie dem Bischofe der Stadt aus, nachdem sie eine silberne Lade hatte ansertigen lassen, mit dem Austrage, dieses Denkmal unserer Erlösung den folgenden Geschlechtern aufzubewahren. Dann ließ sie von allen Seiten her Künstler kommen, die in der Bearbeitung der verschiedenartigsten Materie erfahren waren, die und errichtete jene großen und herrlichen Tempelgebäude, von deren Größe und Schönheit zu sprechen ich für sehr überklüssig halte, da so zu sagen Alle, die Gott lieben, dorthin geben und die Bracht der Bauten beschauen.

Much noch eine andere benkwürdige That vollbrachte jene alles Lobes und aller Ehre werthe Raiferin. Die Jungfrauen nämlich, welche für bie Reit ihres Lebens bie Jungfräulichkeit übten, verfammelte fie alle und ließ biefelben auf vielen Bolftern fich niederfeten; fie felbst fullte bann bie Stelle einer Magb aus, indem fie biente, Speife vorsette, die Becher reichte, Wein einschentte und, rie Ranne mit bem Waschbecken tragend, Wasser ihnen über bie Banbe gog. - Als fie Diefes und Uhnliches gethan, fehrte fie gu ihrem Sohne gurud. Mit gutem Muthe aber ging sie in bas andere Leben hinüber, nachdem sie ihrem Sohne noch viele Unweisungen zu einem frommen Leben ertheilt und mit ben Segnungen einer Sterbenben ihn bebacht hatte. Sie wurde bann auch nach ihrem Tobe einer Ehre theilhaftig, wie sie Derjenigen gebührte, Die mit einem fo beforgten und warmen Gifer bem Gott bes Weltalls gebient batte.

wird fteben: Beilig bem Derrn" (in ber Zeit bes vollendeten mefflanischen Beiles).

<sup>1)</sup> A. L.: Dann lief fie bon allen Seiten ber bas berichiebenartigfte Material fur bie Runfter tommen.

# 18. Die untanonische Berfetung bes Eufe-

Unterdessen ließen Die von ber Bartei bes Arius nicht ab von ihren bofen Rathichlagen. In biefer Absicht namlich batten fie bie Glaubensformeln mit ihren Banben unterzeichnet, baß fie, mit Schafspelzen umtleibet, wie Bolfe wirken könnten. Jener göttliche Alexander, ber mit seinem Bebete ben Arius niebergeworfen, - ich meine nämlich ben von Byzang, fo bieß Konstantinopel in jener Beit, mar zu einem befferen Leben binübergegangen; Gufebins aber, ber Bertheibiger ber Gottlofigfeit, feste fich hinmeg über bie Beftimmungen, welche er felbst noch furs vorber mit ben anderen Bischöfen getroffen batte, verließ fofort Nitomedien und riß ben Stuhl von Ronftantinopel an fich, gegen bie tanonische Satung, welche ben Bischöfen eben= fomobl wie ben Brieftern verbietet, aus einer Stadt in bie andere hinüberzugehen.1) Es ift aber auch gar nicht zu verwundern, daß Diejenigen, Die gegen die Gottheit bes Eingeborenen fo rafen, auch bie anderen Befete ohne Schen übertreten. Auch hatte er nicht zum erften Male jett diese Reuerung unternommen, sondern schon früber Daffelbe gemagt; ehebem nämlich mar er Bifchof in Berbtus, und von ba hatte er fich nach Nikomedien gewandt; hier aber war er nach ber Synobe megen feiner offenbar gottlofen Lehre vertrieben worden und mit ihm ebenfalls Theogonius von Nicaa. - Auch Diefes bat ber Raifer Ronftantin fdriftlich bezeugt; ich will ben Schluf bes betreffenden Briefes bier aufnehmen; er richtete benfelben on Die Mitomedier.

<sup>1)</sup> Auf Alexander folgte erft Paulus und bann Ensebius - (Balefius), welcher ben Stuhl von Konstantinopel erft 339 er- langte, so bag also Theodoret hier ber Chronologie vorgreift.

19. Schreiben des Kaisers Konstantin an die Nitomedier gegen Eusebius und Theogonius.

Wer ift es, ber Golches bem frommen Bolte beige= bracht bat? Offenbar Eusebius, ber Barteiganger ihrannischer Graufamteit; benn daß er in jeder Beziehung Unhänger bes Tyrannen gewesen, fann man aus vielen Stilden erfeben. Es bezeugen Diefes bie Riebermetelungen ber Bischöfe, bas heißt berjenigen, bie mahrhaft Bischöfe waren, und es verkündet Diefes laut die fchwer brudende Berfolgung ber Chriften. Ich will nämlich jett nicht reben von ben übermuthigen Beleidigungen, Die gegen mich felbft ge= richtet und burch welche hauptfächlich bie Zusammenkunfte ber Gegenpartei ermöglicht wurden. Ja, biefer Mensch hielt sogar wie zur Uberwachung feine Augen auf mich ge= richtet, und es fehlte nur noch, daß er bem Thrannen auch bewaffnete Gilfe geleistet hätte. Diefes zu beweisen bin ich vollkommen im Stande, baran moge Niemand zweifeln. Ein sicherer Beweis ift schon ber, bag bie bem Eusebius anhangenden Briefter und Diakonen anerkannter Magen öffentlich von mir überführt worden find. Indeffen übergebe ich Dieses und habe es auch jett nicht, um Jene anzuklagen, sondern nur zu ihrer Beschämung vorgebracht. Dieses allein fürchte ich, und Dieses macht mir Sorge. baß ich sehe, wie Ihr zu Mitschuldigen bes Berbrechens gemacht werbet; benn burch bie Anstiftung und Verführung bes Enfebius ift Euer Inneres ber Wahrheit entfrembet worben. Jedoch ift bie Beilung nicht schwer, wenn 3hr jetzt wenigstens einen gläubigen und arglofen Bischof aufnehmet und Gott vor Augen haltet, mas gegenwärtig gang in Gucrer Gewalt fteht und auch schon längst burch Guer Urtheil hatte entschieden fein muffen, wenn nicht ber oben genannte Eusebins, von ben bamaligen Gewalthabern gar febr unterftütt, dorthin gekommen ware und bie gute Orbnung in unverschämter Beife in Berwirrung gebracht hatte. Da wir nun über eben biefen Gufebius Guerer Liebe Gini= ges mittheilen muffen, fo moge Guere Bebuld fich erinnern.

baff in ber Stadt Ricaa eine Spnobe gehalten wurde, ber auch ich felbft, ber Stimme meines Bemiffens folgend, beiwohnte, in feiner anderen Absicht, als um Ginmuthigfeit unter Allen zu bemirten und vor Allen jene bofe Geschichte gu richten und zu befeitigen, die ba ihren Anfang genommen hat durch das unfinnige Beginnen des Arius von Alerandrien, und die dann fofort in Folge bes übel angebrachten und verderblichen Gifers bes Eufebius an Rraft zuge= nommen. Bas aber biefen Eufebius felbft anbetrifft. Geliebteste und Berehrtefte, mit welcher Besorgnif und mit welcher Beschämung glaubt Ihr wohl bag er bageftanben habe, als fein eigenes Gewiffen ihn verurtheilte und bie falsche Lehre von allen Seiten bloffgestellt mar? Balb schickte er Mittelspersonen zu mir, bie für ihn bitten follten; balb wieder begehrte er von mir felbst einen gemiffen Beiftand, damit er nicht, auf einem folden Fehltritt betroffen, feiner Burbe entfett werbe. Beuge Deffen ift mir Gott felbst, ber mir und Euch gewogen bleiben möge! Ja, Bener hinterging mich fogar und täuschte mich schimpflicher Beife, wie Ihr ja erfahren habt. Alles nämlich nahm bamale genau benjenigen Berlauf, wie er ihn munichte. ber ba alles und jegliches Bose in seinen Gedanken verbor= gen trug. Um jeboch feine übrigen bofen Unschläge gu übergeben, fo vernehmet nur vor Allem, bitte ich, mas er neulich in Berbindung mit Theogonius, ben er bei feinen unfinnigen Beftrebungen zum Mitgehilfen bat, in's Wert fette. Ginige Alexandriner, Die von unferem Blauben ab= gefallen waren, hatte ich bierber gu fchiden befohlen, weil nämlich burch beren Wirken bie Flamme ber Zwietracht angefacht murbe. Aber biefe braven und guten Bifchofe, welche ein für alle Mal ber Wahrspruch ber Synobe gur Buge bestimmt hatte, nahmen nicht nur Jene auf und brachten fie bei fich in Sicherheit, fondern fie knupften auch mit benfelben wieber bie Bemeinschaft ber schlechten Gefinnungen an. Daber beschloß ich, gegen biefe Unbantbaren zu handeln; ich befahl nämlich, fie zu ergreifen und fo weit wie möglich bu verbannen. Jett ift 📲 nun Euere

Pflicht, du Gott mit jenem Glauben aufzuschauen, in welschem man allenthalben, wie bekannt, gelebt hat und gebührender Weife lebt und handelt. So mögen wir uns denn freuen, wenn wir sittenreine, rechtgläubige und menschensfreundliche Bischöfe haben; wenn aber Einer es wagen sollte, zur Auffrischung des Andenkens jener verderblichen Menschen oder unkluger Weise zu ihrem Lobe sich verleiten zu lassen, so wird er sofort durch Bermittlung des Dieners Gottes, das ist durch mich von seiner Verwegenheit zusrückgebracht werden. Möge Gott Euch, geliebte Brüder, beschützen!

Damals also wurden Diese allerdings abgesetzt und aus ihren Städten vertrieben, und Nisomedien wurde dem Amphion, Nicka dem Chrestos anvertraut. Indem aber Jene ihrer gewohnten listigen Umtriebe sich bedienten und das gütige Wesen des Kaisers dem Betruge zugänglich fanden, nahmen sie von Neuem den Kampf auf und erwarben sich wieder den früheren Einfluß.

20. Sinterliftige Umtriebe bes Eufebins und feiner Bartei gegen ben heiligen Euftathius, ben Bischof von Antiochien.

Eusebins also, wie schon gesagt, hatte auch ben Stuhl von Konstantinopel auf gewaltsame Weise an sich gebracht. 1) Sobald er aber hiedurch eine größere Macht erlangt und, nahe bei dem Kaiser weitend, durch den häufigeren Umgang Vertrauen sich erschlichen hatte, ersann er Umtriebe gegen die Vertheibiger der Wahrheit. Zunächst nun gab

<sup>1)</sup> Dieses jand, wie zum vorigen Kapitel bemerkt, viel später, erst nach dem Tode des Konstantin statt; denn der orthodoxe Bischof Paulus, Nachfolger des Alexander, wurde erst 335 verdannt. Eusedius hat also noch als Bischof von Nikomedien zu der 330 erfolgenden Absetzung des Eustathius mitgewirkt.

er ein Verlangen vor, Jerufalem zu feben, und nachdem er hiedurch ben Kaifer berückt batte, als wenn er bas berühmte Wert jenes Baues in Augenschein nehmen wollte. jog er unter ben größten Ehrenbezeigungen babin, indem ber Raifer ibm sowohl Pferbe und Wagen ale auch bie übrige Bedienung ftellte. Mit ihm reifte Theogonius von Ricaa, ber, wie wir fcon fruber fagten, ber Theilnebmer feiner bofen Blane mar. In Untiochien, mo fie ben Schein ber Freundschaft vor sich trugen, fanben fie bas größte Entgegenfommen; benn ber große Guftathius, ber Bertheibiger ber Bahrheit, erwies ihnen in jeder Sinsicht ein bruberliches Boblwollen. Als fie aber zu ben beiligen Statten getommen waren und bort ihre Befinnungegenoffen faben, ben Eufebius von Cafarea, Batrophilus von Gchthopolis, Aetius von Ludda, Theodotus von Laodicea und bie Underen, fo Biele ihrer ben Ausfat bes Urius angenommen hatten, offenbarten fie ihren Blan und tamen mit Benen nach Antiochien gurud. Aufferlich galt als Borwand für bas Mittommen ber Ubrigen bie Ehre ber Begleitung. ber geheime 3med aber bestand in bem Rriege gegen bie Bahrheit.1) Sie bingten nämlich eine schlechte Frauens= person, welche sich öffentlich feilbot, und vermochten biefelbe, ihnen ben Dienft ihrer Bunge gu verlaufen, und alsbann traten fie jum Berichte zusammen. Nachbem fie bann Die Anderen alle batten binausgeben laffen, führten fie jene ungludfelige Berfon herein. Diefe zeigte ein faugenbes Rindlein und behauptete, baffelbe aus bem Umgang mit Guffathius empfangen und geboren zu haben. Solches fagte fie laut ohne Scham ber. Jener aber mertte bie offenbar ftattgefundene Beftechung und hieg fie einen Mitwiffer biefer Sache, wenn sie einen folden habe, vorfüh-ren. Da sie nun fagte, sie habe teinen Zeugen für ibre Untlage, legten ihr biefe äufferft gerechten Richter einen

<sup>1)</sup> Griech, εὐσέβεια, eig. Frömmigkeit, Gottessurcht, überhaupt das lateinische pietas, hier wohl gleich άλήθεια, Wahrheit.

Eid auf, mahrend boch bas Gefet ausbrücklich befagt, bat nur auf zwei ober brei Beugen bin ein Wort für mahr gelten folle, und auch gegen ben Apostel, ber ba vorschreibt, daß nicht einmal die gegen einen Briefter gerichtete Anklage obne zwei ober brei Zeugen folle angenommen werben. Allein biefe Berächter ber göttlichen Gefete nahmen gegen einen folden Mann eine Unflage ohne Zeugen an. Rachbem alfo Jene ihren Worten ben Gibidmur beigefügt hatte, laut rufend, bas Rind fei mahrlich von Euftathius, ba fprachen biefe mahrheiteliebenden Manner wie über einen bublerischen Menschen bas Urtheil. Beil jedoch bie anderen Bischöfe (es waren nämlich nicht wenige zugegen, Die für bie apostolischen Satungen einstanden und von ben hinterliftigen Unschlägen gar Nichts mußten) offen widersprachen und verhindern wollten, baß ber große Euftathius jenem gesetwidrigen Urtheil unterworfen werde, fo eilten die Beranftalter biefer Sache auf bem fürzeften Wege gum Raifer und redeten ihm ein, die Anklage sei mahr und bas Abfetungeurtheil gerecht, und bewirften, bag ber Rampfer fur Frommigfeit und Enthaltsamkeit wie ein bublerifcber und berrichfüchtiger Mensch verbannt murbe. - Darnach murbe Jener burch Thracien in eine Stadt Allbriens abgeführt.

21. Die nach bem Weggange des heiligen Eustathius in Antiochien erwählten häretischen Bifcbofe.

Diese weihten bann an seiner Stelle zuerst ben Eulalius; berselbe lebte nur noch kurze Zeit; barauf wollten sie ben Eusebius aus Palästina bahin versetzen. Da aber Dieser der Bersetzung auszuweichen suchte und auch ber Kaiser sie untersagte, so wählten sie den Euphronius. Us auch Dieser starb (er lebte nämlich nur ein Jahr und wenige Monate nach der Weihe), übergaben sie den Stuhl jener Kirche dem Phlacitus. 1) Diese alle hatten aber gleis-

<sup>1)</sup> Andere Lesart: Placentins und Placitus.

cher Beife, wenn auch verborgen, ben Aussatz bes Arius angenommen. Daher sonberten fich bie Meiften von Denjenigen, welche ein gottgefälliges Leben führen wollten, fowohl aus ber Beifilichkeit als auch aus bem Rolfe pon ben tirchlichen Zusammenfünften ab und versammelten fich in ihren Baufern. Diese nannte man allgemein Guftathianer, weil fie nämlich feit bem Weggange Jenes sich gufammen gethan batten. Jene ungludfelige Frauensperfon unterbeffen ward von einer schweren und langwierigen Rrankheit ergriffen. Da offenbarte sie die Umtriebe und becte bie Tragorie auf, indem sie nicht zweien ober breien, son= bern fehr vielen von ben Prieftern bie verborgenen Un= fclage mittheilte. Sie fagte nämlich, baß fie um bes Belbes willen jene verläumderische Anklage gewagt habe; ihr Eid fei jedoch nicht ganglich falfch; benn bas Rind fei allerbings von einem Guftathins, einem gewiffen Rupferschmied, gewefen. - Solches also magte in Antiochien jene allerfrommfte Bartei.

#### 22. Die Betehrung ber Inbier.

Bei den Indiern ging um biese Zeit das Licht der Gotteserkenntniß auf. Da nämlich die Tapferkeit und gute
Gesinnung des Kaisers allenthalben gerühmt wurde und
die barbarischen Bölkerschaften ringsum, durch Erfahrung
klug geworden, den Frieden dem Kriege vorzogen, so verkehrten Alle surchtlos mit einander, und Biele unternahmen große Reisen, sowohl im Dienste der Forschung als
auch des Handels wegen. Damals nun begab sich auch ein
gewisser Tyrier, der mit den Anfängen der Wissenschaften
bekannt war, getrieben von dem Berlangen, das ferne Indien zu besuchen, mit zwei Knaben, seinen Neffen, auf die
Reise. Nachdem er sein Berlangen gestillt, kehrte er auf
dem Seewege zurück. Als nun aber ihr Schiff, um Wasser
einzunehmen, in einen Hafen eingelausen war, kamen die
Barbaren und griffen sie an, stürzten die Einen in's Meer,
während sie die Anderen zu Skladen machten. Jener Mann

befand fich unter ben Bebliebenen, bie Anaben aber murben bem Ronige vorgeführt. Der eine berfelben bieg Abefine, ber andere Frumentiue. 218 nun ber Beberricher jenes Landes fie mit ber Beit erprobte und ale tlug tennen lernte, betraute er fie mit ber Gorge fur fein Bauswefen. - Benn Jemand Diefes nicht glauben will, fo moge er an bie Geschichte Josephs und an bas ägpptische Reich benten; ferner moge er fich erinnern bes Bropheten Daniel und jener brei Rampfer fur ben Dienft Gottes; benn auch Diefe, obwohl Befangene, erlangten bie Berr-Schaft in Babylon. - Nachbem bann ber Ronig geftorben war, blieben fie bei bem Sohne beffelben und wurden noch größerer Ehre theilhaftig. Da fie aber in Frommigfeit er-Bogen waren, fo hielten fie bie borthin fommenben Raufleute an, nach romifcher Sitte fich gu versammeln und ben Gottesbienft gu feiern. Nachdem fo eine lange Beit berfloffen mar, gingen fie gum Könige und begehrten ale Lohn für ihr Wohlverhalten bie Rudfehr in bas Land ihrer Geburt. Als fie Diefes erlangt hatten, famen fie in bas Bebiet ber Römer, und Abefius begab fich nach Eprus; Frumentius aber ftellte die Sorge für die Sache Gottes bober als bas Wieberseben ber Eltern; er wandte fich nach Alerandrien und benachrichtigte ben Borfteber ber Rirche, wie fehr bie Indier nach ber Aufnahme bes geiftigen Lichtes verlangten. Uthanaffus führte bamals ben hirtenftab jener Rirche. Als Diefer feinen Bericht vernommen hatte, fprach er: "Und wer könnte beffer als du sowohl den Rebel der Unwiffenheit von jenem Bolte gerftreuen als auch bas Licht ber göttlichen Bredigt ihnen bringen?" Go fprach er und ertheilte ihm die hobepriefterliche Beihe und entsandte ihn Bur Betehrung 1) jenes Boltes. Diefer ließ barguf fein Baterland im Stiche und achtete auch nicht auf bie Beite bes Meeres: er übernahm bas noch unbearbeitete Bolt und ar-

<sup>1,</sup> Γεωργία, wörtlich Bebanung, Bearbeitung; so auch weiter unten: ἀγεώργητος, unbearbeitet.

beitete inmitten besselben mit Eifer unter Beibilse ber göttlichen Gnade; benn mit apostolischen Bunderwerken suchte er Denjenigen nabe zu kommen, die seinen Worten zu wis versprechen wagten; und indem diese Wunderkraft Zeugniß ablegte für seine Worte, gewann sie ihm Tag für Tag sehr Biele.

23. Die Betehrung ber Iberier gum Glauben.

Den Indiern murbe alfo Frumentius Führer gur Ertenntnig Gottes. Die Iberier aber brachte um Diefelbe Beit ein Beib, eine Gefangene, gur Bahrheit. Diefe lag nämlich beständig bem Bebete ob; ihre Rubestätte und ihr weiches Lager mar ein Sad, auf ben Boben hingebreitet; als toftbarfte Speife betrachtete fie bas Faften. Gine folche Entfagung aber verschaffte ihr apostolische Gnabengaben. Da nämlich bie Barbaren, weil fie ber arztlichen Runft entbehren, Die Bewohnheit batten, im Falle einer Rrantheit Giner ben Unberen aufzusuchen und von Denjenigen, Die fcon frant gemefen und von ihrem Ubel wieber genefen maren, bie Urt und Beife ibrer Berftellung gu erfragen, fo tam auch du jener tobwürdigen Frau ein gemiffes Beib mit einem franten Rinde und mit bem Berlangen, gu erfahren, mas Bu thun fei. Diefe nahm bas Rind, legte es auf ihr Bett bin und flehte gum Lenker aller Dinge um Erhörung und Beilung ber Rrantheit. Derfelbe nahm bie Bitten gnabig auf und gemahrte Die Gefundheit. Seitdem murbe bas wunderbare Beib fehr berühmt; benn felbft ber Bemablin bes Ronigs blieb bas Gefchehene nicht verborgen. Gofort fchidte biefe nach ibr, weil fie auch felbft von einem fchweren Leiben niebergehalten wurde. Da aber Jene bemuthigen Sinnes war, fo ging fie auf bas Berlangen ber Konigin nicht ein. Diese jeboch mochte, von bem Leiben genothigt, ihrer toniglichen Burbe nicht langer gebenten, fonbern eilte felbit gu ber Befangenen bin. Lettere binwieberum legte auch fie auf bas unansehnliche Ruhebett und manbte als Ubel vertreibenbes Mittel gegen bie Krantheit bas Gebet

an. Die Rönigin bot fobann fur bie Beilung einen nach ihrem Dafürhalten werthvollen Lobn, nämlich Golb und Silber und Mantel und Frauengemanber, und mas fo bie Gefchente foniglicher Freigebigfeit Bu fein pflegen. Allein jenes beilige Weib fagte, beffen beburfe fie nicht, für einen großen Lohn aber merbe fie die Erkenntniß ber Wahrheit balten. Dann ftellte fie ihr fo gut, wie möglich, Die gott= lichen Lehren vor und ermahnte fie, Chrifto, ihrem Retter, ein Beiligthum zu errichten. Nachbem Jene Diefes vernommen, tebrte fie gum Balafte gurud und fette fofort burch bas Plötliche ber Beilung ihren Gatten in Erstaunen. Sobann offenbarte fie ibm bie Dacht bes Gottes ber Befangenen und ermahnte ihn, tiefen allein als Gott anzuerkennen, ihm einen Tempel zu erbauen und bas ganze Bolt zum Dienste beffelben binguführen. Allein jener lobte 3war bas an seiner Gattin geschehene Bunber, ben Tem= pel aber wollte er nicht bauen. Kurze Zeit bernach begab er fich auf bie Jagb; jeboch ber Berr in feiner Liebe gegen Die Menschen erjagte ibn felbst, gleichwie ben Baulus. Es überfiel ihn nämlich plötlich Finsterniß und ließ ihn nicht vorwärts fchreiten; mahrend bie Jager fich bes Lichtes wie gewöhnlich erfreuten, mar er allein behindert und von ben Feffeln ber Blindheit gehalten. Go rathlos in Bezug auf ben äufferen Weg fant er ben Weg gum Beile.1) Sofort nämlich gebachte er feines Unglaubens und rief ben Gott ber Befangenen als Belfer an, murbe befreit von ber Finfterniß und begab fich ju jener rubmwürdigen Gefangenen, von ber er ben Blan jum Bau begehrte. Und Derjenige, welcher bem Befeleel Weisheit jum Bauen verlieben, 2) wurbigte auch diese ber Gnabe, daß sie ben Tempel Gottes be= schreiben konnte. Gie entwarf also ben Blan, und Jene gruben und bauten. Nachbem bann ber Bau vollenbet und bas Dach aufgefett mar und man nur noch ber Briefter

2) II. Moj. 31, 3.

<sup>1)</sup> Griedija: ἐν ἀπορία δὲ ών πόρον εὐρε τῆς σωτηρίας.

bedurfte, fand auch hier wieder Nath jene bewunderungswürdige Frau. Sie bewog nämlich den Fürsten des Boltes, zum römischen Kaiser eine Gesandtschaft abzuschiesen, mit der Bitte, daß ihnen ein Lehrer der Wahrheit gesendet werde. Dieser nahm den Kath an und schieste die Gesandten. Als der Kaiser — es war dieses nämlich Konstantin, der eifrigste Anhänger der Frömmissteit — den Gegenstand ihrer Bitte ersahren, erwies er den Gesandten ein sehr großes Wohlwollen und schieste dem Volke als Boten der Gotteserkenntniß einen Mann, der durch seinen Glauben, seine Einsicht und sein Leben ausgezeichnet und des Hohenpriekerthums gewürdigt war, zugleich mit sehr vielen Geschenken.

Eine folche Sorge wandte er Denjenigen zu, die ihn gebeten hatten; aus freien Stücken aber nahm er sich der Jünger der Wahrheit in Bersien an. Da er nämlich erfahren, daß sie von den Gottlosen bedrängt würden, und daß der dortige König, dem Irrthum huldigend, vielerlei Nachstellungen ihnen bereite, schrieb er an denselben und ermahnte ihn zur Frömmigkeit und forderte, daß die Diener der Frömmigkeit Ehre genößen. Am besten wird aber der Brief selbst den Eiser des Schreibenden bezeugen.

24. Schreiben bes Raisers Konstantin an Sabor, ben König ber Berser, in Betreff ber Sorge für bas Bolk Gottes.1)

Indem ich den göttlichen Glauben bewahre, bin ich bes Lichtes der Wahrheit theilhaftig, und geleitet von dem Lichte der Wahrheit erkenne ich hinwiederum den göttlichen Glauben. Daber halte ich, wie auch die Thatfachen es beftätigen, den heiligen Dienst Gottes für den Lehrer der Erkenntniß des heiligen Gottes. Ich bekenne, daß ich diese

<sup>1)</sup> Andere Lesart: in Betreff ber Chriften.

Religion habe. Mit Silfe ber Macht biefes Gottes habe ich, von ber äuffersten Rufte bes Meeres bertomment, nach einander ben gangen Erbfreis gu ber feften Boffnung aufgerichtet, baß alle Länder, fo viele ihrer, von fo ihrannischen Berrichern gefnechtet und täglichen Bedrangniffen unterworfen, in Berfall gerathen waren, durch ihre Theilnahme an ber Erleichterung bes ganzen Staatswefens gleichsam wie in Folge einer aratlichen Behandlung gu neuer Rraft gelangen werben. Jenen Gott verebre ich, beffen Beichen mein ihm gemeihtes Rriegsbeer auf ben Schultern tragt, und mit welchem gefchmudt es, wohin immer bie Sache bes Rechtes ruft, bahin fofort fich wendet, von beffen berrlichen Siegen ich bann hinwiederum ben Benuf habe. 3ch betenne, tag ich biefen Gott in immermabrenbem Unbenfen ehre. Mit reinem und lauterem Ginn ertenne ich, bag er in ber bobe wohnt. Ihn rufe ich fnieend an, inbem ich verabscheue alles unreine Blut und vermeibe bie mibrigen und unbeilbringenden Berüche und alles burch Bauberformeln befprochene1) Feuer, burch welches Alles beflect, ein unerlaubter und unfäglicher Irrthum viele Bolter und gange Geschlechter gu Grunde richtet, indem er sie ber Unterwelt überliefert. Bas nämlich ber Gott ber ganzen Belt aus Sorge für bie Menichen in ber ihm eigenthümlichen Gute in's Dafein gefett hat, bavon verftattet er feineswegs, baß es ber Leidenschaft eines Jeden Dienstbar gemacht merbe. 3m Gegentheil forbert er nur einen reinen Sinn und eine unbefledte Seele von ben Menschen, ba er bie Berte ber Tugend und Frommigfeit an ihnen ichatt. Denn an ben Berten ber Gerechtigfeit und Milbe hat er Boblgefallen, weil er bie Sanften gerne bat, Die Unruhigen aber haft, ben Glauben liebt und ben Unglauben ftraft und, jebe mit Unmagung verbundene Bewalt fturgend, ben Stolg Derer.

<sup>1)</sup> Griech. έπωδή; andere Lebart: γεώδη, erbartiges Feuer, mahrscheinlich im Gegensatz jum bimmlischen, geistigen Feuer. Das Schreiben spielt hier auf ben persijchen Kultus an.

bie sich überheben, züchtigt. Die von Dünkel Getragenen vertilgt er von Grund aus, den Demüthigen und Geduls bigen lohnt er nach Verdienst. So auch fchätzt er gar sel,r ein gerechtes Königthum und stützt es durch seine hilfe und ershält den königtichen Sinn auf die Ruhe des Friedens gerichtet.

3ch glaube also nicht zu irren, o Bruder, indem ich bekenne, bag Diefer ift Gott und Urbeber und Bater von Allem, ben Biele Derjenigen, Die bier geberricht, in mabnfinnigen Irrthumern befangen, zu verläugnen unternommen haben. Aber alle Jene hat ein fo fchredliches Ende bin= weggerafft, baß bas gange nachfolgenbe Menschengeschlecht anftatt jedes anderen Strafbeispiels ihre Schickfale Denjenigen, bie Uhnliches unternehmen, anwünscht. Unter eben Diefen meine ich daß Giner gewesen sei, ben ber Born Gottes wie ein gewaltiger Sturmwind bier bei uns los= riß und in Guer Gebiet hinüber ichleuberte, fo bag er bei Euch ein Allen befanntes Undenken ber auf ibm laftenben Schande gurudließ.1) Es scheint aber auch schon zuzutreffen. baß gerabe in unserer Zeit bie Strafe Jener offenbar wirb. 3ch felbst fab nämlich bas Ende Derjenigen, welche burch bie jungst erlaffenen ungerechten Stifte bas Gott geweihte Bolt geängstigt haben. Defhalb gebührt Gott reicher Dant bafür, bag burch bie Leitung feiner bochften Borfebung bas gange, bem göttlichen Befete bienenbe Menfchengefchlecht bes ihm gurudgegebenen Friedens fich freut und rühmt. Wir find baber gu ber festen Uberzengung gelangt, baß Alles auf bas Schönfte und Befte fich verhalt, wenn Gott fich würdigt, burch die reine und hoch geachtete Religion, welche Jene haben, in Folge ber Übereinstimmung in ben beiligen Dingen Alles um sich zu fammeln. Bie glaubst Du nun wohl, daß ich mich freue, da ich vernehme, daß auch in Persien burchweg die angesehensten Orte, wie ich es wünfche, burch bie Unwesenheit von Leuten Diefer Urt ich meine nämlich von Chriften; benn auf biefe bezieht fich

<sup>1)</sup> Balerianus 253-260, ber bon ben Perfern bestegt und gefangen genommen wurbe.

meine ganze Rebe — geziert werben? Dir also und gleischer Weise auch Jenen gereicht Dieses zum Besten; wie Dir, so ihnen. So nämlich wirst Du ven Herrn aller Dinge Dir gnädig, gütig und geneigt machen. Diese also empsehle ich Dir, da Du ein Solcher vist; Diese lege ich in veine Hand, weil Du auch durch Frömmigkeit ausgezziechnet bist; Diese liebe so, wie es Deiner Menschenfreundlichtet entsprechen ist. Dir selbst nämlich und uns wirst Du in Bezug auf den Glauben eine unbeschreibliche Wohlstat erweisen.

Eine fo große Sorge widmete ber gutige Raifer ben Frommen, indem er nicht nur feiner Unterthanen fich annahm, sonbern auch nach Rraften für bas Bohl ber einem anderen Scepter Unterworfenen thatig war. Daher er= frente er aber auch seinerseits fich eines besonderen göttlichen Schutes, und mabrent er über gang Europa und Libben und ben größten Theil von Afien herrschte, hatte er gefügige Unterthanen, die gerne ber Leitung fich überließen. Ja. fogar von ben barbarifchen Bolterschaften maren bie einen freiwillig ihm unterthan, die anderen im Rriege bezwungen, und allenihalben wurden Trophäen errichtet und murbe ber Raifer als Sieger verherrlicht. Indeffen haben Diefes auch Undere ichon bes Weitern beschrieben; wir wollen uns baber an ber uns vorliegenden Geschichte halten. Der lobwürdige Raifer also trug in feinem Bergen apostolische Sorge; Diejenigen aber, welche bes Hohepries fterthums gewürdigt waren, wollten nicht nur nicht aufbauen, fondern unternahmen es fogar, die Grundfesten ber Rirche zu zerftoren, indem fie Jene, Die Diefe Grundfesten mit1) ben apostolischen Dogmen schützten, burch bie ver= Schiedenartigsten Berläumbungen angriffen und vertrieben. Sie waren nämlich feineswegs in ihren neibischen Beftre-

<sup>1)</sup> Auch nach bem Urterte ift es zweifelhaft, ob biefes "mit, ,uera" im Sinne bon "zugleich mit" ober "burch, vermittelft" zu nehmen fei.

bungen baburch befriedigt, daß sie jene bekannten Anschläge gegen ben großen Gustathius in's Werk gesetzt hatten; viels mehr unternahmen sie es, auch noch einen anderen großen Bertheibiger ber Wahrheit zu stürzen, und veranstalteten zu biesem Zwecke die mannigfaltigsten Umtriebe.

#### 25. Die gegen ben beiligen Athanafins gefchmiebeten Umtriebe.

Nachbem Alexander, jener bewunderungswürdige Bischof, welcher die gottlose Lehre des Arius verdammt hatte, an bas Enbe feines Lebens gefommen war, fünf Monate nach ber Spnobe in Nicaa übernahm in ber alexandri= nischen Kirche Athanasius ben Vorsit, ein Mann, ber, bon Jugend auf in ber beiligen Wiffenschaft erzogen, in ben firchlichen Diensten jeber Art fich auszeichnete. Diefer war auf ber großen Synobe ben Angriffen gegen bie apostolischen Dogmen entgegengetreten und hatte baburch allerbings bas Lob ber Bertheibiger ber Wahrheit fich erworben, aber auch zugleich von Seiten ber Begner als ihr Biberfacher Sag und Feindschaft sich zugezogen. Er war nämlich Begleiter bes berühmten Alexander, ein Jüngling zwar an Jahren, aber ber erfte in ber Reihe ber Diatonen. Da nun Diejenigen, welche ben eingeborenen Gott Bu befämpfen unternommen, jenen feinen Gifer für bie Bahrheit burch eigene Erfahrung hatten fennen lernen und jett faben, bag ber hirtenftab ber alexanduinischen Rirche in feine Banbe gelegt war, betrachteten fie bie Erhebung beffelben ale eine Schwächung ihrer Macht.1) Defibalb erfannen fie etwas Derartiges, wie folgt. Da nämlich jener befannte Meletius, ben bie nicanische Spnobe abgesett batte, nichtsbestoweniger bie Thebais und die angrenzenben Theile Agpptens in Berwirrung und Unruhe erhielt, fo

<sup>1)</sup> Griechisch: δυνάμεως; andere Lebart: δυσσεβείας, ihrer Gottlosigfeit.

bestachen sie einige von den Parteigängern besselben, damit der Eindruck der Beschuldigung ein unverfänglicher sei, und bewogen sie, dum Kaiser zu gehen und die verläumderische Anklage zu erheben, als wenn Athanasius in Üghpten Steuern ausschreibe und das eingehende Geld einem gewissen Manne, der nach der Herrschaft strebe, zusommen lasse; und dadurch, daß sie die Obren des Kaisers bethörten, nöthigten sie den Athanasius, nach Konstantinopel zu kommen. Dieser aber, dorthin gelangt, bewies die Falscheit seiner Ankläger und erhielt die von Gott ihm anverstraute Kirche zurück. Dieses bezeugt auch das Schreiben des Kaisers an die alexandrinische Kirche, dessen Schluß ich bier einsüge.

Bruchftud eines Schreibens bes Raifers Ronftantin an bie Alexandriner.1)

Nichts haben die Gottlosen gegen Eueren Bischof versmocht; glaubt mir Das, Brider! Nichts haben sie erreicht, als daß sie nach Bergeudung der uns verliehenen Zeit in diesem Leben keine Gelegenheit mehr zur Buße haben. Daher ermahne ich Euch: ermuthigt Euch selbst, pflegt Euere Liebe<sup>2</sup>) und verfolgt mit aller Entschiedenheit Diezenigen, welche Euch die Gnade der Eintracht zu rauben streben, und Gott vor Augen haltend liebet Euch selbst! Ich habe nämlich Eueren Bischof Athanasius gnädig aufgenommen und angeredet wie einen Mann Gottes, welcher er nach meiner Überzeugung auch ist.

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben finbet fich gang in ber Apologie bes Athanafins gegen bie Arianer, Edit. Maurin. tom. I. p. I. pag. 179. 180. Bibl. b. Kirchenväter, Athanas. II. Bb. S. 184.

<sup>2)</sup> Bei Athanafius a. a. D.: unfere Liebe.

### 26. Rene Berfolgungen bes Athanafins.

Indessen änderten die Bosen boch auch so nicht ihre Gefinnung, fondern fetten vielmehr neue Anschläge in's Werk, wie sie ähnlich noch niemals irgend Einer ber alten Tragodien= ober Romobien=Schreiber erfonnen bat. Sie marben nämlich auf's Neue Anfläger aus berfelben Bartei und fandten biefe zum Raifer mit ber Ausfage, ber Rampfer ber Bahrheit habe viele und unfägliche Frevelthaten gewagt. Als Führer bienten benfelben Eusebius und Theogonius und Theodorus von Berinthus, - Berinthus beifit jett Beraklea, - welche fagten, jene Dinge feien nicht gu ertragen, ja nicht einmal anguhören. Gie fuchten alfo ben Raifer gu überreben, bag er in Cafarea in Balafting, mo bie meisten Ubelgefinnten fich befanden, eine Synobe verfammle und bort über ben Athanafius Bericht halten laffe. Der Raifer ließ fich von ihnen als von Bischöfen überreben - benn er wußte gar nicht um die binterliftigen Blane - und befahl, daß Diefes geschebe. Allein ber beilige Athanafius, welcher bie bofe Befinnung ber Richter burchschaute, erfchien nicht zu biefer Berfammlung. Biervon nun entnahmen fie einen noch fraftigeren Scheingrund su ihren Beschuldigungen, und in Durchführung ihres Rampfes gegen bie Bahrheit flagten fie ihn bei bem Raifer auffer ben anberen Besetzesübertretungen auch noch ber Berrichfucht und Wiberfetlichkeit an; und fie murben nicht ganglich in ihrer Soffnung getäuscht; ber fanftmutbige Raiser ließ sich nämlich durch ihre Aussagen in Zorn bringen und richtete ein Schreiben an Jenen, in welchem er fowohl feiner Erregung Ausbruck gab als auch ihm auftrug, fich nach Thrus zu begeben. Dort batte er nämlich befohlen, baf die Synode fich versammle, indem er, wie mir icheint, vermuthete, Cafarea mochte bem Athanafius wegen bes bortigen Bifchofs etwas verbächtig fein. Er fchrieb auch an bie Synobe fo, wie es für einen burch From= migfeit ausgezeichneten Mann gu fchreiben geziement mar. nämlich Folgendes.

27. Schreiben bes Kaifers Konstantin an bie Synobe in Thrus.

Ronstantin, der Erhabene, der heiligen Synode in Thrus.

3mar murbe es ohne Zweifel angemeffen und ben gegenwärtigen glücklichen Zeitverhaltniffen burchaus entsprechend fein, wenn bie tatholische Rirche ohne alle Spaltung ware, und wenn von ben Dienern Chrifti jegliche Schmahfucht jett fern bliebe. Nachtem aber Ginige, von bem Stachel eines ungefunden Chrgeizes getrieben, - benn ich mochte boch nicht fagen, daß sie ihrer felbst unwürdig lebten, -Alles in Bermirrung zu bringen fuchen, mas mir fcblimmer als jedes andere Unglud vorkommt, fo ermahne ich vieserhalb Euch, die Ihr übrigens, wie man zu fagen pflegt, auch felbft fcon Gile habt, daß 3hr mit hintansetzung jeglicher Bogerung Euch an einem Orte verfammelt und eine Spnobe bilbet, um Denen, bie ber Silfe bedürfen, beigufteben, um ben Brübern, welche in Befahr ichweben, Deis lung zu bringen, um bie jett getrennten Blieber gur Gintracht gurudzuführen und um bie Fehler, wie bie Beit ce erlaubt, zu verbeffern, bamit Ihr biefen fo großen Provin= zen die nothwendige Eintracht wieder verschafft, welche, o bes Frevels, weniger Menschen Selbstüberhebung gerftort bat. Daß aber Dieses auch Gott, bem Berrn aller Dinge, wohlgefällig und uns überaus erwünscht und Euch felbst, falls es Euch nämlich gelingen follte, ben Frieden wieder berzustellen, zu nicht gewöhnlicher Unerkennung bienlich fein werde, barüber, glaube ich, find alle Menschen einverftan= ben. Bögert also nicht länger, sonbern richtet nunmehr Eueren gangen Gifer auf biefes Wert; beeilet Euch, ben porliegenden Ungelegenheiten bie gebührende Erledigung gu verschaffen, indem Ihr mit vollkommener Lauterkeit ber Befinnung natürlich und mit bem Glauben Euch versammelt, welchen in allen Dingen, man konnte fast fagen, wie perfonlich zu uns rebend jener Erlofer, bem mir bienen, be-

sonbers von uns forbert. Unfererseits wird Richts von Dem, mas unserer Sorge zusteht, unterbleiben. Alles ift von mir gescheben, worauf 3hr in Gueren Briefen bingewiesen habt. 3ch habe an die Bischöfe, an welche 3hr wünschtet, geschrieben, baß fie fich einfinden und mit Ench an ben Sorgen Theil nehmen follten. 3ch habe ben Ronfularen Dionhfius abgefchickt, ber fowohl Diejenigen, bie gur Spnobe zu erscheinen haben, mit Euch baran erinnern, wie auch als Beschützer1) ber Berhandlungen und vor Allem ber Ordnung gegenwärtig fein foll. Denn wenn Einer, was ich nicht erwarte, unserem Befehle auch jetzt ausweischen und nicht zugegen sein wollte, so würde von uns Jemand borthin abgefandt werden, ber in Rraft faiferlichen Befehles ihn entfernend 2) zeigen foll, baß es nicht angebt, ben für die Wahrheit erlaffenen Befehlen bes Berrichers fich zu widersetzen. Es bleibt alfo die Aufgabe Euerer Beiligfeit, burch einträchtige Untersuchung, nicht nach Gunft ober Ungunft,3) fondern gemäß dem firchlichen und avostolischen Kanon für Alles, was gefündigt ober auch aus Irrthum gefehlt worden ift, die entsprechende Beilung vorzufeben, auf daß Ihr sowohl von allem gottesläfterlichen Befen die Kirche befreit als auch unsere Sorgen erleichtert als auch, indem Ihr die Wohlthat des Friedens ben jetzt Streitenben wieder verleibt, Euch felbft ben größten Ruhm verschafft.

Moge Gott Euch, geliebte Brüber, beschützen!

Da nun fo bie Bischöfe' in Thrus fich versammelten, tamen allerdings auch einige Andere, Die falfcher Lehren

<sup>1)</sup> Griechisch: xaráaxonos, Auffeber.

<sup>2)</sup> Griechisch: εκβαλών, ift der ständige Ausbruck für "ab-

<sup>3)</sup> Μήτε προς ἀπέχθειαν, μήτε προς χάριν, sine ira et studio.

<sup>4)</sup> Andere Lesart: προς τους εξήπουτα, gegen sechzig an ber 3ahl, was aus Sokrates und Sozomenus herübergenommen ift.

beschuldigt waren; Einer von Diesen war Afklepas von Gaza; es kam aber auch der bewunderungswürdige Athanasius. Ich will jedoch zuerst die traurige Geschichte der Anklage außeinandersetzen und dann erzählen, was sich in jenem viel besprochenen Gerichte zugetragen hat.

## 28. Die Synobe in Thrus (335).

Ein gemiffer Arfenius war Bifchof von ber Partei bes Meletius. Diefen hatten die Anhanger berfelben Bartei verborgen und baten ihn, so viel wie möglich fich geheim Bu halten. Dann fchnitten fie von irgend einem Leichnam Die rechte Sand ab, legten biefelbe balfamirt in ein hölzernes Riftchen und trugen fie überall umber, indem fie fagten, Arfenius fei umgebracht worben, und indem fie als Morber ben Athanasius bezeichneten. Allein bas Ange, welches Alles ichaut, ließ ben Arfenius nicht lange verborgen bleiben; es murbe vielmehr zuerft in Ugupten und ber Thebais ruchbar, daß er noch lebe; darauf führte man ihn nach The rus, wo jene fo tragifch berausgeschmudte Sand ben Richtern vorlag. Die Anhänger bes Athanafius hatten ihn nämlich entbedt, brachten ibn babin und nöthigten ibn, eine Beit lang in ber Berberge verborgen zu bleiben. Unterbeffen begab sich ber große Athanafius felbst früh Morgens in bie Berfammlung. Buerft nun führten fie ein Beibebild berein, welches ein zügelloses Leben geführt hatte; biese fprach laut, ohne Schen und Scham, vorgebend, fie habe Die Jungfraufchaft gelobt, Athanafius aber, ber ihre Gaftfreundschaft genoffen, habe ihr Gewalt angethan und fie gegen ihren Willen entehrt. Bahrend Jene Diefes fagte, trat ber Beschuldigte gerade ein, und bei ihm mar ein Briefter von lobenswerthem Lebenswandel; Timotheus hieß berfelbe. Da nun bie Richter bem Athanafius befahlen, gegen bie Anklage fich zu vertheibigen, schwieg berfelbe, gleich als wenn er nicht Athanasius ware; Timotheus bagegen fagte du bem Beibe: "Ich foll jemals mit bir, o Beib, gufammengetroffen, foll in bein Saus getommen fein?" Jene

aber schrie noch schamloser, wobei sie sich zu Timotheus binmandte, die Sand erhob und mit bem Finger auf ibn zeigte: "Du haft mir bie Jungfrauschaft entriffen, bu haft mich ber Unschuld beraubt," und Anderes, was benn Solche du fagen pflegen, die in Folge eines gang übermäßig gugel= losen Lebens bas Schamgefühl eingebüßt baben. Da nun fo bie Beranstalter bes Blanes zu Schanben geworben maren und auch von ben Richtern Diejenigen, welche Mitwiffer waren, errötheten, murbe bas Weib hinausgeführt. Da aber fagte ber große Athanafius, man folle bas Weib nicht entlaffen, fonbern fie in's Berbor nehmen und erforschen. wer Diefes angezettelt habe. Jene aber riefen, es lagen noch andere, gewichtigere Beschulbigungen vor, bie keines= wegs burch Lift ober Schlauheit entfräftet werben könnten: benn "das Auge, nicht das Ohr wird über das Borgebrachte zu entscheiben haben". So sprechend holten fie bas berühmt gewordene Ristchen hervor und becten die einhals famirte Band auf. Alle, welche biefelbe faben, ichrieen laut auf, bie Ginen, weil fie bas Abscheuliche fur mahr hielten, bie Unberen, weil fie gwar um ben Betrug wußten, aber glaubten, Arfenius fei noch verborgen. Raum jeboch mar für einen Augenblick Rube entstanden, als der Angeklagte bie Richter fragte, ob einer unter ihnen sei, ber ben Arse= nius kenne. Da nun Viele fagten, sie kannten ben Mann gang genau, befahl er, benfelben bereinzuführen. Und wieberum fragte er, ob biefes jener Arfenius fei, ber "von mir getöbtet und von Jenen nach bem Tobe frevelhaft verstüm= melt und ber rechten Sand beraubt worden ift". Als fie einstimmig fagten, er fei es, schlug Athanafius ben Mantel besselben zurud und zeigte beibe Banbe vor, sowohl bie rechte als auch bie linke; "noch eine andere Band," fagte er, "möge boch Reiner suchen wollen; benn zwei Sande bat jeber Mensch von bem Schöpfer aller Dinge empfangen." -Indeffen, obwohl auch Dieses so aufgebeckt worben, baß bie Ankläger und von den Richtern die Mitwissenden wohl nöthig gehabt hätten, sich zu verbergen und zu münschen. baß die Erbe fich ihnen öffnen moge, fo erfüllten fie ben-

noch mit Geschrei und Tumult ben Saal und schimpften ben Athanafius einen Zauberer, ber burch gemiffe Blendwerke bie Augen ber Menschen täusche; ja, fie machten Miene, ihn zungerreiffen und nieberzumeteln, fie, bie unmittelbar vorher noch als Ankläger gegen ben Morb auf= getreten waren. Jeboch bie von bem Raifer gur Bahrung ber Ordnung aufgestellten Männer verhinderten die Töbtung: fie riffen nämlich ben Sieger beraus, machten, baf er auf ein Schiff tam, und bewirkten baburch feine Rettung. Darauf begab fich berfelbe jum Kaifer und berichtete diefem über ben gangen gegen ibn versuchten Unschlag. Jene bagegen entsandten von ihren Befinnungsgenoffen einige Bischöfe in Die Mareotis, nämlich ben Theogonius von Nicaa, Theodorus von Perinthus, Maris von Chalcedon, ben Cilicier Rarciffus und Die Diefen Gleichgefinnten. Das reotis ift ein Theil von Alexandrien, fo genannt von bem See Marea. An Diesem Orte verfertigten fie bas Lugengewebe, entwarfen einige Schriftstude, ftellten ihre bloggelegten Berläumbungen als wahre Unklagen bin und fandten Diefes bem Raifer. Sie felbft begaben fich nach Mlia.

29. Die Kirchweihe in Jerufalem und bie Berbannung bes beiligen Athanafius.

Der Kaifer hatte nämlich verlangt, daß die ganze S13= nobe von Thrus nach Alia fich begebe, 1) und befohlen, daß

<sup>1)</sup> Auffallend ift es, daß im Texte ber ältere Rame Alia, in ber Uberichrift bagegen ber jungere, Jerusalem, erscheint. In ben ersten driftlichen Jahrhunberten galt nämlich die Heibenstadt Aelia durchaus nicht als Fortsetzung des vom Erdboben vertilgten Jerusalem, wie man auch daraus ersehen kann, daß ihr Bischof gar keinen herborragenden Rang in der Hierarchie einnahm. Erst seit dem vierten Jahrhundert kam mit dem Kultus der heiligen Orte auch wieder die Erinnerung an das alte Jerusalem und der Name desselben auf.

auch die Anderen alle von allen Seiten her zusammen kommen und die von ihm errichteten Tempelgebände einweiben sollten. Er entsandte auch von den besser gesinnten Beamten einige, die sich durch Frömmigkeit und Glauben hervorthaten, mit dem Befehle, in freigebiger Beise Jedem Alles zu liefern, nicht nur den Bischöfen und ihrem Gesolge, sondern auch allen Dürftigen, die von den verschiedensten Seizten her zusammenströmten. Es wurde auch der heilige Opferaltar mit königlichen Borhängen und goldenen, juwelenverzierten Kleinodien geschmickt. Nachdem so das Fest in der glänzendsten Weise gebalten worden, kehrten die Sinen in ihre Deimath zurück. Der Kaiser aber wurde, als er die Pracht und Mannigsaltigkeit der Festseier erfubr, von Freude durchdrungen und lobte den Geber des Guten dafür, daß er auch diesen Wunsch ihm erfüllt habe.

Nachdem dann aber Athanasius hinzugekommen war und sich über das rechtswidrige Gericht beklagte, befahl er, daß die beschuldigten Bischöfe herbeikommen sollten. Als diese angelangt waren, lieben sie aus Schen vor der offenstundigen Widerlegung die früheren Berläumdungen fallen, sagten aber zum Kaiser, Athanasius habe gedroht, er werde die Getreideaussuhr hindern. Diesen Worten glaubte der Raiser und verbannte Jenen in eine Stadt des sogenannten Galliens. Trier ist der Name derselben. Dieses war das dreissigste Jahr seiner Regierung.

#### 30. Die letten Berfügungen bes feligen Raifere Ronftantin.

Nachbem aber bas folgende Jahr und noch einige Monate versloffen waren, siel der Kaiser, als er zu Nikomedien in Bithhnien verweilte, in eine Krankheit. Da er nun das Ungewisse des menschlichen Lebens vor Augen hatte, so empfing er die Gnade der heiligen Tause. Er hatte Dieses nämlich bis dahin aufgeschoben, weil er gewünscht hatte, sie im Jordanslusse zu empfangen. Derselbe hinterließ drei Söhne als Erben bes Reiches, ben Konstantin, ben Konstantius und ben jüngsten, Konstans. Er befahl auch, daß ber große Athanasius nach Alexandrien zurücksehre, und zwar that er Dieses, obwohl Eusebius anwesend war und ihn zum Gegentheil zu bewegen suchte.

## 31. Apologie bes Raifers.

Niemand möge fich barüber wundern, bag Jener, von Täuschung befangen, folche Manner verbannt hat. Er glaubte nämlich ben Borfpiegelungen von Sobevrieftern, welche bie Bahrheit verbargen, übrigens aber ein großes Unfeben batten. Run wiffen Diejenigen, Die in ben beiligen Schriften erfahren find, bag auch ber göttliche David, ber Prophet, hintergangen wurde; und zwar hinterging ihn vicht ein Bobepriefter, fondern ein im Saufe erzogener und ber Beitfche unterworfener Knecht; ich meine nämlich ben Siba, ber ben König in Betreff bes Mephiboseth mit Lugen bediente und ben Acter beffelben fich aneignete.1) Diefes fage ich nicht, um ben Bropheten anzuklagen, fonbern um für biefen Raifer eine Entschulbigung porzubringen und bie Schwäche ber menschlichen Ratur barguthun und zu zeigen, bag man nicht ben Unklägern allein, auch wenn fie fehr angesehen find, glauben, fonbern bas andere Dhr für ben Angeklagten aufbewahren foll.

#### 32. Das Enbe bes Raifers.

Der Kaiser ging also in ein besseres Reich hinüber. Die Statthalter und Feldherren und die Übrigen alle legten ihn in eine goldene Lade und begleiteten ihn nach Konstantinopel, während das ganze Heer voraufging und nachfolgte und seinen Berlust bitter beklagte. Alle nämlich hatten einen gütigen Bater verloren. Welcher Shre aber sein Leichs

<sup>1)</sup> II. Rön. 16, 1-4.

nam theilhaftig wurde, und wie lange er im kaiferlichen Baslaste verblieb, da die Beamten die Ankunft seines Sohnes erwarteten, Dieses zu beschreiben halte ich für überslüssig, weil Andere es bereits dargestellt haben, was man leicht sinden und wodurch man sich überzeugen kann, wie der Lenster aller Dinge seine treuen Diener ehrt. Wenn Jemand Diesen nicht glauben will, so möge er sehen, was jetzt bei seinem Grabe und seiner Statue geschieht, und möge dann glauben den Berichten und dem Herrn, der da fagt: "Welche mich ehren, die werde ich ehren, und welche mich verachten, die werden verachtet werden."



<sup>1)</sup> I. Kön. 2, 30. — Am Grabe und bei der Statue Konstantins wurde jährlich am eilsten Mai, dem Grindungstage Konstantinopels, eine Festlichkeit veranstaltet (Chronic. Alex. p. 665. 67), die auch einen religiösen Charakter gehabt zu haben scheint, da unter Jusian dem Christen vorgeworsen wurde, daß sie "die auf der Porphyrsäule besindliche Statue Konstantins durch Opfer, Lichter, Beihrauch und Sebet verehrten" (Philostorgius, Kg. 2, 18).



# Zweites Buch.



# Bweites Buch.

(337 - 361.)

#### 1. Rüdtehr bes beiligen Athanafins.

Nachbem ber heilige Athanasius zwei Jahre und vier Monate in Trier sich aufgehalten hatte, kehrte er nach Alexandrien zurück. Bei bieser Gelegenheit richtete der Kaiser Konstantin, der älteste unter den Söhnen Konstantins des Großen, welcher im Abendlande über Gallien herrschte, folgendes Schreiben an die Kirche von Alexandrien. 1)

<sup>1)</sup> Erste Berbannung bes heiligen Athanasius 335—38. Konftantin der Große starb am 22. Mai 337. Der älteste seiner Söhne, Konstantin, geb. 316, schon zu Ledzeiten des Vaters Cäfar von Spanien, Gallien und Britannien, behielt auch als Augustus dies Provinzen sammt dem prosonsularischen Afrika; er war ein Beschützer der Orthodoxie, gerieth aber leider schon bald mit seinem Bruder Konstantius, geb. 317, Augustus des Morgensandes und seit 350 Alleinherrscher, war ein willsähriges Wertzeug in den Haben der Arianer und Bersosger der Rechtzläubigen, † 361. — Der sinigste der Söhne Konstantins, Konstans, geb. 320, erhielt nach seines ältesten Bruders Tode die Perrschaft über

Brief bes Raifers Ronftantin, bes Sohnes Ronftanting, an Die Alexandriner.

Der Raifer Konstantin dem Bolke ber katholischen Rirche in Alexandrien.

Euerer frommen Einsicht wird es, wie ich glaube, nicht entgangen sein, daß Athanasius, der Berkunder des gött-lichen Gesetzes, besthalb für einige Zeit nach Gallien ge-schieft worden ift, weil der Zorn der nach seinem Blute verlangenden und von Saß gegen ihn erfüllten Menschen fein geheiligtes Saupt bedrohte, und damit nicht durch bie Bosheit biefer Gottlofen ein unheilbares Ubel angerichtet murbe. Um Diefes alfo gu verhindern, murbe er bem Bereiche feiner Berfolger entzogen und geheiffen, in ber mir unterftellten Broving fich aufzuhalten, fo jeboch, bag er in ber Stadt, in welcher er fich befand, an allem Rothwenbigen Überfluß hatte, obwohl er allerdings in feiner überaus lobwürdigen Tugend und im Bertrauen auf Gottes Bilfe auch bie Bedrananiffe einer rauberen Lebensweife für Richts wurde gehalten haben. Da nun schon mein Bater, unfer Berr, ber Raifer Ronftantin feligen Undenkens, befonders mit Rudficht auf Euere ihm fo angenehme fromme Befinnung beschloffen batte, ben Bischof feiner Stadt qu= rudzugeben, jedoch von bem Loofe ber Menschen zu früh betroffen vor ber Erfüllung feines Buniches bingegangen ift, so hielt ich es für angemessen, ben Gebanken bes bochfeligen Raifers wieber aufzunehmen und gu vollführen. Wenn nun Jener Eueres Anblickes fich wieder erfreuen wird, so werbet Ihr auch vernehmen, in welcher Achtung er bei mir gestanden hat; benn es ift in ber That nicht zu verwundern, wenn ich Etwas für ihn gethan babe, ba fo-

bas ganze Abenbland; er nahm sich ber von Konstantius verfolgten Bischöfe an, verlor aber schon 350 gegen ben Empörer Magnentius Thron und Leben.

wohl ber Gebanke an Euere Sehnsucht als auch allein schon bie ganze Erscheinung eines solchen Mannes mein Inneres dazu trieb und drängte. Die göttliche Vorsehung möge Euch, geliebte Brüder, behüten!

Mit diesem Schreiben kam der heilige Athanasius an. Alle nahmen ihn mit Freuden auf, sowohl die Städter als auch das Landvolk, niederen und vornehmen Standes; nur allein die Anhänger des arianischen Irrglaubens wurden durch seine Rückfehr beunruhigt. Daher begannen sie von Neuem ihr altes Känkespiel, Eusebius nämlich und Theogonius und so Biele von der Bartei noch übrig waren, und bestürmten wieder das Ohr des zudem noch jugendlichen Kaisers. Ich werde nun jeht auseinander sehen, wie dersselbe von dem geraden Wege der apostolischen Lehre abgesbracht wurde.

#### 2. Raifer Konftantius wird bem mahren Blauben entfrembet.

Konstantia, ebemals die Gattin bes Licinius, mar eine Schwester Ronftantine. Mit Diefer murbe ein gemiffer Briefter befreundet. Der von dem Krankbeitoftoff Des Arianismus in sich aufgenommen hatte, ohne jedoch fein Ubel offen Bu Tage treten zu laffen. Run pflegte er in ben häufigen Unterredungen mit ihr wohl zu fagen, daß Arius bas Opfer bösmilliger Unträgerei geworben fei. Diefe Frau nun mutbigte ber von Allen gepriefene Konstantin nach bem Tobe ihres gottlosen Bemahls feiner größten Theilnahme und bulbete nicht, baß sie unter ben Beschwerben bes Bittmenftanbes zu leiben habe. Ja, als fie zum Sterben tam, ftanb er ihr gur Seite und forgte für bie paffenofte Bflege. Da-mals nun ließ sie jenen Briefter herbeirufen und bat, ibn ber kaiferlichen Suld empfehlen zu burfen. Ronftantin fagte ihr Bemahrung gu und erfüllte auch fpater fein Berfprechen, indem er jenem Manne ben freiesten Butritt zu feiner Berfon verstattete: allein obwohl verfelbe eines vielfältigen

Wohlwollens gewürdigt war, wagte er boch nicht, feine innere Krantheit zu offenbaren, ba es ihm nicht entgeben tonnte, bag bie Gefinnung bes Raifers in Bezug auf Die religiösen Angelegenheiten unwandelbar feststand. Als nun Ronftantin, im Begriffe, in bas unvergängliche Reich binuber zu geben, Die hinfällige Berrschaft burch Testament unter feine Gobne vertheilte, von benen feiner bei bem Sterbenben anwesend war, vertraute er gerade biesem Briefter bas Teftament an, mit bem Befehle, es bem Ronftantius gu übergeben. Dieser war nämlich weniger weit entfernt als bie Ubrigen, und es ftand fomit zu erwarten, bag er vor ihnen eintreffen werbe. Auf biefe Beife murbe jener Briefter mit bem Konstantius bekannt — er übergab nämlich bas Testament, wie ibm befohlen worben. - und befreundet und balb gebeiffen, benfelben öfter zu befuchen. Da er nun erkannte, bag bie Befinnung bes Konftantius febr fchmanfend und bem von ben entgegengefetten Winden bin und ber bewegten Schilfrohr nicht unähnlich fei, fo faßte er Muth, um ben Rampf gegen bie evangelischen Wahrheiten au eröffnen. Bunachst beklagte er tief bie in ben Rirchen berrschende Berwirrung; bann bezeichnete er als Urheber berfelben Diejenigen, welche bas nicht fcbriftgemäße Bort "wefensgleich" ber Glaubenslehre eingefügt hatten; biefes Wort verurfache bie Spaltung wie im Rlerus, fo auch im Bolte. Dann richtete er feine Antlage gegen Athanafius und beffen Gefinnungsgenoffen und ichmiebete Rante gegen biefelben. Einen folden Mann nun gebrauchten Eufebius, Theogonius und Theodorus von Berinth als Belfershelfer. Diefer Theodorus mar ein Mann von feltener Gelehrfamfeit und hat auch eine Erklärung ber beiligen Evangelien geschrieben; gewöhnlich wird er ber Berakleote genannt. 1)

<sup>1)</sup> Theoborus, geb. in Herallea in Thracien, welches früher Berinth hieß, und ipater Bischof seiner Baterstadt, schrieb nach bem Zeugniß bes hieronymus Kommentare zu Matthäus und

Jene Männer also, die in der Nähe befindlich den Kaiser oft saben, bezeichneten die Rückehr des Alhanasius aus der Berbannung als die Duelle vieler übel, indem nicht nur Ughpten, sondern auch Balästina, Phönizien und die angrenzenden Länder von den Stürmen würden betroffen werden.

### 3. Zweite Berbannung bes Athanafins, Erhebung und Enbe bes Gregorius.

Durch folche Reben nahmen sie balb ben leicht beweglichen Sinn bes Raifers gefangen und überrebeten ibn, bak er ben Athanasius aus ber Rirche vertrieb. Diefer mertte iedoch frühzeitig bie Rachstellungen und ging ihnen aus bem Wege, indem er fich nach dem Abendlante begab. 1) Die Eusebianer hatten nämlich auch bem Bischof von Rom-Julius regierte damals biefe Rirche - die gegen Athana= fius geschmiebeten Unflagen überfandt. Diefer jeboch. im Unschluß an bas Gefet ber Rirche, befahl sowohl ihnen felbst, nach Rom zu kommen, als auch berief er ben beiligen Athanasius por seinen Richterftuhl.2) Letterer ging fofort hin, sowie er die Borladung3) erhalten hatte: Jene aber gingen nicht nach Rom, weil sie, wohlbekannt mit ber von ihnen felbst geschmiedeten Sache, einsahen, baß ihre Lüge leicht burchschaut werben mußte; bagegen fetten fie ber Beerde, welche sie von ihrem Birten getrennt erblickten. einen Bolf jum Sirten. Derfelbe bieg Gregorius und bebanbelte bie Beerbe feche Jahre hindurch graufamer als ein wildes Thier, bis er endlich für feine Frevel bufte, in= bem er von ben eigenen Pflegebefohlenen auf eine fored= liche Beife getödtet murbe. - Als nun Athanafins gum

Johannes, ben Briefen Pauli und ben Pfalmen. Er murde von ber Spnobe zu Sarbika als Arianer abgesetzt und ftarb um 358.

1) Im Jahre 340.

<sup>2)</sup> Είς την δίκην ἐκάλεσε.

<sup>3)</sup> Khησις, citatio.

Konstans gekommen war, — Konstantin nämlich, ber ältere Bruder, war im Kriege gefallen, - führte er Klage über Die Nachstellungen von Seiten ber grianischen Bartei und über ihren Rampf gegen ben apostolifden Glauben; er gebachte auch bes Baters und ber von ihm berufenen großen Synobe, und wie berfelbe an ber Berfammlung theilnebmend bas von ben Bifchofen Befchloffene burch ein Gefet befräftigt batte. Durch folche Klagen erweckte er in bem Raifer ben Gifer feines Baters; benn faum batte berfelbe von diefen Dingen gehört, als er auch ichon an ben Bruber schrieb und ihn ermahnte, bas Erbe ber väterlichen Rechtgläubigfeit') unverfehrt ju bewahren. Jener nämlich habe burch feine Frommigkeit bie Berrichaft befestigt und sowohl die thrannischen Gerrscher ber Römer gefturet als auch bie ringsum wohnenben Barbaren unterworfen. -Diesem Schreiben leiftete Konftantius Folge und befahl, baß bie Bifchofe bes Morgenlandes und bes Abendlandes in Sarbita, einer Stadt Muriens und Metropole von Dacien, fich versammeln follten. Es lagen nämlich auch noch viele andere Ubelstände in ber Rirche vor, welche eine innobale Behandlung erheischten.2)

## 4. Baulus, Bischof von Ronftantinopel.

So hatten die Barteigänger des Arianismus den Baulus, Bischof von Konstantinopel, einen Borkämpfer der Rechtzläubigkeit, als Urheber der Empörung angeklagt und noch Mehreres hinzugefügt, wie sie es so gegen die Berkünder der wahren Lehre vorzubringen pflegen. Damals

1) Εύσέβεια.

<sup>2)</sup> Theeboret berichtet hier summarisch, indem er das Zwisscheilegende übergebt. Nach der Flucht des Athanastus fanden noch ausser der ihn freisprechenden römischen Synobe unter Papst Inlius mehrere, drei oder bier antiochenische Synoben statt, deren berühmteste, die in encaeniis genaunte b. J. 341, den Athanasius wieder absetze.

jedoch bulbete bas Bolk nicht, daß er nach Sarbita gebracht werbe, weil es die Nachstellungen von seinen Wibersachern befürchtete. Balb nachber aber batten fie ben leichten Sinn bes Raifers wieder umgestimmt, vertrieben ihn aus ber Sauptstadt und verbannten ibn nach Rufusus. Es ift biefes eine fleine Stadt, welche früher zu Rappabocien geborte, jett aber gum zweiten Armenien gerechnet wirb. Allein es genügte ben Mannern bes Umfturges nicht, baß ber ehrwürdige Baulus in der Bufte fich aufhalten mußte, fonbern fie entfandten Schergen ihrer blutburftigen Gefinnung und überlieferten ihn einem gewaltsamen Tob. Sierüber melbet ber beilige Athanasius, welcher in ber wegen seiner Flucht verfaßten Vertheidigungsschrift Folgendes1) berichtet: "Den Bischof Baulus von Konstantinopel haben fie verfolgt und, ba fie ihn gefunden, erbroffeln laffen, wie offentundig ift. hierzu gebrauchten fie gleichsam als Scharfrichter ben Eparchen Philippus, welcher einerseits eines ber Saupter ibrer Barefie und anbererfeits ber ausführenbe Diener für ibre ichlechten Blane mar." Sold' meuchelmörberifche Thaten erzeugte Die gottlofe Lehre bes Arius; benn ihrem Rampfe gegen ben Gingeborenen entspricht auch, mas fie gegen beffen Diener verüben.

#### 5. Macedonius und feine Irrlehre.

Benen Mann also batten sie fo in ben Tob ober, beffer gefagt, hinüber in bas himmelreich gefandt. Darauf fetten fie an feine Stelle ben Macedonius, ben fie für ihren Befinnungsgenoffen bielten, weil er, ihnen ahnlich, gegen ben heiligen Geift läfterte.") Jeboch furze Zeit nachber vertrieben fie auch Diesen wieber, weil er es nicht über fich

<sup>1)</sup> Athan. opp. tom. I. p. 322. 2) Der unmittelbare Nachfolger bes Paulus war Ensebins von Ritomedien, das Haupt der Arianer und der eigentliche Urheber ber gegen Baulus gerichteten Berfolgungen; erft nach Diefem folgte Macebonius.

bringen konnte, Den ein Geschöpf zu nennen, ben die heis lige Schrift als Sohn bezeichnet. Daher wurde er nun, getrennt von ihnen, der Urheber einer besonderen Häreste, indem zwar auch er nicht den Sohn als dem Bater wessensgleich betrachtete, wohl aber lehrte, daß derselbe in jeder Beziehung seinem Erzeuger äbnlich sei; den heiligen Geist dagegen nannte er offen ein Geschöpf. Dieses Letztere trat nicht lange nachher genau in der von uns beschriebenen Weise zu Tage.

### 6. Die Synobe in Sarbita.1)

In Sarbika fanben sich gemäß ben alten Berichten dweihunbertfünfzig Bischöse ein. Es kamen borthin auch der große Athanasius und Afklepas von Gaza, dessen ich schon Erwähnung that, und Marcellus von Anchra, der Metropole Galatiens, welcher bereits an der großen Spenode als Bischos Theil genommen hatte. Ebenso kamen aber auch ihre Ankläger, die Säupter der häretischen Partei, die vordem schon in der Sache des Athanasius Richter gewesen waren. Da sie jedoch die Festigkeit der Synode und ihre gesunde Denkungsart in Bezug auf die beiligen Leheren erkannten, wollten sie, selbst gerusen, nicht einmal zur Bersammlung erscheinen; vielmehr entsernten sich mit den ungerechten Richtern zugleich auch die Ankläger. Dieses bezeugt noch besser das Synodalschreiben, welches ich zum Zwese eines genaueren Berichtes einfügen will.

<sup>1)</sup> Im Jahre 344. — Die Angabe ber Bahl ber Bifcofe in Sarbita ichwantt zwischen hundertstebenzig und dreihundert, barunter über siebenzig eusebianisch gesinnte; vgl. Defele, Conc.-Gesch. II. Aust. I. 539 ff.

<sup>2)</sup> Die Eusebianer verlaugten, bag Athanafius, Aftlepas unb Marcellus ohne Weiteres als ausgeschiosen gelten sollten. Als Dieses nicht bewiltigt wurde, entsernten fie fic bei ber Nacht, indem fie borgaben, sie mußten dem Kaiser zu einem Sieg über die Berfer Micht wunschen.

Shnobalfdreiben ber Bifchöfe, bie bort gufammengekommen, an bie Bifchöfe bes gangen Erbkreifes.")

Die heilige Shnobe, welche in Sarbika burch Gottes Gnabe von Rom her und von Spanien, Gallien, Italien, Campanien, Calabrien, Afrika, Sarbinien, Bannonien, Möfien, Dacien, Darbanien, bem zweiten Dacien, Macebonien, Thessalien, Achaja, Spirus, Thracien, Rhobopa, Asien, Karien, Bithinien, Bellespont, Bhrhgien, Bistivien, Rappabocien, Bontus, bem zweiten Phrhgien, Cilicien, Bamphylien, Lybien, ben chkladischen Isieln, Agypten, Thebais, Libhen, Galatien, Balästina, Arabien — her versammelt ist, ben Bischöfen an allen Orten und Mitpriestern ber katholischen Kirche, ben geliebten Brüdern, Gruß im Herrn.

Bieles haben die Anhänger des Arius und zwar oft gegen die Diener Gottes, die den rechten Glauben bemahzen, unternommen; denn um ihre falsche Lehre einzuschieben,<sup>2</sup>) versuchten sie die Rechtgläubigen zu vertreiben. So sehr haben sie sich, um es kurz zu sagen, gegen den Glauben aufgelehnt, daß es der Beachtung unserer gottgeliebteskenkaiser nicht entgehen konnte. Daher haben ebendieselben gottgeliebten Kaiser unter dem Beistande der göttlichen Gnade uns aus den verschiedenen Provinzen und Städten hierher zusammengeführt und die Abhaltung dieser heiligen

<sup>1)</sup> Bei Athan. apol. c. 44. t. I. p. I. p. 162 sqq. ed. Bened.

<sup>2)</sup> Griech. Εποβάλλοντες, andere Lesart Επολαβίντες, nachbem sie eine falsche Lehre angenommen.

Shnobe in ber Stadt ber Sarber ermöglicht, 1) auf daß jede Meinungsverschiedenheit beseitigt, jeder Irrglaube entfernt und die Berehrung Christi als eine und dieselbe von Allen gepflegt wurde.

Es tamen nämlich aus bem Morgenlande Bifchofe, und zwar maren gerabe tiefe von ben erhabenen Raifern bierber entboten aus bem Grunde, weil fie gu wiederholten Malen gegen unfere geliebten Bruter und Mitbifchofe, ben Athanasius, Bischof von Alexandrien, Marcellus, Bischof von Anchra in Galatien, und Aftlepas von Baza Rlagen erhoben hatten. Bielleicht find ja auch fchon bis gu Guch biefe Berlaumbungen gebrungen, und vielleicht haben Jene auch fcon Eueren Ginn2) beunruhigen wollen, um fo gum Nachtheile Unschuldiger für ihre Ausfagen bei Euch Glauben gu finden und baburch von fich felbft ben Berbacht verwerflicher Freiehre abzulenten. Jeboch murbe ihnen ein foldes Beginnen nicht langer mehr nachgefeben; benn ber bie Rirche regiert, bas ift ber Berr, welcher für biefe und für uns alle ben Tod erdulbet und aus eigener Macht die Aufnahme in ben himmel uns allen gegeben bat. Bor= längst nun hatten also bie Anhänger bes Gusebius und Maris, bes Theodorus, Theogonius, Urfacius, Balens, Menophantus und Stebbanus') an unseren Umisgenoffen Julius, ben Bischof ber romischen Kirche, in Betreff ber porermähnten Mitbifchöfe, nämlich bes Athanafius, Bifchofs von Alexandrien, bes Marcellus, Bifchofs von Anchra in Galatien, und bes Aftlepas von Baga, ein Schreiben gerichtet. Ebenfo hatten aber auch die Bifcofe von ber anberen Bartei Briefe abgefandt, in welchen fie fur bie Rechtgläubigfeit unferes Mitbifchofes Athangfius Beugniß ab-

<sup>1)</sup> Gried. συνήγαγον ημάς... και την σύνοδον γενέσθαι δεδώκασιν, celebrari permiserunt.

<sup>2)</sup> Griechisch : euere Ohren. 3) Die beiben letzten Ramen find an biefer Stelle beauftanbet.

legten und bie Angaben ber Eufebianer als reine Lige und Berläumdung bezeichneten. Wenn nun schon aus bem Um= ftande, daß diese Letteren auf die Borladung unferes geliebten Mitbischofes Julius nicht erschienen find, sowie aus bem Schreiben beffelben Bischofes Julius ihre verläum= berifche Absicht vollkommen erkannt wird (benn fie maren boch wohl gefommen, wenn sie ihrem Beginnen und ben Unflagen gegen bie Mitbifchofe getraut hatten), fo haben fie boch gleichwohl auch burch ihr Berhalten auf biefer großen und heiligen Synobe felbft ihr Bautelfpiel noch beutlicher aufgebeckt. Als fie nämlich nach Sarbita gekommen waren und unfere Brüber, ben Athanafius, Marcellus, Aftlepas und bie Unberen bier fanben, trugen fie Bebenten, in eine gerichtliche Berhandlung einzutreten, und obwohl fie nicht einmal ober zweimal, fonbern oftmals vorgelaben murben, folgten fie bennoch ber Ginlabung nicht; und zwar hanbelten fie fo, mahrend alle verfammelten Bifchofe und gant befonders ber hochbetagte Sofins, ber fowohl burch fein Alter ale auch wegen feines Befenntniffes und ber von ihm erbulteten Drangfale aller Ehre und Rudficht wurdig war, sie erwarteten und in sie brangen, vor Gericht zu ersicheinen, damit sie ihre in Abwesenheit ber Mitbischöfe gessichehenen Aussagen und ihre schriftlichen Anklagen gegen biefelben auch in beren Begenwart beweifen fonnten. Allein fie erschienen nicht, obwohl vorgelaben, wie schon gefagt, fo baß fie alfo hieburch ben Beweis für ihre verläumberifche Gefinnung lieferten und burch ihre Beigerung auch bie von ihnen in's Wert gefetten Rachstellungen und liftigen Un= fchläge beinahe vollftanbig offenbarten; benn wer Bertrauen in feine Reben fest, tann biefelben auch im Ungefichte bes Gegners mahrhalten. Da fie nun alfo nicht magten, auf-Butreten, fo glauben wir, bag, wenn fie auch follten in Bufunft wieder Bofes anzetteln wollen, doch Riemand mehr werbe barüber im Ungewiffen fein, baß fie gegen unfere Mitbischöfe Nichts vorbringen fonnen, fondern nur in ihrer Abmefenheit diefelben verläumden und ihre Wegenwart permeiben.

Sie blieben nämlich nicht allein barum weg, geliebte Brüber, weil fie unwahre Unklagen gegen Jene vorgebracht hatten, fondern auch beghalb, weil fie faben, daß welche anwesend maren, die auf Grund verschiedener Beschuldi= gungen gegen fie felbst Unklagen erheben wollten. Es lagen nämlich Feffeln und Retten ba, bie man berbeigebracht batte, und es waren Männer anwesend, welche aus bem Eril Burudgekommen, und Mitpriefter von Solden, Die noch im Exil schmachteten, und Bermanbte und Freunde Derjenigen, welche burch fie getöbtet worben waren. Ja, mas bie Sauptsache ift; es maren Bischöfe ba, von benen ber eine bie Gifen und Banbe vorzeigte, die er auf ihre Beranstaltung bin getragen, mabrend ein anderer bezeugte, baß ihm burch ihre Nachstellungen ber Tod gebrobt habe; benn fie waren bis zu einem folden Grabe ber Bermegen= beit gefommen, baß fie fogar Bifchofe zu tobten magten und fie auch wohl wurden getobtet haben, wenn nicht Diefelben burch bie Flucht fich ihren Banben entzogen hatten. Go bezeugte wenigstens unfer Mitbischof, ber ehrwurdige Theobulus, ber sich ihren Nachstellungen entzogen hatte; er war nämlich burch biese ihre Nachstellungen zum Tobe verurtheilt worden. 1) Undere zeigten die von Schwertstrei= chen berrührenden Berwundungen; noch andere flagten, baß fie um ihretwillen Sunger gelitten batten. Diefes alles bezeugten nicht gewöhnliche Brivatleute, fondern gange Rir-

<sup>1)</sup> Griech. ἀνέστη γοῦν (es trat auf sc. als Zenge hiefür) 6... Θεόδονλος, φεύγων αὐτῶν την διαβολήν κεκέλευστο γὰρ ἐκ διαβολής αὐτῶν ἀποθανεῖν. Rösselt hat das φείγων der gewöhnlichen Ausgabe nach einigen Zengen in φέρων verwandelt und nimmt ἀνέστη, wosür dei Athanasius a. O. ἀπέ-θανε sieht, — sudlatus est, er ist getötet worden, so das also hier der wirkliche Nord des Theodulus berichtet würde. Allein dieser Gebrauch des ἀναστήναι ist unerweislich, und obtge Uebersehung im Texte past auch besser zu dem unmittelbar Vordersgehenden, wo nur von solchen Bischen die Rede ist, die beisnabe getötet worden wären.

den, beren Abgefandte und Vorfteber von bewaffneten Golbaten, Bolfshaufen mit Anitteln, Drohungen ber Richter und unterschobenen ober gefälschten Schriftstücken gu ergablen wußten. Es wurde nämlich ein Schreiben verlefen, welches bie Unhänger bes Theogonius gegen unfere Mitbischöfe Athanasius, Marcellus und Afflepas entworfen batten, um baburch auch bie Raifer gegen bieselben aufzubringen; Dieses bezeugten bie bamaligen Diakonen bes Theogonius. Dierzu tamen noch Gewaltthaten gegen Jungfrauen, Brandftiftungen in ben Kirchen und Ginterferung ber Bifchofe, und Diefes alles aus feinem anderen Grunde, als allein wegen ber unfeligen Barefie ber Arianer; benn wer immer bie Gemeinschaft mit ihnen verweigerte, war gezwungen, Derartiges zu erbulben. Da nun alfo Jene Diefes alles erwogen, geriethen fie in die Enge hinfichtlich bes zu faffenben Entschluffes. Ginerfeits nämlich fchamten fie fich ihrer Berte, Die fie nicht mehr verbergen tonnten, und waren baber nach Sarbifa gefommen, um burch ihr Auftreten ben Berbacht ju befeitigen und wie Golche, Die nicht gefehlt, zu erscheinen; andererseits faben fie nun aber bier bie von ihnen Berlaumbeten und Mighandelten und ihre Unfläger und beren Beweismittel vor Augen und wollten barum auch gerufen nicht gum Gerichte kommen, befonbers ba bie Bifdofe Athanafius, Marcellus und Aftlepas mit vieler Zuverficht auftraten, fich beklagten und Jene berausforderten, ja, fich anbeischig machten, nicht nur bas Berläumberische ihrer Antlagen nachzuweifen, fondern auch zu Beigen, wie viel Unbeil fie in ihren Rirchen angeftiftet batten. Jene murben alfo von einer fo großen Furcht in Folge ihres bofen Gewiffens ergriffen, baß fie entflohen und burch ihre Flucht ihre Berläumdungen als folche bewiesen und ihre Bergeben burch ihr Entweichen eingeftanben.

Wenn nun schon auf das Bollständigste, wie durch ihr früheres, so auch durch ihr gegenwärtiges Berhalten, das Heimtücksiche und Berläumberische ihrer Handlungsweise aufgebedt mar, fo haben wir bennoch versucht, bamit fie auch nicht aus ihrer Flucht irgend einen Bormand zu neuen Ubelthaten ichopfen tonnten, ibre Berte nach ben Befeten ber Wahrheit zu prufen. In Folge beffen haben wir benn nun auch aus Thatfachen ertannt, bag fie Berlaumber find und Richts als nur hinterliftige Unichläge gegen unfere Mitbifchofe in's Bert gefett haben. Denn jener Arfenius, von dem fie fagten, bag er von Athanafins getobtet worben fei, ber lebt noch und weilt unter ben Lebenben; bem= gemäß icheint auch bas Undere, wovon fie foviel Aufhebens gemacht baben, nur Erbichtung gu fein. Go haben fie ein großes Gerebe erhoben megen eines Relches, ten Datarius, ein Briefter bes Athanafins, follte gerbrochen haben. Run bezeugen ihnen aber Diejenigen, Die aus Alexandrien und ber Mareotis und anderen Orten bergekommen find, daß Richts von alledem geschehen fei. Auch haben bie Biichofe Manptene, welche an unferen Amtegenoffen Julius gefdrieben, in binreichender Beife bargethan, bag überhaupt nicht einmal ein berartiger Berbacht bort laut geworden fei. Benn Jene ferner behaupten, fchriftliche Ber= handlungen gegen ibn gu befiten, fo bat fich berausgeftellt, bag biefelben burch einseitiges, parteiisches Berfahren gu Stande gefommen fint. Dennoch mußten felbit bei biefen Berhandlungen fogar Beiben und Ratechumenen als Beugen herangezogen merben. Giner von ben Ratechumenen fagte, ba er gefragt wurde, er fei brinnen gemefen, als Mafarius borthin gefommen; ein anderer bezeugte, bag ber von ihnen fo viel besprochene Jechuras Damale in feiner Belle frant gelegen habe, fo daß fich alfo hieraus tlar ergibt, daß überhaupt Richts von ben beiligen Geheimniffen gefeiert wurde, weil ja bie Ratechumenen fich brinnen befanben,') 38dbras aber nicht anwesend mar, sonbern frank barnieberlag. Ja, biefer grundschlechte Jedyras felbft, ber

<sup>1)</sup> Die nämlich nicht brinnen, bas ift in ber Rirde fein buiften, wenn bie beiligen Gebeimniffe gefeiert worben waren.

fchon gelogen hat, ba er behauptete, Athanafins habe eines ber heiligen Bucher verbrannt und fei beffen überführt worben, ber gefteht ein, bag er bamale, ale Mafarius bort war, frant gewefen fei und gu Bette gelegen habe, fo baß alfo aud, bieraus flar wirb, welch' ein Berläumder er ift. Ratürlich haben fie als Lohn für folche Lügen bem Ischhras bie bischöfliche Burbe verlieben, einem Manne, ber nicht einmal Briefter ift. Es find nämlich zwei Briefter hierher gekommen, die früher zu Meletius hielten, nachber aber von dem feligen Alexander, bem ehemaligen Bifchof Alexandriens, in die Gemeinschaft aufgenommen wurden und jett auf Seiten bes Athanafius fteben. Diefe bezeugen, daß Jener niemals Briefter gemefen fei, und bag überhaupt Meletius in ber Mareotis nie einen Briefter ober eine Rirche gehabt habe. Richtebestoweniger haben fie biefen Menschen, ber nicht einmal Briefter ift, ale Bifchof eingeführt, um baburch ju bewirfen, bag bie Buborer aus Chrfurcht vor biefem Ramen nicht an verläumberifche Antragerei benten follten.

Ferner murbe bas Schreiben unferes Mitbifchofes Marcellus vorgelesen und badurch bie Bosmilligfeit ber Gufebianer aufgebedt. Bas nämlich Marcellus in Frageform bingeftellt, Das hatten fie verlaumderifch ale von ihm behauptet ausgegeben. Man las alfo nun bas unmittelbar Folgende und bas jenen Fragen Boraufgebenbe, und bie Rechtgläubigfeit bes Mannes war bargethan. Denn weter bat er, wie Jene behaupteten, bas Bort Gettes aus ber beiligen Maria feinen Unfang nehmen laffen noch auch ber Berrichaft beffelben ein Ende in Ausficht geftellt, fonbern vielmehr diese Berrichaft als aufangslos und endlos in feinem Schreiben bezeichnet. - Much unfer Mitbischof Uftlepas legte die Aften von Antiochien vor, woselbst sowohl Die Anklager wie auch Gufebius von Cafarea gegenwartig gemefen maren, und bewieß aus ben Musfagen ber richtenben Bifchofe feine Unfchulb.

Nicht ohne Grund alfo haben Jene, geliebte Brüber, wiewohl oft geladen, bennoch nicht Folge geleiftet, nicht ohne Grund haben fie fich weggemacht. Getrieben von ihrem bofen Gewiffen haben sie burch bie Flucht bas Unwahre ihrer Anklagen offenbar gemacht und bewirkt, bag man von ihnen Dasjenige glaubt, mas ihre anwesenden Unkläger gefagt und bewiesen haben. Endlich tommt noch zu allem Diesem bingu, baß fie Diejenigen, welche vorlängst ichon wegen ber arianischen Baresie verurtheilt und ausgeschloffen worden find, nicht nur aufgenommen, sondern fogar qu boberen Stellen beforbert haben, nämlich Diakonen gur Briefterwürde und von ben Prieftern einige zum bischöflichen Umte, natürlich in keiner anderen Absicht, als ba= mit fie die Irrlehre überallhin faen und ausbreiten, ben wahren Glauben aber zu Grunde richten könnten. Ihre Sauptführer find jett nächst ben unmittelbaren Freunden bes Eusebius1) Theodorus von Heratlea, Narcissus von Neronias in Cilicien, Stephanus von Antiochien, Georgius von Laodicea, Acacius von Cafarea in Balaftina, Menophantus von Ephesus in Afien, Ursacius von Singibunum in Mösten, Balens von Mursa in Bannonien. Diese nämlich waren es, welche ben mit ihnen aus bem Morgen= land Gekommenen nicht die Freiheit ließen, Die beilige Spnobe zu besuchen, und auch überhaupt ihnen nicht verftatteten, fich in Die Rirche Gottes gu begeben. Dagegen, als fie nach Sarbita bingogen, veranstalteten fie an verschiebenen Orten unter sich Spnoben und Übereinfünfte unter beigefügten Drohungen, gemäß welchen fie in Sarbita angelangt weber überhaupt zum Berichte sich einfinden noch auch mit ber großen und heiligen Spnobe an einem Orte Bufammentreffen, sondern nur eben hinkommen und, wie um genug zu thun, ihre Anwesenheit anzeigen und bann ichnell fich entfernen wollten. Dieses tonnten wir nämlich in Erfahrung bringen burch unfere Mitbischöfe Mata-

<sup>1)</sup> Griechisch: μετά τούς περί Εὐσέβιον.

riust) aus Palästina und Afterius aus Arabien, welche mit ihnen gekommen waren, aber von ihrem hinterlistigen Treiben sich zurückgezogen hatten. Diese kamen nämlich zur heiligen Spnode, beklagten sich über die erlittene Gewalt und sagten, daß von Seiten Jener überhaupt nichts Jutes gethan werde, wobei sie jedoch hinzusügten, daß allerdings auch viele Anhänger des wahren Glaubens sich dort befänden, die aber gehindert würden, von Jenen weg hiers ber zu kommen, indem sie Diezenigen, welche von ihnen zurrücktreten wollten, durch Drohungen in Schrecken sehrten. In dieser Absicht haben sie auch Sorge getragen, daß Alle in einem Hause wohnten, und ließen nicht zu, daß Einer auch nur für kurze Zeit allein sei.

Da es nun nicht länger erlaubt mar, zu schweigen und ungerügt zu laffen bie Berläumbungen, Die Ginkerkerungen. Mordtbaten und Verwundungen, die Anfertigung gefälschter Schreiben, bie Mighandlungen, Die Gewaltthaten gegen Jungfrauen, Die Berbannungen, Die Berftbrung von Rirden und die Brandstiftungen, die Berfetungen von fleinen Städten hinweg in beffere Diocefen und bor Allem bie burch Jene jest wieder gegen ben rechten Glauben erftanbene grignische Barefie: fo haben wir erflart, bag unfere Brüder und Mitbischöfe, Athanasius, Bischof von Alexanbrien, Marcellus von Anchra in Galatien und Afflepas pon Bata, und bie mit ihnen bem Berrn bienen, unftraflich und schulblos seien, und haben auch an die Gemeinde eines Jeben geschrieben, bamit bas Bolt jeglicher Rirche Die Unichuld feines Bischofs erkenne und ihn für feinen Bifchof halte und feine Rudtehr erwarte, Diejenigen aber. welche in ihre Kirchen wie Wölfe eingebrungen find, Gregorius in Alexandrien, Basilius in Anchra und Quintignus in Baga, Diefe weber Bifchofe nenne noch Chriften, noch überhaupt irgend eine Gemeinschaft mit ihnen babe

<sup>1)</sup> A. L.: Arius.

ober Briefe von ihnen empfange ober an fie richte. Da-gegen die Anhänger bes Theodorus von Beraklea in Europa und ben Narciffus von Neronias in Cilicien, ben Acacius von Cafarea in Balaftina, Stephanus von Antiochien und Urfacius von Singibunum in Möfien, Balens von Murfa in Bannonien und Menophantus von Ephefus und Georgius von Laobicea, - obwohl Letterer aus Furcht nicht aus bem Morgenlande gekommen ift,1) ba er aber von Alexan= ber, bem gemefenen Bischofe Alexandriens, abgesetzt mor= ben und mit Jenen bem Brrmahn bes Arius anhängt, fo= wie auch mit Rudficht auf bie gegen fie alle erhobenen Beschuldigungen, - Diefe alle hat die heilige Synobe einftim= mig ber bischöflichen Burde verluftig erklart, und wir haben geurtheilt, daß fie nicht bloß nicht Bifchofe feien, fonbern auch nicht einmal ber Bemeinschaft mit ben Gläubigen gemurbigt werben burften; benn Diejenigen, welche ben Gobn von bem Befen und ber Gottheit bes Baters trennen und bas Wort vom Bater scheiden, Die muß man trennen von ber katholischen Kirche und scheiben vom driftlichen Ramen. Sie follen bemnach Euch und Allen fluchwürdig erscheinen, weil sie bas Wort ber Wahrheit verfälscht haben; benn es ift ein Gebot bes Apostels: "Wenn Jemand euch ein anderes Evangelium brächte, abweichend von bem, welches ihr empfangen habt, ber fei verflucht!" Berfündiget alfo, bag mit Diefen Riemond Gemeinschaft habe; benn feine Gemeinschaft besteht zwischen bem Licht und ber Finfterniß! Diefe alle haltet Guch ferne; benn teine Unnaberung findet ftatt zwischen Chriftus und Belial! Beachtet auch, geliebte Brüber, bag Ihr weber an fie schreibt noch Briefe von ihnen entgegennehmt! Sobann beeilet Euch, geliebte Brüder und Mitbifchofe, daß Ihr ale im Geifte Unwesende unferer Synobe beipflichtet und guftimmt burch

<sup>1)</sup> Eine andere Lesart sagt bas in Parenthese Gesetzte von allen vorbin Genannten aus, daß sie nämlich aus Furcht nicht nach Sardika gekommen seien u. s. w.

Euere Unterschrift, damit die Übereinftimmung aller unferer Mitbischöfe allenthalben gewahrt werbe!1)

Bir verwerfen alfo und verweifen aus ber fatholifchen Rirche alle Jene, Die behaupten, Chriftus fei zwar Gott, aber nicht mahrer Gott; er fei gwar ber Sohn, aber nicht ber mahre Sohn, und er fei zugleich2) geboren und unge-

1) Das folgende Glaubensbefenntniß rührt wahrscheinlich nicht bon ber Spnobe ber, sonbern ift entnommen einem Schrei-ben bes Ofins bon Corbuba , welcher ber Spnobe prafibirte, unb bes Protogenes von Sardita an Papft Julius. Daffelbe murbe in lateinischer Übersetzung von Scipio Maffei in Verona ents bect; vgl. Hefele a. a. D. S. 554. Es wird hier irrthümlich bem Balens und Urfacius Sabellianismus borgeworfen und Sppostasis mit Usia verwechselt: μίαν είναι υπόστασιν, ην αὐτοί οί αίρετικοί οι σίαν προσαγορεύουσι. In dem von Maffei auf-gefundenen lateinischen Texte heißt es dagegen: unam esse sub-

stantiam, quam ipsi Graeci usiam appellant.

2) Bon bier ab lautet ber schwierige und nicht ganz fest-stebende griechische Text bei Röffelt: "Ort yervntos kort aua stebende griechische Text bei Kösselt: Ότι γεννητός έστι άμα και άγέννητος ούτως έπουν το γενεννημένον όμολογοσοιν, ότι ούτως επουν το γεγεννημένον έστιν — και ότι τοῦ χριστοῦ προ αἰώνων όντος διάδασιν αὐτῷ ἀρχὴν και τελος, δοπερ οὐκ ἐν καιρῷ, ἀλλά προ παντός χρόνου γενεσιν ἔχει. Demnach wirden der Genit. absol. τοῦ χριστοῦ προ αίώνων δντος — da doch Christus vor der Zeit ist — und der lette Relativsat όςπερ κ. τ. λ. — der doch nicht in der Zeit seinen Ursprung dat, sondern vor aller Zeit — tautologisch gebraucht und beide im Sinne der Concistater als Widerlegung ber arianischen These eingeschoben sein. Indeffen bas yevsow por exel und ogneo für oneo in bem letten Relativfat ift von Chriftophorfonus willfürlich gegen die Autorität der Codices gefetzt. Bir lefen όπερ ούκ έν καιρά, άλλά πρό παντός χρόνου έχει, bezieben όπερ grammatijch auf τέλος, bem Sinne nach auf άρχην και τέλος und übersetzen: Was, nümlich Anfang und Enbe, er aber nicht in ber Zeit, sondern vor aller Zeit hat. Die Schwierigkeit, welche Christophorsonus burch seine Aenberung befeitigen wollte, befiebt barin, baß man mit biefem Gage im Munde ber Concilevater Richts angufangen mußte. Derfelbe ift

boren. Als geboren betrachten sie ihn nämlich ihrer überseinstimmenben Angabe gemäß in der Weise, daß sie sagen: Bas ist, Das ist geboren, — und daß sie, da Christus vor der Zeit ist, ihm einen Ansang und ein Ende geben, was er aber nicht in der Zeit, sondern vor aller Zeit hat.

Neulich sind nun auch noch zwei giftige Nattern von ber arianischen Schlange gezeugt worben, nämlich Balens und Ursacius, welche sich rühmen und nicht ansiehen, zu behaupten, daß sie Christen seien, und daß das Wort sowohl wie ber heilige Geift gefreuzigt und verwundet worben und geftorben und auferstanden fei. Was aber ber gange Saufen ber Baretiter am hartnädigften verficht, ift Diefes, bag bie Sypostafen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes verschieben und von einander getrennt feien. Wir aber haben Diefes überfommen und von unferen Lebrern vernommen und halten Diefes fest als bie tatholifche Überlieferung, Lebre und Glaubensregel, baß Bater, Sohn und heiliger Beift nur eine Spoftafe haben, welche die Baretiter felbst Ufia nennen; und wenn sie fra= gen, welches benn bie Sphostafe bes Sohnes fei, fo betennen wir, baß es eine und biefelbe ift mit ber bem Bater zugeschriebenen, und daß niemals ber Bater auffer bem Sohne ober ber Sohn auffer bem Bater gewesen fei noch auch der Logos ohne ben beiligen Geift fein könne. 1) -

aber aus bem Sinne ber Arianer gesprochen, beren Frethum eben darin bestand, daß sie Christum vor der Zeit entstanden sein ließen, so daß er also einen Ansang hat, aber nicht wie die Weit in der Zeit, sondern vor aller Zeit, jedoch auch nicht von Ewigfeit ber.

<sup>1)</sup> Griech.: μηθέ είναι δύνασθαι, ο έστι λόγος, πνευμα ούχ έχων. Dib beiden letten Worte ούχ έχων find in der Baster Ausgabe beanstandet. Dann heißt das Übrige: "noch auch der Logos zugleich hi. Geist sein könne." Diese Behauptung würde sich also gegen modalistische Amitrinitarier richten, welche den Unterschied zwischen Sohn und heiligem Geist läugneten; sie

Es ift nämlich gang unftatthaft, zu fagen, bag ber Bater je ohne ben Sohn gewesen sei; und bag er fo weber ge= nannt werben noch eriftiren fonne, bezeugt ber Gobn felbft. wenn er fagt: "Ich bin in bem Bater, und ber Bater ift in mir;"1) - "und: "Ich und ber Bater find Gins."2) Reiner von une läugnet, bag ber Sohn geboren fei, aber geboren's) vor Allem, mas fichtbar und unfichtbar genannt wird, als Schöpfer und Bilbner ber Erzengel und Engel und ber Welt und bes Menschengeschlechtes, wie es beifit: "Die Allbildnerin, Die Weisheit, lehrte mich;" 4) - und: "Alles ift burch ihn geworben." Denn er konnte nicht immer fein, wenn er einen Anfang genommen, wenhalb ber immer seiende Logos keinen Anfang bat; als Gott aber hat er auch nie ein Enbe. Wir fagen nicht, bag ber Bater Sohn, noch auch, bag ber Sohn Bater fei; fonbern ber Bater ift Bater, und ber Sohn ift bes Baters Sohn. Wir bekennen, daß ber Sohn eine Kraft bes Baters ift; wir bekennen, bag er bas Bort bes Baters ift, auffer welchem es fein anderes mehr gibt, und bag biefes Mort mabrer

paßt aber eben beßhalb nicht zum Vorhergehenben, wo von bynamischen Antitrinitariern ober Subordinatianern die Rede ist,
welche die Wessenseinheit der drei Personen in Abrede stellen und
Sohn und hl. Geist sit untergeordnete Wessen halten. — Balesius hat ohne Grund den ganzen Satz gestrichen. Wir ibbersein mit Sirmond wie oben; denn was Rösselt dagegen sagt, daß es,
wenn s este dozos als Subjekt gesast wird, im Prädisat Exov heissen mitte, ist nicht stichhaltig; das grammatische Subjekt ist
allerdings s este dozos, das Subjekt dem Sinne nach ist aber
das in der Umschreidung stehende dozos; daher kann es im Präbikate auch maskulin. Exov beissen: "Das, was Sohn ist, das
heißt der Sohn, kann nicht sein, ohne den Geist zu haben."

<sup>1) 30</sup>h. 14, 10. — 2) 30h. 10, 30.

<sup>3)</sup> Griech, yeyevrynévov; man muß aus "Keiner längnet" hier ergänzen: "aber wir behaupten." Dann ist es nicht nöthig, zu lesen "yeyevyyevov, gemacht," und zu übersetzen: "Aber wir längnen, daß er gemacht sei vor Allem u. s. w."

<sup>4)</sup> Weish. 7, 21.

Gott fei und Weisheit und Macht. Wir lehren, bag er ber mabre Sohn fei; aber nicht wie die Anderen Sohne genannt werben, fo nennen wir ihn Sobn; Jene find entweber burch Diesen göttlicher Ratur') in Rraft ber Wiebergeburt, ober fie werben Göhne genannt, um fie zu ehren,2) aber nicht wegen Einheit ber Sppostafe, wie sie zwischen Bater und Sohn besteht. Wir bekennen ihn ferner als ben Eingeborenen und als ben Erftgeborenen, aber Gingeborenen als Logos, ber immer war und ift im Bater, mabrend das "Erstgeboren" sich auf ben Menschen bezieht; Diefer hat nämlich bei ber Allen gemeinsamen Erschaffung ben Vorzug, Erstgeborener von ben Tobten zu fein.3) Wir bekennen, baß er Gott ift, und baß eine Gottheit bes Baters und bes Sohnes ift. Auch läugnet Niemand, baß ber Bater größer ift als ber Sohn, aber nicht auf Grund einer anderen Sypostase ober wegen irgend eines Unterfchiebes, fondern weil eben ber Rame bes Baters größer ift als ber bes Sohnes. Darin aber besteht bie gotteslästerliche und verdorbene Lehre jener Menschen, baß sie behaupten, er habe gefagt: "Ich und ber Bater find Eins" wegen ihrer Ubereinstimmung und Ginmuthigfeit. Diefe ihre verwerfliche und beklagenswerthe Lehre haben wir Ratholiten alle verurtheilt. Denn wie fterbliche Menschen. wenn fie anfangen, verschiedener Meinung gu fein, erft verfeindet und uneinig auseinander geben und bann versöhnt wieder zusammenkommen, fo balten fie es auch für mög-

1) Börtlich : Götter.

2) Griech.: dia to καταξιωθήναι, weil ste beffen gewürdigt

worden sind; die lateinische Nebersetzung hat: ut digni fiant, was sich aber nicht aus dem Griechischen herleiten läßt.

3) Griech.: διαφέρει τῷ κοινῷ κτίσει; andere LeSart: τῆς κοινῆς κτίσεως, er unterscheidet sich von der übrigen Schöhfung, — und, was mit Bezug auf das folgende πρωτότοκος έκ τῶν νεκρῶν am besten in den Zulammenhang paßt: τῷ καινῷ κτίσει, er hat in ber neuen Schöpfung, nämlich ber Auferftebung, ben Borzug u. s. w.

lich, baß zwischen Gott, bem allmächtigen Bater, und bem Sohne Zwiespalt und Meinungeverschiebenbeit berriche, was zu benten und anzunehmen boch gang unftatthaft ift. Wir bagegen glauben, balten fest und begreifen, bag bie beilige Schrift fagt: "Ich und ber Bater find Gins" auch wegen ber Einheit der Hypostase, welche eine und dieselbe ist im Bater und im Sohne. Auch glauben wir, daß Dieselbe fer immer, ohne Anfang und ohne Ende mit bem Bater berricht, und bag es weber eine ihn begrenzende Zeit gibt noch auch feine Berrschaft jemals endigt, weil, mas immer ift, weber je zu fein angefangen hat noch auch ein Enbe nehmen fann. Wir glauben ferner und nehmen an ben Baratlet, ben beiligen Beift, ben uns ber Berr felbft berheiffen und gefandt hat, und von biefem glauben wir, bag er gesandt ift. Diefer1) aber bat nicht gelitten, fonbern ber Menfch, in ben er eingegangen, ben er angenommen aus Maria ber Jungfrau, ber leibensfähige Mensch; benn ber Mensch ift fterblich, Gott aber ift unfterblich. Wir glauben, bağ er am britten Tage auferstanden ift; nicht ift Gott im Menschen, sondern ber Mensch ift in Gott auferftanben, ben er auch feinem Bater als Opfer bargebracht und ben er erlöft hat aus Sunbe und Bermefung. Wir glauben, bag er gur gefetten und bestimmten Zeit Alle und zwar über Alles felbst richten wird.

So groß ist aber bei Jenen die Unvernunft und von so dichter Finsterniß ihr geistiges Auge umdunkelt, daß sie das Licht der Wahrheit nicht zu sehen vermögen. Sie begreisen nicht, in welchem Sinne gesagt ist: "damit auch sie in uns Eins seien." Es ist einleuchtend, weßhalb Eins, weil nämlich die Apostel den heiligen Geist Gottes empfangen hatten; aber dennoch waren sie nicht der Geist noch auch Einer von ihnen der Logos oder die Weisheit oder

<sup>1)</sup> Griechisch: xal τούτο sc. το πνεύμα; im Folgenben tritt' aber wieder ber Sohn als Subjekt ein.

bie Kraft ober ber Eingeborene. Wie ich, sagt er, und du Eins sind, so mögen auch sie in uns Eins sein. Ja, das Wort Gottes drückt sich genau und bestimmt aus, indem es sagt: "In uns mögen sie Eins sein!" Nicht sagt es: "Wie wir Eins sind, ich und der Bater;" sondern die Jünsger sollen in ihnen durch Glaube und Bekenntniß verbunsben und geeinigt Eins sein; sie sollen in der Gnade und Furcht Gottes des Vaters und in der Freundschaft und Liebe unseres Herrn und Erlösers Eins sein können.

Aus diesem Schreiben kann man sowohl die Berläumbungen der Ankläger als auch die Ungerechtigkeit der früheren Richter und ausserbem auch die gesunde Lehre erkennen. Denn die ehrwürdigen Bäter haben uns nicht nur das auf die göttliche Natur Bezügliche erklärt, sondern auch die Lehre über die Menschwerdung hinzugefügt.

Als Dieses zur Kenntniß bes Konstans gelangte, wurde er unwillig über die Leichtfertigkeit seines Bruders und gerieth in Jorn gegen Diejenigen, welche alle diese Dinge angestiftet und die große Zugänglichkeit des Kaisers mistraucht hatten. Er wählte zwei von den nach Sarbika gekommenen Bischöfen und sandte sie mit einem Schreiben an seinen Bruder. Mit ihnen schiedte er einen durch Frömmigkeit und Gerechtigkeit ausgezeichneten Kriegsobersten, mit Namen Salianus. Das Schreiben enthielt aber nicht nur Ausmunterung und Kath, sondern auch eine des frommen Fürsten würdige, ernste Ermahnung. Zunächst nämlich schreibe er dem Bruder, daß er den Bischöfen Gehör geben und die von Stehhan und den Übrigen gewagten Gestessübertretungen kennen sernen solle; auch möge er den

<sup>1)</sup> Balefius übersett Salia und meint, es sei bieses berselbe Salia, welcher im folgenden Jahre 348 Konsul im Abendlande war.

Athanasins seiner Seerbe zurückgeben, da die Verläumdung gegen ihn und die Ungerechtigkeit und üble Gesinnung der früheren Richter offenbar geworden seien. Er fügte aber auch hinzu, daß, wenn Jener sich nicht dazu entschließen wolle, er selbst nach Alexandrien kommen, den Athanasius der nach ihm verlangenden Heerde zurückgeben und den Hausen der Übelgesinnten austreiben werde. Als Konstantius, der damals gerade in Antiochien war, diesen Brief empfing, versprach er, zu thun, was sein Bruder von ihm verlangte.

7. Euphrates und Bincentius und bie gu Antiochien gegen fie geschmiebeten Ränte.")

Die gewohnten Feinbe ber Wahrheit waren über alles Dieses sehr ungehalten und setzten baher einen sehr schmutzigen und gottlosen Anschlag in's Werk. Jene beiben Bischöfe waren nämlich in ber unteren Stadt eingekehrt, während ber Kriegsoberst eine andere Wohnung bezogen hatte.

Stephanus, welcher bas Nuber ber Kirche von Antiochien in Händen hielt und das Schiff dem Untergang entgegenführte, hatte auffer anderen Genoffen feiner herrschsfüchtigen Unternehmungen, mit deren Dilse er die Anhänger der Rechtgläubigseit durch mancherlei Bedrückungen heimsuchte, ganz besonders einen gewissen Jüngling, der von tollkihnen Muthe entstammt und einem wilden Treiben buldigend nicht nur vom Markte mit Schimps und Schande Menschen wegtrieb, sondern auch sogar die Häuser durchstreichend ohne Scheu Männer und Frauen wegsschleppte, die durch Würde und Ansehen ausgezeichnet waren. Um nicht bei der Schlechtigkeit dieses Menschen länger zu verweilen, will ich nur erzählen, was er gegen die besten Männer gewagt hat. Es genügt Dieses, um daraus zu

<sup>1)</sup> Bincentins bon Rapua und Euphrates bon Röln.

entnehmen, was wohl gegen die Mitbürger gesetzwidrig von bemselben verübt worden ift. Er begab sich zu einem fcblechten Frauenzimmer und fagte, es feien foeben Frembe getommen, welche für bie Racht fie begehrten. Sobann nabm er fünfzig feiner Anbänger zu fich und verbarg fie in ben Gesträuchen am Abhang bes Berges. Als er nun mit bem schlechten Frauenzimmer tam und auf bas gegebene Zeichen bin, welches sie verabredet hatten, die Unwefenbeit seiner Benoffen mertte, trat er an die Bofthure bes Baufes, wo jene Manner weilten. Diese fand er geöffnet: er hatte nämlich einen ber Dienftboten mit Belb biergu bestochen, führte bas Weib hinein, zeigte ihr die Thure bes Gemaches, wo ber eine ber Bischöfe schlief, und befahl ihr, bort einzutreten. Unterbeffen ging er felbst wieber hinaus, um feine Gefährten zu rufen. Zufällig schlief Euphrates, fo bieß nämlich ber ältere ber beiben, in bem vorberen Zimmer, während Bincentius, fo bieß ber andere, im inneren Gemache geblieben mar. Als nun bas ichlechte Frauensimmer burch bie Thure eingetreten mar, mertte Euphrates bas Auftreten ihrer Fuße und fragte, ba es finfter mar, wer ba gebe. Da hierauf Jene anfing, zu fprechen, gerieth Euphrates in die größte Bestürzung; benn er meinte, es fei ein bofer Beift, ber die Stimme eines Beibes nachmache. Sofort rief er um ben Beiftand Chrifti, bes Beilandes. Mittlerweile war Onagros, so hieß ber Anführer jener ichlechten Schaar, weil er mit Banben und Fugen gegen bie Guten fampfte,1) mit feinem Saufen ebenfalls eingebrungen, wobei er Diejenigen als Befetesverächter bezeich. nete, welche die Richter ber Gesetzesübertretungen zu sein erwarteten. Es entstand ein großes Geschrei, Die Diener liefen zusammen, Bincentius ftand auf, man schloß die Hofthure und konnte fieben von ber Bande ergreifen, mabrend Onagros mit ben anderen entfloh. Jedoch murbe mit Jenen auch bas Weib gefangen genommen. Gegen Morgen

<sup>1)</sup> Onagros beißt Walbefel, ber mit ben Fugen ausschlägt.

wedten fie ben mit ihnen gekommenen Dberften auf und begaben sich zum Balast bes Raifers. Dort führten sie laute Klage über bie Berwegenheit bes Stephanus und fagten, feine Fehler bedürften weber eines gerichtlichen Urtheilsfpruches noch einer Untersuchung. Um meiften aber beflagte fich ber Dberft, welcher an ben Raifer Die Bitte richtete, biefe Sache nicht innobifch, fonbern burch ben weltlichen Richter aburtheilen gu laffen, wobei er fich bereit erklärte, Die Kleriter feiner Bischöfe zuerft auf Die Folter gu liefern, nur mußten bann auch bie Diener bes Stephanus Daffelbe fich gefallen laffen. Diefer aber miberfette fich Dem in einer maglofen Beife und behauptete, Klerifer burften nicht gegeißelt werden. Deghalb gefiel es zuletzt bem Ruifer und ben Fürften, Die Sache im taiferlichen Balaft gu unterfuchen. Buerft nun befragte man bas Beib, wer fie in bas Baus ber Bifchofe eingeführt habe. Gie erzählte, bag ein gewiffer Jüngling zu ihr gekommen fei und ihr von ber Antunft und bem Bunfche ber Fremdlinge gesprochen habe, baß berfelbe am Abend wieber gefommen fei, um fie gu bem Saufe gu führen, bag er bort bie Seinigen in einem Sinterhalt aufgesucht und gefunden und bann fie felbft gur Sinterthure hineingeleitet und bas vorbere Bemach gu betreten genothigt habe. Aufferdem berichtete fie noch über Die Frage bes Bifchofes, feine Befturgung, fein Gebet und über bas plötliche Eindringen ber Sinzutommenden.

## 8. Die Abfetung bes Stephanus.

Nachdem die Richter Dieses vernommen hatten, führten sie den jüngsten der Gefangenen in die Mitte. Dieser wartete die Geißel nicht ab, sondern deckte die Sache auf, wie sie verabredet worden war, und gestand, daß Onagros Alles betrieben habe. Darauf wurde Dieser herbeigeführt und bekannte, daß Stephanus dazu den Auftrag gegeben habe. Nachdem man also in dieser Beise die Schlechtigsteit des Stephanus erfahren hatte, wurde den gerade anwesenden Bischlösen aufgetragen, ihn abzusehen, worauf

man ihn aus ber Kirche vertrieb. Dennoch wurde die Kirche nicht ganz frei vom Gifte des Arianismus. Es erhielt nämlich nach Jenem die bischöfliche Würde Leontius, welscher seiner Abstammung nach ein Bhrygier und, was die Gesinnung angeht, etwas heimtückisch war, ähnlich den Unstiesen im Meer. Jedoch werde ich von Diesem bald nachsher noch reden.

## 9. Zweite Rüdkehr bes heiligen Athanafins.1)

Damals nun richtete Konstantins, da er die Nachstellungen gegen die Bischöfe jetzt aus eigener Ersahrung hatte kennen lernen, an den großen Athanasius dreimal nach einander Briefe, worin er ihn einlud, aus dem Abendlande zurückzukehren. Ich will den mittleren dieser Briefe, welcher klein ist, in die Erzählung einfügen.

Ronstantius, ber Siegreiche, Augustus, bem Athanasius.

Obwohl wir in unserem früheren Schreiben auf das Deutlichste Dir angezeigt haben, daß Du ohne Sorge zu unserem Gesolge kommen mögest, weil wir gar sehr wünsschen, Dich nach Hause zu entlassen, so richten wir doch auch jetzt wieder dieses Schreiben an Deine Ehrwürden, wodurch wir Dich einladen, ohne alle Furcht und Mitztrauen die öffentliche Fahrgelegenheit zu gebrauchen und zu uns zu eilen, damit Deine Wünsche sich erfüllen können.

Als derfelbe daraufhin zurücktehrte, nahm er ihn wohlswollend auf und hieß ihn sich wieder zur Kirche von Alerandrien hinbegeben. Aber Diejenigen, welche bei dem Kaifer am meisten vermochten, waren von der arianischen

<sup>1) 3</sup>m Jahre 346. — Zweite Berbannung des heiligen Athanafius 340 — 346.

Rrantheit angeftedt und fagten, Athanafius milffe Denjenigen, bie mit ihm teine Bemeinschaft haben wollten, eine Rirche überlaffen. Da Jene Solches gum Raifer fagten und ber Raifer wieder zu ihm, sprach er. es fei billig, daß man ben Befehlen bes Raifers gehorche, inbeffen habe auch er Etwas zu fagen und zu bitten. Als nun ber Raifer ihm verfprach, ju geben, mas immer er ohne Schen bitten würde, fagte er, auch Diejenigen, welche zu Antiochien mit ben im Besitze ber Rirchen Befindlichen teine Gemeinschaft haben wollten, bebürften ber gottesbienftlichen Gebäude; es fei alfo billig, baß auch ihnen eine ber Rirchen übergeben merbe. Diesem stimmte ber Raifer gu, in ber Meinung, Das fei eine gerechte und billige Forberung. Allein bie Unbanger ber Irrlehre widersprachen und fagten, es follten bann feiner von beiben Parteien Rirchen ausgeliefert werben. Konftantius aber fonnte bem Athanafius feine Bewunderung nicht verfagen und entließ ihn nach Alexandrien. Gregorius war unterbeffen geftorben, und gwar ermorbet von feinen eigenen Leuten. Als biefe nun ihren hirten wieber faben, veranftalteten fie allgemeine Gelage und glangende Feste gu feiner Begrußung und gum Lobe Gottes.

Leiber schied kurze Zeit barauf Konstans aus bem Leben. 1)

10. Dritte Berbannung und Flucht bes Athanafius. 2)

Diejenigen, welche ben Konftantius nach ihrem Willen lenkten, riefen ihm in bas Gedachtniß gurud, wie er um

<sup>1)</sup> Im Jahre 350; bgl. Kap. 1 Anm. 1.
2) Im Jahre 356. — Rach bem Tobe bes Konstans und nach bem Sieg über ben Ujurpator Magnentius wollte Konstanstius, nun Alleinherrscher, bem Arianismus zur herrschaft im ganzen Keiche verhelfen. Zu biesem Zwecke wurden die gewaltsthätigen Synoden zu Arles 353 und Mailand 355 in des Kais

bes Athanasius willen mit seinem Bruder in Mißhelligkeiten gekommen sei, und wie sie beinahe unter Zerreisfung ber natürlichen Bande in Krieg mit einander gerathen wären. Hierdurch erbittert befahl Konstantins nicht etwa nur, den heiligen Athanasius zu verbannen, sondern sogar, ihn zu tödten. Er sandte einen gewissen Obersten Sedastianus) mit sehr vieler Heeresmacht und mit dem Befehle, ihn wie einen Berbrecher gefangen zu nehmen. Wie Dieser hierbei zu Werke ging und Jener durch die Flucht sich entzog, kann er selbst, der es gelitten hat und wider Erwarten gerettet worden ist, am besten uns erzählen. Er berichtet nämlich in der Apologie seiner Flucht Folgendes:

Man möchte nun vielleicht gleichwohl auch noch die Art und Weise meiner Flucht kennen lernen, und sie sollen diefelbe ersahren von ihren eigenen Leuten. Es liesen nämlich die Arianer mit den Soldaten, um sie anzutreiben und Denen, die uns nicht kannten, und zu zeigen. Mögen sie nun auch in Folge dessen heilnahmstos sein, so sollen sie doch wenigstens aus Scham in Ruhe zubören. Schon war die Nacht angebrochen; Einige aus dem Bolke aber durchswachten dieselbe in Erwartung der beiligen Feier. Da erschien plöglich der Oberst mit mehr als fünstausend Soldaten, welche Wassen, entblößte Schwerter, Bogen, Pseite und Keulen führten, wie schon oben gesagt worden ist. Er umzingelte die Kirche und stellte die Soldaten so dicht neben einander, daß Niemand, der aus der Kirche heraustam, ihnen entgehen konnte. Ich hielt es aber für unpassend,

1) Bei Athanafius heißt berfelbe Spriatus. Apolog. de fuga

sua; opp. Athan. t. I. p. I. pag. 334 ed. Benedict.

fere Gegenwart gebalten. hieranf begann eine allgemeine, graufame Berfolgung ber Orthoboren. Sehr viele Bischöfe, besonbers Liberins von Kom, Ofins von Korbuba, Eusebins von Bercelli, mußten in die Verbannung wandern. Gleichzeitig wurde auch Athanasins in der oben beschriebenen Beise von seinem Stuhle jum britten Mal vertrieben.

in einer fo großen Berwirrung bas Bolt zu verlaffen unb nicht vielmehr an feiner Spite bie Befahr zu bestehen; baber blieb ich auf bem Thronfeffel und befahl, daß ber Diafon Pfalmen lefen und bas Bolt antworten folle: "Seine Barmberzigkeit mahrt von Emigkeit zu Emigkeit."1) So follten Alle fich entfernen und nach Saufe geben. Als aber endlich ber Oberft mit Gewalt einbrach und die Golbaten bas Chor ber Rirche umschloßen, um uns zu ergreis fen, ba fingen bie anwesenben Rleriter und bas Bolt an, Bu rufen, bag wir une nun auch entfernen follten. 3ch aber erklärte bagegen, baß ich nicht eher hinausgehen murbe, bis Alle ber Reihe nach fich wegbegeben hatten. 3ch ftanb also auf und befahl, zu beten, indem ich fagte, es fei beffer, bag Alle fich entfernten und ich ber Wefahr entgegen ginge, ale bag Einige aus une verwundet würden. Rachbem nun bie Meisten schon hinaus gegangen maren, und während ber Rest nachfolgte, tamen bie mit une bort befindlichen Monche und einige von ben Rleritern herauf und riffen uns mit fich. Go entfamen wir, bie Babrheit ift mein Zeuge, mahrend ein Theil ber Solbaten bas Chor umftanden und die übrigen in ber Rirche bin= und bergin= gen, ba ber Berr uns führte und bewachte; wir entgingen ihren Banben und priefen Gott gar febr bafur, bag wir einerseits bas Bolt nicht preisgegeben, sonbern fie alle vor und entlaffen hatten, und bag mir andererfeite boch Rettung gefunden und ben Banben Derer, Die uns fuchten, au entgeben vermocht batten.

# 11. Georgius und feine Frevel zu Alexandrien.

Nachbem so Athanasius ben blutbürstigen Sänden jener Menschen entgangen war, wurde Georgius, ein zweiter Bolf, mit der Sorge für die Schafe betraut und behanbelte dieselben schlimmer als ein Bolf oder Bar ober Ban-

<sup>1)</sup> Bielleicht Pfalm 136.

ther. Er zwang die Jungfrauen, welche lebenslängliche Reuschheit gelobt hatten, nicht nur die Gemeinschaft mit Athanasius aufzugeben, sondern auch den Glauben der Bäter zu verwerfen. Jum Gehilfen seiner Grausamkeit hatte er einen gewissen Sebastianus, Vorsitzenden der militärischen Ausbedungskommission, welcher mitten in der Stadt einen Scheiterhaufen anzündete und die Jungfrauen undekleidet um benselben stehen und den Glauben abschwören hieß. Diese jedoch, da sie ein schreckließe und Augleich mitleiderregendes Schauspiel für Gläubige und Ungläubige geworden waren, hielten die größte Beschimpfung für eine Ehre und erbuldeten willig Geißelstreiche für den Glauben. Jedoch auch Dieses kann am besten ihr Hirt beschreiben.

Nachdem also zur Fastenzeit ber von ihnen gefandte Georg aus Rappadocien angekommen war, häufte er bie Frevel, die er von ihnen gelernt batte. Nach ber Ofterwoche wurden Jungfrauen in bas Gefängniß geworfen, Bi= fcofe von Soldaten in Feffeln weggeführt, Die Saufer ber Wittwen und Waifen ausgeplündert, auch fonft in Säufer eingebrochen und geraubt und während ber Racht Christen weggeführt. Es murben Baufer verfiegelt, und Brüber von Beiftlichen mußten anftatt ihrer Brüber bor Gericht erscheinen. War Dieses schon schrecklich, so war boch noch Schredlicher, mas fie fpater gewagt haben. In ber Moche nach Bfingften nämlich hatte sich bas Bolf nüchtern auf ben Kirchhof begeben, um zu beten, weil Alle bie Gemeinschaft mit Georgios verabscheuten; als aber biefer schlechte Mensch Das erfuhr, stachelte er ben Kommandanten Gebaftianus auf, ber ein Manichaer war, und zulett machte er felbst mit einer Schaar Solbaten, welche Waffen, bloge Schwerter, Bogen und Pfeile führten, gerabe am Sonntag einen Angriff auf das Bolt. Er traf nur wenige Beter an, ba die Meiften fich wegen ber fcon vorgerudten Stunde bereits entfernt hatten, und ba verübten sie Solches, wie nur Derjenige thun fann, ber es von ihnen gebort bat. Er errichtete nämlich einen Scheiterhaufen und führte bie

Jungfrauen an das Feuer, wo er fie zwang, zu bekennen, daß fie den Glauben bes Arius hatten; als er fie aber fiegreich fab und baß fie bas Feuer nicht fürchteten, ba ließ er sie vollends entblößen und so in bas Angesicht schlagen, fo bag fie nach einiger Zeit taum wieber erfannt werben fonnten. Ferner peinigte er vierzig Manner, Die er in feine Gewalt bekommen batte, auf eine gang neue Art und Weife. Er ließ nämlich frifche Ruthen von Balmen fchneiben, an welchen noch bie Stacheln waren, und bamit jene fo auf ben Ruden schlagen, baß Einige noch oft ärztliche Silfe gebrauchen mußten wegen ber eingetriebenen Dornen, Unbere auch por Schmerzen ftarben. Alle aber, bie fie ergriffen hatten, verbannten fie zugleich mit ben Jungfrauen nach ber großen Dase. Ja, nicht einmal bie Leichname ber Berftorbenen ließen fie anfänglich ben Bermandten gurudgeben, fondern fie verbargen biefelben, wie fie wollten, inbem fie fie unbegraben binmarfen, weil fie glaubten, baß fo ihre große Graufamkeit verborgen bleiben würde. Gol= ches thun biefe Sinnlofen, weil fie aller Ginficht bar find. Da nämlich bie Bermanbten ber Geftorbenen über beren Bekenntniß zwar febr erfreut, wegen ber Leichname aber betrübt maren, fo verbreitete fich ber Ruf ihrer Gottlosigfeit und Graufamfeit nur um fo weiter. Sie verbannten nämlich auch fofort aus Agypten und Libben mehrere Bischöfe, Ammonius, Mujus, Cajus, Philon, Bermes, Blenius, Pfinosiris, Nilammon, Agapius, Anagamphus, Marfus, noch einen anderen Ammonius und einen anderen Marfus, Drafontius, Abelphius, Athenodorus, und bie Briefter Hierax und Diosturus. Diefe vertrieben fie mit folder Graufamteit, bag einige von ihnen noch auf bem Wege, andere in ber Berbannung ftarben. Sie vertrieben aber überhaupt mehr als breiffig Bischöfe. Es trieb sie nämlich wie ben Achab eine Sucht, Die Wahrheit felbft, wenn es möglich wäre, auszurotten.

Un jene Jungfrauen, welche biefe Berfolgungen erbulbet hatten, richtete Athanafius Trofibriefe, in welchen er Folgendes sagt: Deßhalb möge Keine aus Euch sich betritben, wenn auch die Gottlosen Euch das Begräbnig mißgönnen und die Bestattung verhindern. So weit hat sich nämlich die Verfolgungswuth der Arianer schon verstiegen, daß sie die Thore verschlossen halten und um die Grabmäler wie Dämonen schwärmen, damit von den Gestorbenen Keiner beigesetzt werden könne.

Solches und Ühnliches also verübte Georgius in Alerandrien. Der heilige Athanasius aber konnte keinen Ort als für seine Sicherheit hinreichend befestigt erachten, da der Kaiser befohlen hatte, ihn entweder lebendig ihm vorzuführen oder ihm das Haupt des Todten zu bringen, wofür ein sehr großer Lohn versprochen war.

## 12. Die Synode in Mailand.1)

Konstantius selbst begab sich, ba nach bem Tobe bes Ronftans Magnentius fich bes Abendlanges bemächtigt hatte, in großer Gile nach Guropa, um ben Ufurpator gu befämpfen; aber felbst biefer schmierige Rrieg brachte in bem Rriege gegen bie Rirche feinen Stillftanb. Man überrebete nämlich ben Raifer, ber leicht zu Allem überrebet werben tonnte und bas Bift ber Reterei bereits in fich aufgenommen hatte, eine Shnobe nach Mailand, einer Stadt 3taliens, zu berufen und zuerft Alle, bie tommen murben, gu zwingen, ber von ungerechten Richtern zu Thrus über Jenen ausgesprochenen Absetzung beizupflichten, bann, nachbem fo Athanafius aus ber Rirche vertrieben mare, ein neues Glaubensbefenntnig aufzuftellen. Allein Diejenigen, welche bie faiferlichen Schreiben empfangen hatten, tamen swar zusammen, wollten aber weber bas Eine noch bas Unbere thun; fonbern weil fie bem anwesenden Raifer in's Beficht hinein Borwürfe machten, weil er gu Ungerechtem

<sup>1) 3</sup>m Jahre 355.

und Gottlosem nöthigen wolle, wurden sie aus ihren Kirschen vertrieben und an die äussersten Grenzen der bewohnsten Erde in die Berbannung geschickt. Auch Dieses hat der bewunderungswürdige Athanasius in jener Apologie uns aufgezeichnet.

Ber könnte Das alles erwähnen, was Jene gethan haben? Da gerade die Kirchen Frieden hatten und bas Bolk bei ber Feier ber Beheimniffe betete, wurden ber Bischof von Rom, Liberius, und Baulinus von der Metropole Galliens, Dionyfius von der Metropole Italiens, Lucifer von ber Metropole ber Infeln bei Sarbinien und Eufebins aus Italien,1) alle gute Bischöfe und Berolde ber Wahrheit, ergriffen und verbannt, wozu man feinen anderen Bormand hatte, als bag fie ber arianischen Barefie nicht auftimmen und die Berläumbungen und lugnerifden Untlagen, welche Jene gegen uns gefchmiebet hatten, nicht unterschreiben wollten. Bon bem großen, in Ghren alt gewordenen und mit Necht fo genannten Sosius brauche ich nicht zu reben; benn es ift wahrscheinlich Allen bekannt, baß fie auch Diefen baben vertreiben laffen. Es ift Diefes fein ruhmlofer Breis, fonbern einer, ber bei Allen febr in Unfeben fteht. Auf welcher Spnobe hatte er nicht ben Borfitz geführt und burch feine gutreffenben Borte Alle überzeugt? Welche Kirche bemahrt nicht bie schönften Be-weife seiner hirtenforge? Wer ware jemals traurig zu ihm gekommen und nicht in Freuden von ihm gegangen? Wer sprach ihn bittend an und ware nicht nach Erfüllung feines Bunfches weggegangen? Dennoch haben fie auch an Diefen fich hinangewagt, weil auch er, bekannt mit ihren

<sup>1)</sup> Paulinus von Trier, Dionhsius von Mailand, Lucifer von Calaris, Gusebius von Bercelli; der erfigenaunte B. Paulinus wurde jedoch nicht von der Spnode zu Mailand, sondern bereits zwei Jahre früher zu Arles verbannt.

gottlosen Berläumbungen, bas Urtheil gegen uns nicht uns terschreiben wollte.

Was sie also gegen jene beiligen Männer unternommen haben, lehrt ber vorstebenbe Bericht. Wie Bieles aber bie Anführer ber arianischen Sette fehr vielen Anderen ge= than baben, erzählt ebenfalls biefer heilige Mann in berfelben Schrift: Wen haben fie nicht, wenn fie ihn verfolgt und ergriffen hatten, nach ihrer Laune mighanbelt? Wen. nachbem fie ihn gefucht und gefunden hatten, nicht in eine folche Lage gebracht, daß er entweder elend fterben ober boch an allen Bliedern Schaben nehmen mußte? Denn was fonst Richter zu thun pflegen, Das find auch die Werke Jener; ober vielmehr, erstere sind die Diener ihres Billens und ihrer Schlechtigfeit. Welcher Ort bewahrt nicht bie Dentzeichen ihrer Bosheit? Wen, ber bon ihren Gesinnungen abwich, haben sie nicht durch Lügen zu Grunde gerichtet nach Art der Jezabel? Welche Kirche beweint nicht Die von Jenen ausgegangenen Berfolgungen ber Bifchofe? Untiochia beklagt ben gepriefenen, rechtgläubigen Guftathius, Balanea ben Euphration, Baltos und Antarados ben Rhmatius und Karterius, Abrianopel ben Eutropius, ben Freund Chrifti, und feinen Nachfolger, ben Lucius, ber oft von ihnen in Retten gelegt worben und fo gestorben ift. Anchra beklagt ben Marcellus, Berba ben Chrus, Gaza ben Aftlepas. Diefe haben die Elenden fcon viel früher mighandelt und vertrieben. Ferner ben Theobulus und Olympius, beibe aus Thracien, sowie uns und unfere Briefter ließen fie verfolgen, fo baß, wenn wir gefunden worben waren, es une ben Ropf wurde getoftet haben. Gin= mal waren wir beinahe ichon auf biefe Beife gu Grunde gegangen, wenn wir nicht wiber Erwarten auch bei biefer Belegenheit ihnen hatten entrinnen tonnen. Go lauten wenigstens die Schreiben, welche in Betreff des Olympius und seiner Gefährten an ben Brotonful Donatus und un= fertwegen an Philagrius gerichtet maren.

Dieses waren atso die Unternehmungen der gottsofen Sippe gegen die heiligen Männer. Jener Hosius war Bischof von Corduba; er hatte schon auf der großen Shnode zu Nicka sich ausgezeichnet und bei der Zusammenkunft in Sardika den Borsitz geführt. Ich will nun hier die von dem sodwürdigen Liberius für die Wahrheit gebaltene freimüttige Bertheidigung i und die preiswürdigen Neden, welche er an den Konstantius richtete, in die Darstellung ausnehmen. Dieselben sind nämzischen worden, weil sie taugsich sind, dei den Freunden göttlicher Dinge den Eiser zu wecken und zu schärfen. Dieser Liberius regierte nach dem Julius, tem Nachsolger des Silvester, die römische Kirche.

13. Unterretung des Raifers Ronstantius und bes römischen Bapstes Liberius.

Ronftantius:<sup>9)</sup> Da Du Christ bist und Bischof unserer Stadt, so haben wir es für billig erachtet und ermahnen Dich nun, nachdem wir Dich haben rusen lassen, daß Du der verbotenen Irrsehre des unseligen Athanasius die Gemeinschaft aufstündigest. So hat nämlich der Erdreis geurtheilt und ihn durch Synodalurtheil von der sirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. — Liberius: DKaiser, sirchsliche Urtheile müssen mit großer Sorgsalt gefällt werden; wenn es daher Deinem frommen Sinne gefällt, so besiehl, daß ein Gericht zusammengesetzt werde; und wenn alsdann Uthanasius der Verdammung schuldig ersunden wird, so wird nach der von der kirchlichen Gewohnseit gebildeten

<sup>1)</sup> Griechisch bloß παδδησία.

<sup>2)</sup> Silvefter 314—35; Julius I. 337—52; Liberius 352—66. — Amischen Silvefter und Julius regierte noch Martus 336.

<sup>3)</sup> Griechtich : "Der Raiter Konftantius fagte" und fo auch im Folgenben : "Der Bifchof Liberius fagte."

Form bas Urtheil gegen ihn gesprochen werben; benn es geht nicht an, einen Mann zu verurtheilen, über ben wir nicht gerichtet haben. - Ronftantius: Der ganze Erbfreis hat über feine Gottlofigfeit geurtheilt, aber wie von Anfang an fucht er nur bas Rechte zu verspotten. 1) - Liberius: Alle, fo Biele unterschrieben haben, waren nicht Augenzeugen bes Beschehenen, fonbern aus Rüdficht auf Ehre, aus Furcht und im Bedanken an Deine Ungnade (haben fie Das gethan). - Der Raifer: Was foll Das mit ber Ehre ober Furcht ober Ungnade? - Liberius: Diejenigen, welche bie Ehre Gottes nicht lieben, haben Deine Gefchente Dem porgezogen, ben sie nicht mit Augen sehen, und beghalb ohne Untersuchung geurtheilt, was von Chriften fern fein follte. -Der Raifer: Aber er ift boch in feiner Gegenwart gerichtet worden auf der Shuode zu Thrus, und alle Bischöfe bes Erdfreises haben spnobalisch über ibn geurtheilt. - Riberiu 8: Er ift noch fein einziges Mal in feiner Begenmart gerichtet worben; benn Diejenigen, welche bamals fich eingefunden und über ibn geurtheilt haben, haben biefes Urtheil erft, nachdem Athanasius sich schon entfernt hatte, ohne Grund gefällt. - Der Eunuch Gufebius: In ber Shnobe Bicaa murbe er als vom fatholischen Glauben abgemis chen bezeichnet.2) - Liberius: Rur Fünf von Denjenigen, bie mit ibm in bie Mareotis gereift waren, haben ihr Ur= theil abgegeben. Diefe hatte man entfendet, um über ben Gegenftand ber Untersuchung eine Dentschrift gegen ihn aufzusepen. Bon benfelben find Zwei bereits geftorben, namlich Theogonius und Theodorus; die übrigen Drei leben

<sup>1)</sup> Griechisch: ror καιρον διαπαίζει, vielleicht: "er zieht bie Zeit unnug bin," obwohl bieser Gebrauch von διαπαίζειν nicht nachweislich ist.

<sup>2)</sup> Anstatt "zu Nicäa" ist wahrscheinlich zu lesen "zu Tyrus" ober "zu Sardita"; benn in Nicäa wurde nicht gegen Athanasins verhandelt, sondern nur in Tyrus und in Bhilippopolis, wo die Arianer während der Synode von Sardika ihre häretische Zusammen kunft bielten.

noch, Mares, Balens und Urfacius. Zu Sarbita nun verlangte man von biefen Abgefandten eine Erklärung megen ber Sache; biefelben reichten auf ber Spnobe1) eine Schrift ein, worin fie um Bergeihung bitten wegen ber in ber Mareotis verläumberifch und im Barteiintereffe von ihnen gegen Athanafius zusammengestellten Dentschrift. Diese Schrift befindet sich jest in unseren Sanden. Mit welchen von Beiben, Daifer, follen wir uns nun bemegen laffen in Gemeinschaft zu treten, mit Denen, bie früher Richter waren und fpater um Berzeihung baten, ober mit Denen, die nun über Jene gerichtet haben? - Bischof Epittetu 8: D Raifer, nicht um bes Blaubens willen, auch nicht im Intereffe ber firchlichen Rechtsprechung führt Liberins heute biese Reben, sonbern nur, bamit er vor ben Senatoren zu Rom fich rubmen könne, bag er ben Kaifer burch feine Beweisführung überzeugt habe. - Der Raifer: Der wievielfte Theil bes Erbfreifes bift Du, baf Du allein einem unfeligen Menschen anhängst und ben Frieden bes Erbfreifes und ber gangen Belt ftorft? - Liberius: Benn ich auch allein bin, fo ift barum die Sache bes Glaubens nicht schwächer; benn auch im alten Bunbe murben nur Drei gefunden, Die fich bem Befehle widerfetten. - Der Eunuch Eufebius: Du machft unferen Raifer gum Rabudobonofor. - Liberius: Reinesmegs; aber gerabe fo verurtheilst Du grundlos einen Mann, über ben wir nicht gerichtet baben. 3ch verlange aber. daß zuerst eine allgemeine Un-

<sup>1)</sup> Liberius meint nicht die Spnobe von Sardita, sondern eine römische Spnobe vom Jahre 349, wo Ursacius und Balens dem Papft Julius eine Rechtsertigungsschrift übergaben, um in die römische Gemeinschaft aufgenommen zu werden. (Balesius.) Hierzu sahen sie sielleicht durch den Umstand bewogen, daß in der Gesinnung des Konstantius seit dem frebelbaften Beginnen des Stephanus von Antiochien ein momentaner Umschwung eingetreten war.

terschrift stattfinde gur Beträftigung bes nicanischen Glaubensbekenntniffes, bamit fo, nachbem unfere Brüber aus ber Berbannung gurudgerufen und ihren Gipen wieber gegeben, und wenn Diejenigen, welche jett Bermirrung in ben Rirchen anrichten, ale mit bem apostolischen Glauben übereinstimmend erfunden find, alsdann alle nach Alexan= brien gufammentommen und bort in Begenwart bes Berflagten fomohl wie ber Rläger und ihres Bertheibigers wir Die Sache untersuchen und nach allen Seiten bin ermägen. -Bifchof Epittetus: Es wird aber bas öffentliche Fuhrwefen nicht hinreichen für einen solchen Umzug ber Bifchofe. -Libering: Die firchlichen Ungelegenheiten bedürfen nicht bes öffentlichen Fuhrmefens. Die Rirchen find reich genug, um ihre Bischöfe bis an bas Meer gu befordern. - Der Raifer: Bas ichon fest bestimmt ift, tann nicht mehr rudgangig gemacht werben; benn bas Urtheil so vieler Bischöfe muß Bestand haben. Du allein bist es, ber bie Freund-Schaft jenes Frevlers festhält. - Liberius: D Raifer, wir haben noch nie gehört, daß in Abwefenheit bes Angeklagten ber Richter ihm Frevel vorgeworfen habe, als wenn er eine perfonliche Feinbschaft an bem Menschen auslaffen wollte. Der Raifer: Jener hat zwar Alle insgesammt gefranft. aber Reinen fo wie mich. Er begnügte fich nicht mit bem Untergange meines älteren Brubers, fondern borte nicht auf, ben Ronftans feligen Unbenfens gur Feinbichaft gegen mich zu reizen, wenn ich nicht mit mehr als gewöhnlicher Sanftmuth fowohl gegen ben Unreizenden wie gegen ben Gereizten ben gefährlichen Augenblick überftanben hatte. Rein Sieg gilt mir fo viel, nicht einmal ber über Magnentius und Silvanus, wie bie Entfernung biefes ver= ruchten Menschen von ben firchlichen Geschäften. - Liberius: Wolle nicht burch die Bischöfe Deine Feindschaft befriedigen, D Raifer; benn bie Banbe ber Diener ber Rirche muffen ber Beiligung bienen! Wenn es Dir alfo gefällt, fo befiehl, baß bie Bischöfe auf ihre Site guruckgerufen werben; findet es sich alsbann, baß sie mit ben heutigen Anbangern bes zu Nicaa entworfenen rechtgläubigen Bekenntnisse übereinstimmen, dann möge man an einem Orte zusammenkommen und für den Frieden der Welt Sorge tragen, damit nicht beschlossen werde, einem unschuldigen Manne ein Brandmal aufzudrücken. — Der Kaiser: Es handelt sich nur um Eines. Ich will Dich, nachdem Du mit den Kirchen in Gemeinschaft getreten dist, wieder nach Rom schießen. Deshald nimm Rücksicht auf den Frieden, unterschreibe und kehre zurück nach Rom! — Liberius: Den Brüdern in Rom habe ich schon Lebewohl gesagt; denn die kirchlichen Satungen stehen höber als der Ausenthalt in Rom. — Der Kaiser: Also hast Du drei Tage Bedentzeit, ob Du unterschreiben und nach Rom zurückehren willst oder Dich entschließen, an welchen Ort Du hingebracht zu werden wünschest. — Liberius: Die drei Tage Ausstand können an dem Beschluß Nichts ändern; schieße mich also, wohin Du willst! —

Als nun nach zwei Tagen Liberius wieber vor Gericht geführt worden und seinen Entschluß nicht geandert hatte, befahl ber Raiser, ihn nach Beröa in Thracien zu verbannen. Nachbem Liberius hinausgegangen mar, schickte ihm ber Raifer fünfhundert Goldstücke gur Dedung feiner Roften. Liberins aber fprach jum Uberbringer: Gebe und gib es bem Raifer gurud; benn er hat es nothig für feine Solbaten! Ebenfo ichidte ihm auch die Raiferin Die gleiche Summe. Liberius aber fagte: Bib auch Das bem Raifer wieber; benn er hat es nothig für bie Ausruftung feiner Solbaten! Benn aber ber Raifer es nicht bedarf, fo gib es bem Augentius und Spittetus; biefe konnen fo Etwas gebrauchen. Da er alfo von biefen Richts nahm, brachte ihm ber Eunuch Gufebius andere. Bu Diefem fprach Liberius: Du haft bie Rirchen bes Erdfreises ausgeplunbert und willft mir wie einem Berurtheilten ein Almofen geben! Gehe und werde erft ein Chrift! - Rach brei Tagen also murbe er, ohne Etwas angenommen zu haben, in Die Berbannung geführt.

14. Berbannung und Rudtehr bes heiligen Liberius.

Der fiegreiche Rämpfer für die Wahrheit begab fich alfo, wie befohlen, nach Thracien. Zwei Jahre fpater tam Konstantius nach Rom. Da baten die Frauen ber in Amt und Burben befindlichen Manner Diefe inftandigft, bag fie beim Konftantius anhalten follten, damit der Birt feiner Beerbe gurudgegeben murbe, inbem fie fagten, bag, wenn jene Diefes nicht erreichten, fie (bie Frauen nämlich) fie im Stiche laffen und gu jenem großen Birten hineilen murben. Diese aber antworteten, fie fürchteten ben Born bes Raifers; es sei nämlich warscheinlich, bag er ihnen als Mannern nicht die geringste Rachsicht wurde zu Theil mer-Den laffen; wenn ihr ihn aber bittet, wird er euch ohne Zweifel Schonung angebeihen laffen, und es wird bann pon Zweien bas Gine geschehen, entweber wird er Die Bitte annehmen, ober wenn er fich nicht bewegen läßt, wird er euch ungestraft gurucfichicken. Diefen Blan nahmen bie angesehenen Frauen auf und erschienen in ihrem gewohnten reichen Schmude vor bem Raiser, bamit er, schon am Gewande sie als vornehm erkennend, ihnen Achtung und Schonung entgegenbringe. Go traten fie vor ihn bin und baten, er moge fich erbarmen einer fo großen Stadt, Die ibres hirten beraubt und ben Angriffen ber Bolfe preisgegeben fei. Jener aber antwortete, die Stadt bedürfe teis nes anderen Birten: fie babe einen Birten, ber für fie forgen tonne. Es war nämlich nach bem großen Liberius einer von feinen gläubigen Diatonen gewählt worten, Felir mit Namen, welcher bas nicanische Glaubensbekenntniß amar unversehrt bewahrte, aber mit ben Begnern beffelben obne Scheu Gemeinschaft unterhielt. In Folge beffen betrat feiner ber Bewohner Roms bie Rirche, wenn er barin war. Das fagten auch jene Frauen bem Raifer. Dierdurch bewogen befahl er, jenen ausgezeichneten Mann gurudgurufen, und es follten bann Beibe gufammen bie Rirche regieren. Ale biefes Schreiben im Cirfus vorgelefen murbe, rief das Bolk, die Entscheidung des Kaisers sei billig und angemessen; denn auch die Zuschauer seien in zwei Parteien getheilt und würden nach der Farbe benannt; es müsse also der Eine dieser, der Andere sener Partei vorstehen. Nachdem sie so das Schreiben des Kaisers in's Lächerliche gezogen hatten, riesen sie einstimmig: Ein Gott, ein Christus, ein Bischos! Dieses sind die eigenen Worte, welche ich aufnehmen zu müssen glaubte. In Gemäßbeit diese durch Gottessucht und Rechtssinn ausgezeichneten Kuses der hristlichen Bolkes kehrte der erhabene Liberius wieder zurück. Felix aber begab sich weg und nahm seinen Wohnssit in einer anderen Stadt.

Dieses habe ich im Anschluß an die Borgange mit ben Bischöfen in Mailand berichtet, um den Zusammenhang ber Erzählung zu mahren. Nun kehre ich aber wieder zur

Reihenfolge ber Greigniffe gurud.

## 15. Die Synobe gu Rimini. 2)

Nachbem bie Bortampfer ber Rechtgläubigkeit vertrieben waren, bachten Diejenigen, welche ben Sinn bes Rai-

1) Mit Theoboret fibereinstimmenb berichten Sofrat. II, 37, Sozom. IV, 11 u. 15 — Dieser jedoch etwas ungünstiger sür Liberius — und Sulp. Seb., Chron. II, 39, die Mückehr des Liberius, während Athanasius, Dilarius und Hieronymus durch ihre Angaben den Grund zu der Darstellung vom Falle des Liberius gegeben haben; vgl. Hejele, Conc. Gesch. I, 682 ff.

<sup>2)</sup> Im Jahre 359. Unter ben Arianern selbst war seit ihrem äussern Sieg siber die Orthodoren zu Maisand 355 die Spaltung in strenge Arianer, Anhänger des Aetins und Gunomins, und Semiaraner oder Eusedianer offen hervorgetreten, woranf Theoboret erst weiter unten Kad. 25 zurucktommt. In Riminisceleucia sollten nun alle Meinungen, Homoonstaner, Homoioustaner und Anomöer vereinigt werden. Die Arianer brachten zur Sprode eine vorher in Sirminm versaste semiarianische Glaubenssformel — die vierte sirmische — mit, deren Unterschrift sie don den abendiändischen Bijchösen Anfangs vergeblich verlangten; vgl. Heste, Conc.-Gesch. I, 697 ss.

fere nach ihrem Gutdunten lentten, fie tonnten nun febr leicht ben ihnen entgegengefetten Glauben beseitigen und bie Lebre bes Arins einführen. Defibalb überrebeten fie ben Konstantius, bie Bischöfe bes Morgenlandes und bes Abendlandes nach Rimini du berufen und ihnen gu befehlen, daß fie die Ausbrücke "Wefen" und "mefensgleich" aus bem Glaubensbefenntniffe entfernten, weil biefe als Schutwehren gegen bie Schliche bes Arius von ben Batern erbacht worben waren. Diefe Ausbrücke nämlich, fagten fie. batten die Spaltung in ben Rirchen berbeigeführt. man nun zusammengekommen mar, versuchten bie Unbanger ber arianischen Irrlehre bie Menge ber Berfammelten du überliften und zwar vorzugsweise die Abendlander, welche ichlichten und einfachen Sinnes maren. Sie fagten nämlich, es fei nicht nöthig, baß wegen zweier Worte, bie gu= bem noch schriftwibrig seien, ber Leib ber Rirche gerriffen werbe; man folle fagen, baß ber Sohn bem Erzeuger in Allem abnlich fei, aber bas Wort "Wefen" als nicht fcbriftgemäß weglaffen. Allein man mertte ben Betrug und wies Diejenigen, welche fo rebeten, jurud; bagegen legten fie bem Raifer ihre Unficht ichriftlich vor. Sie feien, fagten fie, Sohne und Erben ber in Nicaa versammelten Bater; wenn fie es aber unternahmen, von Dem, mas Jene geschrieben, Etwas wegzunehmen ober Dem, was auf bas Befte angegebnet fei, Etwas hinzuzufügen, fo murben fie fich ale unachte Sohne erweifen, indem fie zu Anklägern ihrer Bater murben. Die genauere Regel ihres Glaubens wird aber noch beffer ihr Schreiben an ben Ronftantius uns zeigen.

Shnobalfdreiben ber in Rimini verfammelten Bifdofe an ben Raifer Ronftantius. 1)

Nach Gottes Rathschluß und auf Deine Anordnung hin ist, wie wir glauben, bas früher in Sachen des Glau-

<sup>1)</sup> Diefes Schreiben finbet fich auch bei Athanafins opp.

bens Entschiedene ju Stante gekommen. Wir Bifchofe baben uns nämlich aus allen Städten bes Abendlandes in Rimini eingefunden, bamit sowohl ber Blaube ber tatholifden Rirche erkannt als auch die Wiberfacher beffelben offenbar werden möchten. Rach forgfältiger Untersuchung baben wir es nun fur bas Beste erfunden, bag ber von Alters ber bestebenbe Glaube, ben die Bropheten und die Evangelien und die Apostel im Auftrage Jesu Chrifti, unseres Berrn, welcher auch ber Beschützer Deines Reiches und Deiner Bohlfahrt Bort ift, verkündigt haben, bag biefer von uns allen fest bewahrt werbe und wir barin bis an's Enbe aushalten. Es ichien unftatthaft und unerlaubt, an Dem, mas gut und recht beftimmt ift, Etwas ju andern, nämlich an Dem, was zu Ricaa unter bem bochberühmten Ronftantin, Deinem Bater und Raifer, burch gemeinfame Ermägung festgesetzt worben ift, wovon die Runde und bas Berftandniß zu ben Ohren und gur Ginficht aller Menfchen burch laute Berfündigung gelangte, und mas fich als ein-Biges Mittel dum Schutz gegen bie arianische Barefie unb Bum Berberben berfelben ermiefen bat. Daburch ift nicht allein biefe, fondern auch jede andere Barefie übermunden worben. In ber That ift es bebenklich, Diesem Glauben Eiwas hinzuzufügen, und gefährlich, Etwas bavon meggu= nehmen; benn wenn bas Gine ober bas Unbere gefchieht, fo haben bie Begner Freiheit, ju thun, mas fie wollen. Daber murben auch Urfacius und Balens, nachbem fie fich ale Unbanger und Gefinnungegenoffen ber arianifchen Lehre du erkennen gegeben hatten, von unferer Gemeinschaft bf-fentlich ausgeschloffen. Um berselben wieder theilbaftig zu werden, baten sie um Berzeihung und Nachsicht für Das,

tom. I. p. 2. p. 723, und bei Hidrins als achtes Fragment eines verloren gegangenen biftorischen Werfes in etwas verdiberter, lateinischer Fassung, Hilar. opp. tom. II. p. 687, sowie auch bei Sokrates II, 37, Sozomenus IV, 18, Epiphanius hist. trip. V, 21 und bei Nicephorus Kallist IX, 40.

worin fie wohl einfaben, baß fie gefehlt hatten. Go bezeugt auch bas Schreiben, welches von ihnen ausgegangen ift, bamit ihnen baburch Straflofigfeit für Alles und Berzeihung ihrer Fehler zu Theil wurde. Dieses ift geschehen bei ber Gelegenheit, ba zu Mailand bie Synobe abgehalten wurde, welcher auch die Briefter ber romifden Rirche beiwohnten.1) Wir haben alfo gufammen erwogen, bag ber auch nach feinem Ente noch bes Unbentens würdige Ron= ftantin mit aller Sorgfalt und Umficht bas Glaubensbetenntniß entworfen und herausgegeben bat. Rachdem er nun aus biesem Leben nach Empfang ber Taufe abgeschieben und zum wohlverdienten Frieden eingegangen ift, haben wir es für unpaffend gehalten, nach ihm etwas Reues gu machen und une über so viele beilige Bekenner und Marthrer binmeggufeten, welche biefes Glaubensbefenntniß mit unterschrieben und aufgestellt haben, beren Glauben Bott bis zu ben Tagen Deiner Berrichaft erhalten bat burch unferen Berrn Jefum Chriftum, burch ben auch Dein Reich . so ausgebehnt worben, daß Du sogar unsere Länder be= berricheft. Inbeffen haben fich wiederum unselige Menfchen, beren Gefinnung zu betlagen ift, in tollfühnem Bagniß zu Berfündigern ber gottlofen Meinungen aufgeworfen und es unternommen, Die entworfene Regel ber Babrheit gang umgufturgen. Als nämlich Deiner Aufforberung gemäß bie Synobe abgehalten murbe, ba ließen auch Jene ein beutliches Bild ihrer Arglift bervortreten. Gie fuchten nämlich burch Lift und Gewalt etwas Neues aufzubringen und gewannen zu Benoffen ihrer Bartei einen gemiffen Germanius, Auxentius und Bajus, welche Spaltung und Zwietracht faeten, beren Lehre, obwohl nur eine, boch fchlim-

<sup>1)</sup> hier ist nicht bie Synobe vom Jahre 355 gemeint, sonbern eine frühere, orthodoxe vom Jahre 345, welche sich mit der Irrlebre des Photinus von Sirmium beschäftigte, und an welche Ursacius und Balens, da Kaiser Konstantius damals dem Athanasius gewogen schien, heuchlerische Schreiben zum Beweise ihrer Rechtzlänbigkeit gerichtet hatten; vgl. Defele, Conc.-Gesch. I, 687.

mer war als eine gante Menge von Gottesläfterungen. Da fie aber mertten, bag wir ihre Absichten nicht theilten und ihren fcblimmen Blanen nicht guftimmten, brangten fie fich in unfere Berathung ein unter bem Scheine, etwas Anderes zu schreiben.1) Es bedurfte aber nur furger Beit. um ihre Unficht offenbar gu machen. Damit nun nicht fort= mahrend bie firchlichen Angelegenheiten benfelben Sturmen preisgegeben feien, und bamit nicht Berwirrung und Unruhe bin= und herwogend Alles burch einander werfe, ichien es am ficherften, bas vorlängst Bestimmte fest und unverrudt gu bewahren und die Borermahnten von unferer Bemeinschaft auszuschließen. Deghalb haben wir die Gefandten an Deine Milbe abgeschicht, welche Dich in Renntnig feten und die Ansicht ber Stnobe Dir fund thun mogen. Diefen Gefandten haben wir vor Allem aufgetragen, bag fie bon bem Alten und Rechten ausgehend ben Beweis für Die Wahrheit liefern follen. Dieselben werben auch Deine Beiligfeit überzeugen, daß nicht, wie Urfacius und Balens fagen, bann Friede fein wird, wenn von dem Rechten Etwas weggenommen murbe. Bie fonnten Diefe auch Frieben bringen, ba fie gerade ben Frieden gerftoren? . 3m Gegen= theil würde baraus Bank und Unruhe fowohl ben übrigen Städten als besonders ber Rirche Roms erwachsen. Das ber bitten wir Deine Milbe, bag Du mit geneigtem Dhr und fanftem Blide auf unfere Gefandten ichquest und nicht jum Dohn auf bie Berftorbenen etwas Reues einzuführen verstatteft, fonbern lag uns bleiben bei bem von ben Boreltern Bestimmten und Festgesetten, von benen wir wohl fagen möchten, baß fie mit Sorgfalt und Ginficht und mit

<sup>1)</sup> Griechija: εἰς τὸ συμβούλιον ἡμῶν μετήγαγον έαυτοὺς ως δοχεῖν ετερόν τι γραφείν. Die lateinische llebersetung hat: ut aliud quippiam scribere viderentur. Hilarius: putaverunt aliter esse conscribendum.

bem heiligen Geift gehandelt haben. Denn mas Jene jett Renes bringen wollen, Das wird bei ben Gläubigen Unglauben und bei ben Unglänbigen Bergenshärte erzeugen. Bir bitten ferner, Du wollest befehlen, bag bie in ber Fremte Bermeilenden, welche bie Laft bes Alters und bie Noth der Armuth aufreibt, unbehindert die Rückfehr in ihre Beimath ergreifen konnen, bamit nicht bie Rirchen nach Entfernung ber Bischöfe verwaift bleiben. Sobann bitten wir noch zu allem Dem um Diefes, bag Richts weber weggenommen werbe von ben vorhandenen Satzungen noch auch hinzutomme, fondern Alles unverbrüchlich bleibe, wie es von Deinem Bater frommen Angebenkens an bis auf diese Zeit bewahrt worden ift. Auch wollest Du be= fehlen, daß wir nicht länger uns abqualen und von unferen Sprengeln fern bleiben, fonbern bag bie Bifcbofe mit ihrem Bolte in Frieden ben Gebeten und Opfern obliegen, betend für Deine Berrichaft und Wohlfahrt und ben Frieben, ben die Gottheit für immer Dir verleiben moge. Unfere Gefandten werben die Unterschriften und Grufe ber Bischöfe mitbringen, sowie auch aus ber beiligen Schrift felbst Deine Beiligkeit belehren.

Dieses Schreiben hatte man also durch die Gesandten abgeschickt. Allein die Günftlinge des Kaisers nahmen zwar den Brief und überreichten ihn dem Kaiser, die Gesandten aber ließen sie nicht zu, unter dem Borgeben, der Herrscher sei mit den Sorgen für den Staat beschäftigt. Dieses thatten sie in der Meinung, die Bischöse würden durch die Länge der Zeit überdrüssig und im Berlangen nach der Rückehr in die ihnen anvertrauten Städte sich genötligt sehen, den gegen die Höresie errichteten Ball zu durchstrechen und abzutragen. Aber diese List nütze Nichts; die tapseren Bertheidiger des Glaubens schickten einen zweiten Brief an den Kaiser mit der Bitte, die Gesandten zu empfangen und sie selbst zu entlassen. Ich will auch diesen in die Darstellung ausnehmen.

Zweites Schreiben ber Shnobe an ben Ronftantius.

Ronftantius, bem Siegreichen, bem frommen Raifer, Die Bifchofe gu Rimini.

Das Schreiben Deiner Milbe haben wir empfangen, rubmwürdigfter Raifer und Berr, welches befagt, daß Du wegen Abhaltung durch Staatsgeschäfte bis jett unsere Befandten nicht haft vorlaffen tonnen. Du befiehlft uns nun, beren Rudtehr abzumarten, bamit Deine Frommigfeit un= fere Meinung und ben Glauben ber Borfabren tennen lernen fonne. Allein eben Jenes, mas wir mitgetheilt haben. Das tragen mir auch jett wieber Deiner Milbe vor, ba wir in feiner Beife von unferer Anficht gurudgefommen find, und wir bitten Dich, bag Du mit Wohlwollen fowohl Diefes Schreiben unferer Riebrigfeit, worin wir jett Deinem frommen Sinne Antwort geben, ale auch jenes, welches wir burch unfere Gefandten Deiner Gute haben überreichen laffen, geneigtest entgegen nehmest. Wie fehr es aber traurig fein wurde und ungeborig, wenn in Deinen gludlichen Beiten fo viele Rirchen ohne Bifchofe gu fein fchienen, Das wird Deine Milbe mit une einsehen. Daber bitten wir noch einmal, ruhmwürdigster Berrscher, bag Du vor Un= bruch bes ftrengften Binters, wenn es Deiner Menschenfreundlichkeit gefällt, uns ju unferen Rirchen gurudfehren laffeft, bamit wir Gott, bem Allberricher, und Chrifto, feinem Sobne, unserem Berrn und Erlöfer, für die Aufrechterhaltung Deiner Macht zugleich mit dem Bolke, wie wir gethan baben und thun, beiffe Bebete barbringen tonnen.

16. Die Shnobe zu Rice in Thracien und bas bort entworfene Glaubensbekenntniß.")

Nach biefem Schreiben reisten bie Arianer ben Born

<sup>1)</sup> hierhin, nach Nice, wurben bie Deputirten ber Synobe

bes Kaisers auf und versammelten die meisten der Bischöfe gegen ihren Willen in einer Stadt Thraciens, mit Namen Nice. Sie täuschten die Einen, die schlichten Sinnes waren, und jagten den Anderen Furcht ein und brachten sie dahin, daß sie die schon vorlängst gegen den rechten Glauben von ihnen ersonnene List in's Werk setzen, indem sie die Worte "Wesen" und "wesensgleich" aus dem Glaubensbekenntniß entsernten und statt dessen "ähnlich" hineinsetzen. Ich will auch Dieses in die Geschichte aufnehmen, nicht als wenn es zu billigen wäre, sondern weil es für die Sette des Arius eine Anklage enthält, da die Irrgläubigen der jetzigen Zeit nicht einmal mehr daran sessthalten, sondern austatt "ähnlich" nun "unähnlich" fagen.

Baretifdes1) Glaubensbekenntnig, welches zu Rice in Thracien entworfen murbe.

Wir glauben an einen einzigen wahren Gott, ben alls mächtigen Bater, von dem Alles ift, und an den eingeborenen Sohn Gottes, der vor allen Zeiten und vor jedem Anfang aus Gott geboren ift, durch den Alles wurde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir glauben an den Einzeborenen, der geboren ist einzig aus dem einzigen Bater, Gott aus Gott, ähnlich dem Erzeuger, dem Bater, nach der Schrift, dessen Erzeugung Keiner kennt ausser dem Bater allein, der ihn erzeugt hat. Wir wissen, daß dieser einzgeborene Sohn Gottes, gesandt vom Bater, herabgekommen

von Rimini, welche bis dahin zu Abrianopel hatten warten milfen, gebracht und schließlich vermocht, das folgende Glaubensbekenntniß zu unterschreiben. Dasselbe stimmte wahrscheinlich überein mit dem ursprünglich der Synode zu Rimini vorgelegten. Später wurden dann and die in Rimini selbst bis tief in den Binter hinein zurückgehaltenen und mit dem Exil bedrochten Bischöfe dahin gebracht, daß sie dieses Glaubensbekenntniß, also das Homoiousios, annahmen.

ift vom himmel, wie geschrieben fteht, gur Wegnahme ber Sünde und bes Tobes, und geboren ift aus bem beiligen Beifte und Maria, ber Jungfrau, wie geschrieben ftebt, bem Fleische nach; daß er verkehrt hat mit ben Jungern und nach Erfüllung bes ganzen heilswerkes gemäß bem Willen bes Baters gefreuzigt, gestorben, begraben und gur Unterwelt abgeftiegen ift, vor bem bie Bolle felbft gezittert bat.1) Wir glauben, baß er auferstanden ift von den Tobten am britten Tage, wiederum vertebrt bat mit ben Jungern vierzig Tage hindurch und aufgenommen 2) ift in ben Simmel, fitet gur Rechten bes Batere; bag er tommen wirb am letten Tage bei ber Auferstehung in ber Berrlichfeit bes Baters, gu vergelten Jebem nach feinen Werten. Und an den heiligen Geift, den der eingeborene Sohn Gottes felbst, Jesus Chriftus, Gott und herr, verheiffen hat bem Menschengeschlechte gu fenben, ben Baratlet, wie geschrieben fteht, ben Geift ber Bahrheit; ben er auch felbst fandte, nachdem er aufgefahren3) in ben himmel und fitet gur Rechten bee Batere. Bon bort mirb er fommen, gu richten Lebende und Tobte. Das Wort "Wefen" aber, welches von ben Batern in folichtem Ginne eingeführt murbe, jeboch bem Bolfe, weil nicht verftanben, Argerniß bereitete, baben wir, meil es fich in ber Schrift nicht finbet, gu befeitigen beschloffen, so daß fernerhin durchaus nicht mehr vom Wefen gesprochen werben foll, befonders ba bie beiligen Schriften nirgendwo in Bezug auf Bater und Sobn bes Wefens gebenten; auch foll in Betreff ber Berfon')

<sup>1)</sup> Griech.: Unterwelt = τα καταχθόνια, Solle = adns.

<sup>2)</sup> Griechijch: αναληφθέντα. 3) Griechijch: ανελθών.

<sup>4)</sup> Griech.: έπλ προσώπον. Das folgende Hypoftase ist im Sinne von ονόσα gebraucht. Es wurden also die Worte ονόσα und υπόστασις verboten. Das Nicanum hatte dagegen bestimmt: τοὺς δὲ (τὸν νίὸν) ἐξ ἐτέρας υποστάσεως ἢ ονόσιας φάσχοντας είναι... ἀναθεματίζει ή... ἐχχλησία.

bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes nicht mehr eine Spyostase genannt werden. Dagegen bekennen wir, bag ber Sohn bem Bater ähnlich ist, wie auch die beiligen Schriften sagen und lehren. Alle Irrlebren aber, sowohl die schon früher verurtheilten, als auch wenn viels leicht in der jüngsten Zeit welche aufgestanden sind, die dem hier entworfenen Bekenntnisse entgegentreten, die sols len im Banne sein.

Dieses also unterschrieben die Einen aus Furcht, die Anderen, weil sie hintergangen waren. Diejenigen aber, welche nicht zustimmen wollten, wurden an die äuffersten Grenzen des Reiches verbannt.

17. Synobalschreiben des Damasus von Rom und der Bischöfe des Abendlandes in Betreff ber Synode zu Rimini.

Daß aber alle Vertheibiger ber Wahrheit, besonders die aus dem Abendlande, dieses Glaubensbekenntniß mitsbilligten, bezeugt ein Schreiben, welches sie an die Ilhrier gerichtet haben. Un der Spitze der Verfasser diese Schreibens stand Damasus, welcher dem Liberius in der Regiesrung der Kirche Roms gefolgt war, 1) ein Mann, der durch den Schmuck sehr vieler Tugenden sich auszeichnete. Un seinem Schreiben betheiligten sich noch neunzig Undere, die aus Italien und Galatien, dem heutigen Galsien, nach Kom zusammengekommen waren. Ich würde auch die Namen derselben angeben, wenn ich es nicht für überstüssig hielte. Sie schrieben also Folgendes.

<sup>1)</sup> Damasus 366 - 384.

Die gu Rom in der heiligen Shnode versammelten Bischöfe, Damasns, Balerianus und die übrigen, den geliebten Brüdern, den Bischöfen in Illprien, Gruß im herrn.

Bir glauben, bag unfer beiliger Glaube in ber Lehre ber Apostel begründet ift; biefen festzuhalten und biefen bem Bolfe zu verfündigen, sowie er von ben Satungen ber Bater in feiner Sinficht abweicht, bas ift Sache ber Briefter Gottes, von benen, wie es recht ift, bie Ubrigen untermiefen merben. Inbeffen baben wir burch Mittheilung ber Britter in Gallien und Benetien vernommen, daß Ginige fich auf Barefieen verlegen. Diefes übel muffen bie Bifcbofe nicht nur zu verhüten suchen, fondern auch, mas im= mer bereits geschehen sein moge burch bie Unerfahrenheit Einiger ober burch bie Ginfalt Derjenigen, Die burch boswillige Auslegungen sich haben mißbrauchen laffen, muffen fie von jett an abweichenden Lehrmeinungen entgegentreten und Bedacht nehmen, daß fie in teiner Beife gum Falle tommen, vielmehr an ber Lehre ber Bater festhalten, fo oft auch fremdartige Meinungen ihnen zu Ohren tommen mogen. Demgemäß ift vor Allem geschrieben worben, baß Aurentius von Mailand vorzugsweise in Diefer Sache verurtheilt worden fei. 1) Es ift also angemeffen, daß alle Lehrer bes Gefetes im romischen Reiche Das, mas bes Befetes ift, benten und nicht mit frembartigen Lehren ben Glauben beflecen. 218 nämlich zuerft bie Bosheit ber Baretifer fich zu entwickeln begann, wie ja auch jetzt am meiften bie gottlofe Lehre ber Arianer fortwuchert, ba haben unfere Bater, breihundertundachtzehn Bifchofe und Die beiligen Bischöfe ber römischen Kirche,2) nachdem fie gu Dis

2) Griechijch: και οί έκ της Ρωμαίων αγιώτατοι έπίσκοποι. Nöffelt überjeht: Et qui e Romanorum regione venerant

<sup>1)</sup> Dieser Auxentins, ein Kappadocier, war im Jahre 355 von den Arianern an Stelle des verbannten Dionpfius eingedrängt worden.

cag eine Untersuchung angestellt, in ber Beise eine Mauer gegen bie Baffen bee Teufele errichtet und mit biefem Begengift bas tobbringende Bift gurudgewiesen, baß fie beftimmten, man muffe glauben, Bater und Gohn haben eine Wesenheit, eine Gottheit, eine Rraft, eine Macht und einerlei Charafter, und biefelbe Spoftafe und Wefenbeit habe auch ber beilige Beift; wer aber anders bente. ber fei von unserer Gemeinschaft getrennt. Diese beilbringende Bestimmung und verehrungewürdige Lehrentwicklung baben fpater Ginige burch andere Auffaffungen verandern und verunstalten wollen. Indeffen wurde gleich von Anfang an und zwar von eben Denfelben, Die in Rimini geawungener Beife Neuerungen ober unklare Darftellungen versuchten, infofern bie Sache wieber richtig gestellt, bag fie einräumten, fie feien burch falfche Borfpiegelung getäuscht worben ober batten nicht erkannt, bag Dieses ber pon ben Batern zu Dicaa feftgestellten Lebre entgegengesett fei. Bas aber bie Babl ber in Rimini Berfammelten angeht, fo tann biese auch Nichts in Die Wagschale legen, 1) ba es feststeht, baß weber ber Bischof von Rom, beffen Meinung man vor Allem entgegen nehmen mußte, noch Bincentius, ber schon so viele Jahre ben Epistopat tabellos verwaltet hat, noch auch die Anderen Diesen Dingen zugestimmt haben; bagu tommt noch besonders, bag, wie fcon gesagt, eben Diefelben, welche in Folge betrügerischer Borfpiegelung zu manken schienen, jett, nachdem fie zu befferer Einsicht getommen find, erklaren, bag Jenes ihnen nicht mehr gefalle. Demnach erkennt alfo Euer unverfälschter Sinn, daß allein ber Glaube, welcher zu Nicaa auf ben Grund ber Apostel gebaut murbe, mit unveränderter

sanctissimi episcopi. Valefius: Atque ex parte sanctissimi

urbis Romae episcopi directi.

<sup>1)</sup> Börtlich: Es tonnte aber auch tein Brajubig (πρόχριμα, nämlich gegen bas Nicanum) burch die Bahl ber in Rimini Berfammelten geichaffen werben.

Festigseit beizubehalten ist, und daß unserer Gemeinschaft sowohl die Morgenländer, die sich als Angehörige der katholischen Kirche erkennen, als auch die Abendländer sich rühmen. Wir glauben aber, daß dinnen Kurzem schon Die, welche anders und verkehrt benken, von unserer Gemeinschaft durch dieses Unterfangen werden ausgeschlossen und des bischösslichen Namens beraubt werden, damit das Bolk, von ihrer Irrlehre befreit, ausathmen könne; denn Jene können doch in keiner Weise den Irrthum des Bolkes berichtigen, wenn sie selbst von Irrthum bekangen sind. Wöge denn also nun mit allen Priestern Gottes auch Eurer Ehrwürden Lehre übereinstimmen, in welcher wir glauben, daß Ihr sest und ftandbaft verdarret. So müssen denn auch wir mit Euch im Glauben übereinstimmen. Erfreuet uns durch ein Antwortschreiben Euerer Liebe! Ehrwürzbigste Brüder, lebet wohl!

18. Schreiben bes Athanafius von Alexandrien über biefelbe Shnobe.

Anch ber große Athanasius spricht in seinem Briefe an die Afrikaner über die Spnode in Rimini folgender Maßen. 1)

Wer wollte unter solchen Umständen noch auf Diejenigen hören, die die Synode von Nimini oder irgend eine
andere der nicänischen gegenüberstellen? Oder wer sollte
nicht Diejenigen hassen, welche das von den Bätern Überkommene verwersen, dagegen Demjenigen den Borzug geben, was jüngsthin zu Rimini unter Zank und Gewaltthaten aufgestellt worden ist? Wer wollte mit Diesen Gemeinschaft haben, mit Menschen, die nicht einmal ihre eigenen
Beschlüsse wahrhalten? Denn da sie auf ihren zehn oder
noch mehr Synoden, wie wir gesagt haben, jedes Mal etwas

<sup>1)</sup> Opp. Athan. ed. Bened. tom. I. p. 2. pag. 892.

Anderes schrieben, so find sie offenbar felbst die Ankläger einer jeben berfelben geworben. Sie befinden fich in berfelben Lage wie ehemals Die Bundbruchigen unter ben Juben. Denn wie Jene bie einzige Quelle bes lebenbigen Waffers verließen und fich felbit Cifternen gruben, Die bas Baffer nicht halten konnten, gemäß ben Worten bes Bropheten Isaias, fo baben auch Diefe, mahrend fie gegen bie ötumenische Synobe antämpfen, fich felbft viele Synoben gegraben, die aber bei ihnen alle fraftlos find und gleich Ahrengarben ohne Gehalt. Laft uns alfo nicht boren auf Diejenigen, welche bie Synobe gu Rimini ober irgent eine andere auffer ber nicanischen nennen! Denn auch Diejenigen felbst, welche die Spnode von Rimini im Munde führen, scheinen, mas bort geschehen ift, nicht zu miffen; fonst würden sie wohl schweigen. Ihr wift felbft, Geliebte. burch ben Bericht ber von Euch nach Rimini Gegangenen, wie Urfacius und Balens, Eudoxius und Auxentius und ber bort zu ihnen haltenbe Demophilus1) abgefett wurden, weil fie etwas von ben nicanifchen Befdluffen Berichiebenes aufstellen wollten, als fie, aufgeforbert, bie arianische Barefie gu verwerfen, Diefes vermeigerten und lieber Befcutter berfelben fein wollten. Die Bifchofe bagegen, bie in Wahrheit achte Diener Gottes waren und ben rechten Glauben befagen, — es maren ihrer bei zweihunbert, — bestimmten, bag man fich mit ber nicanischen Synobe allein begnügen und Nichts mehr und Nichts weniger, als mas jene habe, suchen ober benten solle. Dieses zeigten fie auch bem Konftantius an, welcher bie Shnobe abzuhalten befohlen hatte. Unterbeffen waren bie in Rimini Abgefetten jum Konftantius gefommen und hatten bemirft, bag Jene wegwerfend behandelt und Drohungen ausgestogen murben, bamit Die, welche gegen fie ihr Urtheil abgegeben hatten, Bu ihren Rirchen nicht gurudfehrten, fonbern in Thracien

<sup>1)</sup> Diefer Demophilus bon Beroa war wohl nicht anwesenb, ba er als Morgenlander nach Seleucia gehörte.

und zwar im Winter Gewalt erbulbeten, bis fie bie Neuerungen Jener angenommen hatten. Wenn alfo Ginige Rimini nennen, fo mogen fie gunachft binweifen auf Die Absetzung ber Borgenannten und auf Die Bestimmung ber Bifchofe, bag man auffer bem gu Ricaa von ben Batern Weftgestellten weiter nach Richts suchen und feine andere Spnobe auffer jener nennen folle. Aber Diefes halten fie gebeim, mabrend sie bas in Thracien unter bem Einbrud ber Gewalt Geschene immer im Munbe führen. Da= burch zeigen fie gerabe, baß fie gur arianischen Barefie geboren und vom gefunden Blauben abgefallen find. Ferner, wenn Jemand bie große Spnobe felbft und bie Spnoben, Die von Jenen gehalten werben, einander gegenüber ftellen wollte, fo murbe er bort Gottesfurcht, hier Unvernunft finden. Denn die in Ricaa Berfammelten maren nicht gufammengekommen, nachdem fie vorher abgesetzt worden; bafür bekannten fie aber auch einstimmig, bag ber Sohn bas Wefen bes Baters babe. Dagegen maren Diefe einmal und zum zweiten Male und zum britten Male in Rimini felbst abgesetzt und magten bennoch zu schreiben, man folle nicht fagen, baß Gott eine Wesenheit ober Sppoftase babe.

In bieser Beise wurde also von den Parteigängern bes Urius im Abendlande gegen die Lehren der Wahrheit mit Trugschlüffen und listigen Anschlägen gekämpft.

19. Die Lift bes Leontius, Bischofs von Untiochien, und die Freimuthigkeit bes Flavianus und Diodorus.

Bu Antiochien erlangte nach dem Stephanus, der dem Blacitus gefolgt, aber aus der Kirche vertrieben worden war,1) Leontius den Borfit, jedoch entgegen ben in Nicaa getrof-

<sup>. 1)</sup> Bgl. Rap. 8.

fenen Bestimmungen. Er war nämlich ein Gunuch, ber fich felbst entmannt batte. Der beilige Athanafius gibt auch die Urfache biefer That an. Leontius nämlich tam in üble Nachrebe wegen einer jungen Frauensperson mit Namen Eustolia und war baburch verhindert, wit ihr que fammen zu wohnen. Deghalb entmannte er um ihretwillen fich felbft, bamit er ohne Furcht bei ihr verweilen konne. Aber auch fo entging er bem Berbachte nicht, sonbern wurde vielmehr befimegen ber Briefterwürde entfest. Diefes melbet Athanafius in Bezug auf fein fonftiges Leben; ich will nun feine Berschlagenheit und Arglift an einem bervortretenben Beisviel zeigen. Er mar von ber gottesläfterlichen Lehre bes Arius angestect, wollte aber biefe feine Rrantbeit verheimlichen. Da er nun bemertte, daß bie Beiftlichfeit und das übrige Bolt in zwei Parteien gespalten maren, inbem bie Ginen in bem "Ehre fei bem Bater u. f. m." por bem Worte "Sohn" das Bindewort "und" gebrauchten, während die Anderen jum Sohne das Vorwort "durch" und zum heiligen Geifte "in" fetten, fo fprach er bas "Ehre fei bem Bater u. f. w." gang ftill aus, fo bag bie Rabeftebenden bloß bie Schlugworte "und zu ben emigen Zeiten" vernahmen. Wenn nun fein sonftiges Leben nicht feine innere Bosheit an ben Tag gelegt hätte, so murde vielleicht Jemand fagen, er habe Diefes gethan, um bie Ginheit im Bolte zu bemahren. Da er aber viel Bofes gegen Die Betenner ber Wahrheit in's Wert gefett, Die Anhänger bes Brrthums bagegen ber größten Theilnahme gewürdigt bat. fo ift es offenbar, bag er feine Rrantheit verbergen wollte. theils aus Furcht vor bem Bolte, theils megen ber fcmeren Drohungen bes Konstantius gegen Diejenigen, Die es magen würden, ben Sohn (bem Bater) unähnlich zu nennen. 1) Seine eigentliche Unsicht zeigen bie Thatfachen an.

<sup>1)</sup> Leontius mar ftrenger Arianer ober Anomoer, wie auch fein Berhaltniß gu Aetius, bem Saupte biefer Bartei, beweift;

Diejenigen nämlich, welche ben apostolischen Lehren anbingen, erhielten von ihm weber irgend eine Bunftbegeigung noch auch bie beiligen Weihen; Die aber gur Irrlehre bes Arius fich bekannten, erlangten fowohl bie größte Freiheit ale auch Bulaffung ju ben firchlichen Burben. Um biefe Beit murbe auch Metius, ber Lehrer bes Eunomius, ber Die Freiehre bes Arius mit feinen eigenen Erfindungen vermehrte, unter bie Diatonen aufgenommen. Jedoch Blavianus und Dioborus, welche ein afcetisches Leben führten und ohne Schen für bie apostolische Lehre eintraten, tabels ten öffentlich bie Unichläge bes Leontius gegen ben mabren Glauben und erflärten, daß ein Menich, ber in fchlechten Dingen aufgewachsen fei und burch Gottlofigfeit gu Unfeben zu tommen gebente, zur Schmach ber Rirche bes Diafonates gewürdigt worben fei. Auch brohten fie, Die firchliche Gemeinschaft abzubrechen und fich nach bem Abend= lande bingumenden, um die bofen Blane aufzudeden. Dierburch in Furcht gefetzt entfernte Leontius ben Metius aus bem Rirchenbienft, hielt ihn aber boch fonft noch immer in feiner Umgebung.

Jene beiben ruhmwürdigen Männer, Flavianus und Diodorus, hatten zwar die Priesterweihe nicht empfangen, fondern gehörten zum Bolke; sie trieben aber Alle Tag und Nacht zum Eifer für die Frömmigkeit an. Diese haben auch zuerst die Chöre der Psalmensänger in zwei Abtheislungen aufgestellt und die davidischen Gesänge abwechselnd singen gelehrt; nachdem Solches in Antiochien zuerst seinen Ansang genommen, hat es sich überallhin die an die Grenzen des Erdreises verbreitet. Jene Männer versammelten auch die Freunde göttlicher Dinge in den Marthrerkapellen und verharrten mit ihnen ganze Rächte im Lobe Gottes. Leontius hielt es nicht für gerathen, Dieses zu hindern, da

Konflantins bagegen bielt es mit ben Semiarianern und verfolgte Orthobore und Anomöer mit gleicher Rudfichtslofigfeit.

er fab, bag bas Bolt jenen frommen Männern aufferorbentlich anbing; begbalb fleibete er feine Worte in Milbe und verlangte, daß jener Dienft Gottes von ihnen in ben Kirchen gehalten werde. Diese thaten bas Befohlene, obschon sie fehr mohl seine bose Absicht burchschauten, und versammelten ibre Benoffen gang gerne in ber Rirche, inbem fie biefelben ermahnten, ben gutigen Berrn zu loben. Übrigens vermochte Nichts die Bosheit des Leontius zu zugeln; vielmehr ftellte er unter bem angenommenen Schein ber Mäßigung fogar bie verwerflichen Thaten eines Stephanus und Blacitus in ben Schatten. Diejenigen nämlich, welche die verdorbene Lebre angenommen hatten, beförderte er, wenn sie auch sonst ein ausgelaffenes Leben führten, zu Brieftern und Diatonen, wogegen er Solche. bie mit ben mannigfaltigften Tugenben geschmudt maren, aber an ber apostolischen Lehre festhielten, ohne alle Auszeichnung ließ. In Folge Deffen gablte ber Klerus mehr Mitglieder, Die von der haretischen Best angestedt maren. während die Menge bes Bolfes für ben rechten Glauben tämpfte; benn die Brediger magten nicht, die gottlofe Lehre offen zu verkundigen. Was alles Placitus, Stephanus und Leontius gegen göttliches und menschliches Recht in Antiochien gethan haben. Das zu beschreiben erfordert megen feiner Menge ein eigenes Buch, und burch feine Brofe erinnert es an bas Rlagelied David's; benn mit Bezug hierauf tann man wohl fagen: "Siehe, beine Feinde rühmen fich, und die bich haffen, erheben ihr Baupt. Gegen bein Bolt fdmieben fie bofen Rath und ftellen nach beinen Beiligen. Sie fprechen: Rommt, wir wollen fie vertilgen aus bem Bolte, und nicht foll gebacht werben bes Ramens Ifrael fernerbin!"1)

Bir wollen nun ben weiteren Berlauf ber Befchichte barftellen.

<sup>1) \$\</sup>mathbb{I}\ 82, \mathbb{I}\ ff.

20. Das Unterfangen bes Euborius von Germanicia und ber von Bafilius von Anchra und Eustathius von Sebaste bagegen bewiesene Eifer.

Germanicia ift eine Stadt auf ber Grenze von Gilicien, Sprien und Rappadocien und gebort zur Proving Euphratesia. Euborins, ber Borfteber biefer Kirche, begab fich, fobald er von bem Tobe bes Leontius vernahm, nach Antiochien und riß ben bischöflichen Git an fich, indem er wie ein wilber Gber ben Beinberg bes Berrn vermiffete. Er verbarg nicht wie Leontius feine bofe Gefinnung, fonbern tampfte geradezu gegen die apostolische Lehre und bereitete Denjenigen, Die ihm zu wibersprechen magten, Die verschiedenartigsten Rachstellungen. Um Dieselbe Zeit regierte Basilius, ber Nachfolger bes Marcellus, Die Rirche von Anchra, ber Metropole von Galatien, und Enftathius bie von Sebafte, ber Sauptstadt Armeniens. 216 Diefe von ben Übergriffen und ber Berfolgungssucht bes Eudorius Runde erhielten, zeigten sie bie Sache schriftlich dem Raiser Konstantius an; bieser verweilte nämlich noch in bem west= lichen Reichstheile, wo er nach Besiegung ber Thrannen fich mit ber Beilung ber von biefen geschlagenen Bunben beschäftigte. Sie waren Günftlinge bes Raifers und genoßen wegen ihres ruhmwürdigen Lebenswandels bas größte Bertrauen bei pemfelben.

### 21. Die zweite Synobe zu Nicaa.1)

Nach Empfang dieser Nachricht schrieb Konstantius an die Antiochener, daß er bem Eudopius nicht den Borsits

<sup>1)</sup> Theodoret berichtet bier ungenau, richtiger Sozomenus IV, 16. Danach wollte Konstantius von Anfang an eine große Spnobe nach Ricka berufen, was ihm aber der Semiarianer Basilius von Ancyra aus Abneigung gegen ben Ort, wo die

jener Kirche übertragen habe, — Dieses hatte Jener nämlich ausgesprengt, — baß Eudoxius aus der Stadt vertrieben und zu Nicäa in Bithynien, wohin er eine Synode
zu versammeln befahl, für sein Unternehmen bestraft werden solle. Daß die Stadt Nicäa für das Konzil bestimmt
wurde, Dieses batte Eudoxius selbst bei den mit der Berwaltung der kaiserlichen Geschäfte Betrauten durchgesetz.
Jedoch der Leiter aller Dinge, der das Zukünstige wie das
Bergangene weiß, verhinderte die Synote durch ein plößeliches Erdbeben. Dieses Erdbeben zerstörte den größen Theil der Stadt und tödtete die meisten der Bewohner.
Die Bersammelten geriethen hierdurch in Sorge für ihr Leben und kehrten zu ihren Kirchen zurück. Dieses war nun, glaube ich, eine Fügung der göttlichen Beisheit. Nachs dem nämlich in jener Stadt von den heiligen Bätern das Bekenntniß des apostolischen Glaubens versaßt worden war,

erste große Synobe geseiert worden war, abrieth. Hierauf nahm der Kaiser Arsomedien in Ankssicht; allein diese Stadt wurde am vierundzwarzigsten August 35% durch Erdbeben und Feuersdrunst zerstört. Das Gerücht breitete diese Kalamität weiter aus und verzrößerte dieselbe, so daß es hieß, auch Nicäa, Perinth und die angrenzenden Orte, selbst Konstantinopel seinen von dem Unglick betrossen Orte, selbst Konstantinopel seinen von dem Unglick betrossen worden. Zetz rieth Basilins selbst zu Nicäa; jedoch der Kaiser, der zuerst hiermit einderstanden war, änderte nochmals seinen Sinn, weil die ganze Provinz unter dem Erdbeben gelitten hatte, und beaustragte den Basilius, mit den orientalischen Bischöfen über einen anderen Ort sin die Synobe zu berathen. Da kein Ergebniß erzielt wurde, kam Basilius an das Herathen. Da kein Ergebniß erzielt wurde, kam Basilius an das Hossager nach Sirminn, wo er bereits viele Anomöer dorfand, besonders den Endozius don Antrochien, Georgius don Alexandrien, Akacius von Eisarea, Marsus don Arethnja, Ursacius von Singidunum und Basens von Mursa. Diese bestürcheten, auf einer allgemeinen Synode möchen die Orthodoren und die Semiarianer gegen sie gemeinschaftliche Sache machen, und seizen es durch, daß zwei parallele Synoden, eine abendländische in Mimini und eine morgenländische in Selencia, gehalten wurden. Letztere, die etwas später ihren Anjang nahm, beschreibt Theodoret Kap. 22.

während Diejenigen, welche fpäter borthin zusammenkamen, bas Gegentheil bavon aufstellen wollten, so würde die Gleichsheit bes Ramens ben Anhängern bes Arius die Möglichskeit einer Täuschung geboten haben; sie wollten nämlich die Einfältigen hintergeben, indem sie auch diese Shnode von Nicäa benannten und sie für die alte ausgaben; deßbalb verbinderte Derjenige, der für die Kirche sorgt, das Zustandekommen der Shnode.

# 22. Die Synobe ju Geleucia in Isaurien.

Einige Zeit nachher befahl Konftantius auf bie Mahnung ber Anfläger bes Eudorius, baß gu Geleucia eine Shnobe gehalten werben follte. Es ift biefes eine Stabt Ifauriens, am Meere gelegen und bie erfte unter ben Stäbten jenes Lanbes. Der Raifer befahl, bag bier bie Bischofe bes Morgenlandes fowie auch bie aus Bontus und Rleinafien zusammentommen follten. Um biefe Beit mar Bu Cafarea, ber Metropole Balaftina's, Bifchof Acacius, ber Nachfolger bes Eufebius. Die Synobe von Sarbifa hatte benfelben zwar abgefett;1) er aber hatte unter Berachtung einer fo großen Bahl von Bifchofen bas gegen ihn gesprochene Urtheil nicht angenommen. Zu Berufalem war auf ben Matarins, beffen ichon öfters Ermahnung geichab. Maximus gefolgt, ein Mann, ausgezeichnet im Rampf für ben Glauben; es war ihm nämlich bas rechte Muge ausge= ftochen und die rechte Kniekehle burchgeschnitten worben. Als Diefer in bas ewige Leben hinüber gegangen mar, murbe Chrillus jur bischöflichen Burbe erhoben, ein eif= riger Bertheibiger ber apostolischen Dogmen.") Diefe ftrit-

<sup>1)</sup> Bgl. das Synodalschreiben Kap. 6 in der Mitte.
2) Der heilige Cyrillus, Bischof von Jerusalem 351—386.—
Er war durch den Einfluß der Arianer zur bischöflichen Witrde erhoben und von seinem Metropoliten, dem Anomöer Acacius, geweiht worden, mit dem er aber bald in Jurisdiktionsstreitig-

ten mit einander um ben Borrang und wurden baburch die Urfache fehr vieler übel für das allgemeine Wohl. Acacius nämlich fette auf einige geringfügige Urfachen bin ben Chrillus ab und vertrieb ihn aus Jerufalem; Chrillus aber ging an Antiochien vorbei, weil baffelbe feinen Bischof hatte,1)s und tam nach Tarfus zu bem lobwürdigen Silvanus, wo er verweilte. Diefer war nämlich bamals Bifchof jener Kirche. Auf die Runde hiervon schrieb Acacius an ben Silvanus und theilte ihm bie Absetzung bes Chriffus mit. Diefer aber, aus Achtung vor Cyrillus und aus Schen vor bem Bolte, welches fehr gerne bem Unterricht bes Chrillus beiwohnte, hinderte ihn nicht am firchlichen Dienfte. Als man nun in Seleucia gufammengekommen war, hielt Chrillus Gemeinschaft mit Basilius, Guftathius, Silvanus und ben übrigen Konzilsmitgliebern. Auch Acacius tam zu ben versammelten Bischöfen, beren es hundertfünfzig waren, fagte aber, er werbe nicht eber an ben Berathungen Theil nehmen, bis Cprillus que ber Berfammlung entfernt fei, weil berfelbe ber bischöflichen Burbe ver-Inftig gegangen. In ber That baten auch Ginige aus Sorge um die Erhaltung des Friedens den Chrillus, fich zu entfernen, wobei fie ihm verfprachen, baß fie nach ber Untersuchung über ben Glauben auch seine Sache in Betracht ziehen wollten. Da Diefer aber nicht ging, fo verließ Acacius bie Berfammlung und gefellte fich-gum Endorius. Er Berftreute bie Furcht, von welcher berfelbe befallen mar, machte ihm Muth und verfprach, fein Genoffe und Mit-

keiten gerieth. Obwohl er in seinem Innern orthobor bachte, nahm er boch Anstand an bem nicanischen homoonsios, worunter er Sabellianismus bermuthete, und hielt vielsach, jo auch in Seleucia, zu den Semiarianern.

<sup>1)</sup> Antiochien, ber Sit bes Patriarchen, wäre sonst ber Ort gewesen, wo Chrilins gegen bas Urtheil seines Metropoliten Acacius von Casarea Appell hätte einlegen müssen.

kämpfer zu sein. Auch hielt er ihn ab, die Shnobe zu befuchen, und begab sich mit ihm nach Konstantinopel.2)

23. Das Berfahren gegen bie rechtgläubigen Bifchöfe gu Ronftantinopel.

Dort verweilte nämlich Konstantius, nachbem er aus bem Abendlande zurückgefehrt mar. Acacius nun reizte ben Born bee Raifere burch viele Rlagen gegen bie Spnobe, welche er bezeichnete als einen Saufen verworfener Menfchen, bie gum Berderben und gum Untergang ber Rirchen versammelt feien. Richt am wenigsten reiste er feinen Born burch bie Berläumdungen gegen Chrillus. Er fagte namlich, Chrillus habe ein heiliges Gemand verfauft, welches ber ruhmwürdige Raifer Konstantin, um die Rirche von Berufalem zu ehren, bem Mafarius, bem Bifchof jener Stabt, geschenft hatte, bamit er es bei Bornahme ber Spendung ber beiligen Taufe trage; baffelbe mar aus Golbfaben gewirft; biefes habe ein Tanger vom Theater gefauft und fei, als er in bemfelben tanzte, gefallen, wobei er fich fo verlett habe, bag er geftorben fei. Während nun Jene, fagte er, einen folchen Menfchen gum Genoffen haben, mol-

<sup>1)</sup> Die Spnobe hielt im Ganzen vier Sitzungen, ohne jeboch ein Resultat zu erziesen. Bemerkenswerth ist nur, daß Acacius von Cäsarca sich von den strengen Anomöern trennte und den Semiarianern scheinden näher tam, indem er in der der Sitzung ein Symbolum einreichte, welches die Ansdricke "Domooussos" und "Domooussos" als nicht schriftgemäß verwars, aber auch über die Bezeichnung "Anomoios" das Anathem aussprach und lehrte, daß der Sohn dem Bater ähnlich sei. In der That verließ jedoch Acacius seinen streng artanischen Standpunkt nicht; denn er wolke auch den Semiarianern nicht einzäumen, daß der Sohn dem Bater dem Wesen nach ähnlich sei, sondern nur in Bezug auf den Wilsen, das heist Vott habe eine Kreatur geschaffen, die Dasselbe wolle wie er, also nur eine moralische Ahnlichteit mit Gott habe; vgl. Hefele a. a. D. 714—722.

Ien fie noch gu Bericht fiten und über bie Anberen urthei-Ien. hiervon nahmen nun bie Boflinge bes Raifers Beranlaffung, ihn ju überreben, bağ er nicht bie gange Shnobe berufe, weil fie bie Ginmuthigkeit jener großen Ungahl fürchteten, fonbern nur die gehn Bornehmften. Unter Diefen waren Euftathius aus Armenien, Bafilius aus Galatien, Silvanus von Tarfus und Eleufius von Chcicus. Als Diefe angetommen maren, fuchten fie ben Raifer gu beftim= men, daß er über bas gottlofe und gesetzwidrige Treiben bes Eudorius eine Untersuchung anstellen laffe. Allein berfelbe mar icon von ber Gegenpartei eines Anderen belebrt und fagte, man muffe erft über bie Glaubenefachen Entscheidungen treffen, bann tonne man auch jene Angelegenheit untersuchen. Sierauf machte Basilius im Bertrauen auf die frühere Freundschaft mit Freimuth bem Raifer Borftellungen, bağ er ber apostolischen Lehre feindlich gefinnt fei; Konftantius aber nahm Diefes übel auf und hieß ben Bafilius ichweigen, weil er ber Urbeber ber Bermirrung in ben Rirchen fei. Als barauf Bafilius in feiner Auseinandersetzung aufhörte, fagte Guftathius: Da bu alfo willft, bag über ben Glauben verhandelt werde, o Raifer, fo fieh' bie Bottesläfterungen, welche Eudorius gegen ben Eingeborenen gewagt hat. Mit Diefen Worten überreichte er eine Glaubensformel, in ber fich auffer anderen gottlofen Saten auch biefe befanden: Bas auf eine verschiebene Beife hervorgebracht wird, Das ift auch feinem Befen nach verschieden; nun gibt es einen Gott Bater, aus bem Alles ift, und einen Berrn Jefus Chriffus, burch ben Alles ift: es ift aber "aus bem" verschieben von "burch ben"; also ift auch ber Sohn verschieben von Gott bem Bater. Diefe Formel ließ Konftantius vorlesen und gerieth über bie barin enthaltene Gottlosigfeit febr in Born und fragte ben Eudorius, ob er Das geschrieben habe. Dieser ermiberte fofort verneinend und fagte, Aetius habe es gefchrie-ben. Es war biefes jener Aetius, ben früher Leontius aus Furcht vor den Anklagen des Flavianus und Dioborus bes Diakongtes entfett batte. Georgius, ber fich in bie alexandrinische Kirche eingeschlichen, hatte ihn darauf zum Gehilfen bei seinen glaubensfeindlichen Reben und unheis ligen Thaten; zu biefer Beit aber war er zugleich mit Eunomins beim Endorius. Als nämlich nach bem Tobe bes Leontius Eudorine ben Stuhl von Antiochien an fich ge= riffen hatte, mar er mit Eunomius aus Ugppten beraufgetommen und hatte in Eudorius einen Befinnungegenoffen sowohl in ber gottlofen Lehre ale auch hinsichtlich ber üp= pigen Schwelgerei gefunden, weghalb er ben Aufenthalt gu Antiochien jedem anderen vorzog und mit Eunomius ben Gelagen beiwohnte. Er führte nämlich ein Schmarober-leben und besuchte fortwährend balb Diesen, balb Jenen, um fich gutlich gu thun. - Als nun ber Raifer bei ber Gelegenheit diese Aufferungen vernommen hatte, befahl er, ben Aetius bereinzuführen, und zeigte ihm bei feinem Gintritt jene Glaubensformel mit ber Frage, ob er biefe Gate verfaßt habe. Da Diefer von dem Borbergegangenen Richts abwußte und alfo nicht merten tonnte, wohin die Frage Bielte, im Gegentheil fogar erwartete, im Falle einer bejahenden Antwort Lob davonzutragen, befannte er fich als ben Berfaffer biefer Sätze. So gewann ber Kaifer einen Einblid in bas Übermaß feiner Gottlofigkeit und verwies ihn fofort in Die Berbannung mit bem Befehle, ihn nach nach einem kleinen Orte Phrhgiens abzuführen. Jener ärntete also als Frucht feiner Gotteslästerungen Schande und wurde aus bem Balaft verwiesen. - Bierauf fagte Guftathius, auch Guborius hege biefelbe Befinnung; benn Metius fei fein Baus- und Tifchgenoffe und habe aus feinem Sinne beraus Diefe Gottesläfterungen zusammengeftellt; ein beutlicher Beweis, fagte er, daß Jener um biefe Schrift gewußt habe, liege barin, baß fein Unberer, fonbern gerade er gefagt habe, Die Glaubensformel rubie von Metius ber. Beboch ber Raifer ermiberte, Die Richter burften nicht auf Bermuthungen bin urtheilen, fondern man muffe das Thatfächliche mit Sorgfalt untersuchen. Wohlan benn, entgegnete Euftathius, fo möge Eudorius uns alle überzeugen, bag er nicht Daffelbe bentt, indem er bie Schrift bes

Aetius verdammt. Diese Forberung griff ber Raifer mit Freuden auf und befahl, daß es so geschehen solle; Eudos rins aber zog fich zurud und mandte viele Runftgriffe an, um biefem Borfchlag zu entgeben. Da aber ber Raifer unwillig wurde und brohte, ihn mit Active wegzuschicken ale Genoffen ber gottlofen Dentungeart, fo laugnete er feine eigene Lehre ab, bie er fowohl bamals als auch fpater noch zu verfündigen nicht unterließ. Run ftellte er auch feinerseits an Euftathius und beffen Freunde bie Forberung, fie follten bas Wort "wefensgleich" als nicht fchriftgemäß verbammen.<sup>1</sup>) Allein Silvanus antwortete, auch die Be-zeichnungen "aus nicht Seienbem" und "Geschöpf" und "wesensunähnlich" seien schriftwidrig, da sie weder bei den Bropheten noch bei den Aposteln vorkämen, und müßten also auch von ihnen verworfen und aus bem gottesbienft= lichen Gebrauche entfernt werben. Diefem ftimmte auch ber Raifer zu und befahl, fie follten bie Berbammung ausfprechen. Jene verlegten fich querft zwar auf ben Wiberfpruch; nachher aber, als fie ben Born bes Raifers faben, verwarfen fie, allerdings mit Wiberftreben, aber fie verwarfen boch, was Silvanus ihnen vorhielt. Nun aber brangten fie auch gewaltig, um bie Berbammung bes "wefensgleich" durchzuseten. Jedoch Silvanus sprach ebenso folgerichtig wie mahr zu ihnen und zum Raifer: Wenn bas Wort Gottes nicht aus nicht Seiendem und nicht ein Beschöpf und nicht aus einem anderen Wefen ift, so ift es bem zeugenden Gott wesensgleich als Gott aus Gott und Licht aus Licht und hat biefelbe Natur mit bem Erzeuger. So fprach er allerdinge überzeugungefest und mabr; es wurde aber boch von ben Unwesenben Reiner überzeugt, fonbern

<sup>1)</sup> Theodoret läßt den Silvanus und seine Genossen Enflathius, Basilius und Eleusius, die doch Semiarianer waren, das "Domoousios, wesensgleich" vertheidigen. Hefele a. a. D. 720 N. 2 vermuthet, es sei ftatt bessen "Domoiousios, wesensähnlich" zu lesen.

bie Anhänger bes Acacius und Eudorius erhoben ein gewaltiges Geschrei, und der Kaiser zürnte und drohte, Jene aus ihren Kirchen zu vertreiben. Eleusius aber und Silvanus mit den Anderen erwiderten, die Strafe stehe in seiner Gewalt, das Gute oder Böse aber in ihrer Gewalt; ührigens werde die Lehre der Bäter nicht zu Grunde gehen. Konstantius mußte nun wohl die Weisheit und den Mansnesmuth und die Kühnheit in Vertheidigung der apostoslischen Lehre bewundern; er vertrieb sie aber aus den Kirchen und befahl, Andere an ihre Stelle zu setzen. Damals riß Eudorius auf unrechtmäßige Weise den Stubl der Kirche von Konstantinopel an sich, und aus Chcicus vertrieben sie den Eleusius und setzen statt seiner den Eunomius ein. )

### 24. Shnobalichreiben gegen Aetius.

Nachdem Dieses geschehen war, befahl der Kaiser eine schriftliche Verurtheilung des Uetius, und die Theilnehmer an der Gottlosigkeit desselben verwarfen gehorsam ihren Gestinnungsgenossen. Sie richteten auch ein Schreiben an den Georgius, den Bischof von Alexandrien, worin sie hiervon Mittheilung machten. Dieses Schreiben will ich hier aufsnehmen, weil es ihre Schlechtigkeit kund macht. Sie behanzbelten nämlich ihre Gesinnungsgenossen und ihre Widerssacher in derselben Beise.

<sup>1)</sup> Dieses geschah etwas später auf einer nenen Spnobe zu Konstantinopel 360. Die erstere Spnobe endete damit, daß auch die Abgesandten von Seleucia ähnlich wie die don Rimini alle Ausdrücke, in denen des Wesens gedacht wurde, derwarfen und sich zur Annahme des einsachen "Hooos, ähnlich" verstanden. So hatten, wie der Kaiser meinte, die-Semiarianer gestegt, in Wirtlickeit jedoch die strengen Arianer von der Partei des Acacius, die als Opfer ihres Sieges nur das Wort "Anomoios" und die Person des Acius zu deslagen hatten, dassir aber die Hatten dichteit geboch die erverbannung und die wichtigsten Bischosessischen geben.

Abschrift bes Briefes, ben die ganze Spnobe an Georgius gerichtet hat in Betreff seines Diakons Aetius wegen ber verwerflichen Gottesläfterung besselben.

Die heilige Shnobe, welche in Konstantinopel versammelt ift, entbietet dem ehrwürdigsten herrn, bem Bischof von Alexandrien, Georgius, ihren Gruß.

In ber von ber Spnobe gegen Actius megen beffen gefetwidriger und mit Argerniffen angefüllter Schriften gefällten Berurtbeilung ift von Seiten ber Bifcbofe bas ben firchlichen Satzungen Entsprechenbe in Bezug auf benfelben geschehen. Er wurde bes Diakonates entsetzt und aus ber Rirche entfernt, und es erfolgten unfererfeite Ermahnun= gen, baß feine verwerflichen Briefe nicht follten gur Berlefung tommen, fonbern vielmehr megen ihres unbrauchbaren und unnüten Inhaltes weggeworfen werben mußten. Aufferbem haben wir ihn, ba er bei feiner Meinung verharrte. mit feinen Anbangern in ben Bann gethan. Es mare nun folgerichtig gewesen, wenn alle auf ber Spnobe verfammelten Bifchofe gegen ben Urheber ber Argerniffe, Bermirrung und Spaltungen, sowie ber Unruhe auf ber gangen Erbe und der gegenseitigen Entzweiung der Kirchen ihren Abscheu ausgesprochen und bem gegen ihn gefällten Urtheil zugeftimmt batten. Inbeffen gegen unferen Bunfch und gegen alle Erwartung haben Seras, Stephanus, Beliodorus, Theophilus und ihre Genoffen unferer Meinung nicht ihre Buftimmung gegeben und bas über Jenen gesprochene Urtheil nicht mitunterschreiben wollen, obschon gerate Geras noch eine andere wahnwitige Überhebung des vorgenannten Aetius mittheilte; er erzählte nämlich, berfelbe habe von tollfühnem Ubermuth getrieben gefagt, Das, mas Gott von ben Aposteln an bis jett verborgen gehalten, sei ihm geoffenbart worden, und diese Aussage habe er betheuert und befräftigt. Nach biefen mahnsinnigen und anmaßenben Reben, welche

Seras von Aetius bezeugte, murben bie vorhin Genannten bennoch nicht flutig und ließen sich auch nicht bewegen, baß fie uns allen in unferem Urtheil zugeftimmt hatten. Richts= bestoweniger haben wir langmuthig viele Zeit mit ihnen unterhanbelt, balb klagend, balb ermahnend, balb bittend und beschwörend, 1) mitunter auch unwillig gurnend, baß fie nachgeben follten, bamit von ber ganzen Synobe einstimmig geurtheilt wurde. Wir haben gewartet und gewartet, ob sie vielleicht hören, ob sie in sich gehen und nach= geben würden. Als wir aber nach längerem Warten fie nicht bavon abbringen konnten, ben Behauptungen bes vorgenannten Mannes zu folgen, ba ftellten wir bie firchliche Satzung höber als menschliche Freundschaft und verhängten über sie die Ausschließung, wobei wir ihnen jedoch noch einen Ausstand von gangen feche Monaten gewährten, bamit fie umtehren, ihren Ginn andern und nach Einigfeit und Bereinigung mit ber Shnobe verlangen konnten. Benn fie alfo innerhalb ber ihnen gefetzten Zeit zur Ginficht tom= men und mit ihren Britdern wieder in ein Ginverständniß treten, sowie ven Beschluffen gegen Aetius?) beipflichten, fo halten wir bafür, baß fie in die Rirche wieder follen aufgenommen werben und ihr zukommenbes Unfeben auf ben Spnoben und bie Freundschaft mit uns guruderhalten. Wenn fie aber fortfahren ohne Reue in ihrem Beginnen und Menschengunft ben Satzungen ber Rirche und unferer Freundschaft vorziehen, bann erachten wir fie als entsetzt ber bischöflichen Burbe. Sollten fie biefe Absetung fich zuziehen, fo ware es nöthig, an ihre Stellen andere Bischöfe einzusetzen, damit die rechtmäßige Kirche die gebührende Ordnung erhalte und in fich übereinstimme, indem Die Bischöfe von allen Orten bas Band ber Liebe bewahren in bemfelben Bekenntniffe und in ber Ginbeit ber Be-

2) Griedisch: περί αὐτοῦ.

<sup>1)</sup> Bielleicht Anspielung auf II. Tim. 4, 2, wo bieselben Borte παρακαλείν und έπιτιμαν gebraucht sind.

finnung und der Gedanken. Damit Du also die Meinung der Shnode erkennest, haben wir dieses Schreiben an Deine Ehrwürden gerichtet und wünschen, Du mögest in der Beobsachtung desselben durch die Gnade Christi friedlich und gesehmäßig die Dir unterstellten Kirchen regieren.

### 25. Urfache ber Trennung zwischen ben Arianern und Eunomianern. 1)

Eunomine erhebt ben Metius in feinen Schriften, nennt ihn einen Mann Gottes und feiert ihn mit vielen Lobfprus chen. Damale aber hielt er boch gu Denen, Die ihn abfetten, und empfing auch von ihnen bie bifchöfliche Bandauflegung. Eudorius, Acacius und ihre Unhänger, Die ben vorhin erwähnten Beschluffen zu Nice in Thracien beigeftimmt hatten, weihten nun anftatt bes Bafilius, Gleufius und beren Unbanger neue Bifchofe für bie Rirchen berfelben. Was bie übrigen unter biefen angeht, fo halte ich es für überflüffig, ihrer zu gebenten, und will alfo nur bas auf ben Eunomius Bezügliche mittheilen. Eunomius übernahm, obwohl Eleufius noch lebte, Die Rirche von Cycicus. Da nun Eudorius einerseits bie Rechtgläubigkeit bes Boltes in Betracht jog und andererseits auf ben Raifer Rudficht nahm, ber gegen Diejenigen gurnte, welche fagten, ber eingeborene Sohn Bottes fei geschaffen worben, fo ermahnte er ben Eunomius, feine Befinnung zu verheimlichen und fich ja nicht Denen zu verrathen, Die einen Unlag gur Rlage fuchten. Denn, fagte er, wenn ber rechte Augenblid ge= tommen ift, fo werben wir predigen, was wir jett gebeim halten, werben die Unwiffenben lebren und die Widerftre= benben entweder überreben ober zwingen ober beftrafen. Diefen Borftellungen gab Eunomius nach und trug feine . falfche Lehre nur in ein gewiffes Duntel gehüllt vor. Allein

<sup>1)</sup> Das heißt Semiarianern und strengen Arianern (Anhangern bes Eunomius und Actius).

Diejenigen, welche in bie göttlichen Schriften eingeweiht waren, bemertten bennoch bas unter feinen Reben verftedte Bofe und murben barüber ungehalten; es fchien ihnen aber eher verwegen als flug zu fein, ihm in's Angeficht binein du wibersprechen. Sie nahmen alfo ben Schein baretifchen Breglaubens an und fuchten ibn in feinem Sause auf, mit ber Bitte, ihnen offen bie mahre Lehre auseinander gu feten und nicht zuzulaffen, daß fie zwischen ben verschiedenen Lehr= meinungen bin und ber schwanften. Sierdurch befam Jener Muth und legte feine bis babin verborgene Gefinnung offen bar. Nun fagten bie Betreffenben, es fei auch unrecht und febr ju migbilligen, bag nicht Alle, Die ihm unterftellt feien, Der Wahrheit theilhaftig wurden. Darauf ließ fich Bener, burch biefe und abnliche Reben bewogen, fofort berbei, feine gottlofe Lehre in ben firchlichen Berfammlungen Bu enthullen; bie Underen aber eilten, getrieben von ihrem Gifer, nach Ronftantinopel und verflagten ben Gunomius zuerst beim Eudorius; als Diefer aber bie Rlage nicht annahm, wandten fie fich an ben Raifer und beschwerten fich über bas Berberben, welches von jenem Menschen ausgebe: benn Das, mas er lehre, fagten sie, fei noch schlimmer als Die Gottesläfterungen bes Arius. Der Raifer gerieth barüber in Born und befahl bem Eudorius, ben Gunomius vorzuladen und, wenn er schuldig befunden, bes Priefterthumes zu entseten. Nachbem aber Eudorius bei bem wieberholten Drängen ber Rläger Ausflüchte machte und bie Sache in bie Lange jog, gingen fie wieber jum Raifer, beflagten fich und fchrieen laut, Eudorius habe von bem Befohlenen Nichts gethan, sondern febe rubig zu, wie eine fo große Stadt ben ichlechten Lehren bes Eunomius preisgegeben fei. Da brobte Konftantius, ben Eudorius felbst gu vertreiben, wenn er nicht ben Eunomius vorlade, aburtheile und, falls er ber Unfchulbigungen überführt werbe, in Strafe nehme. Aus Furcht vor biefer Drohung gab Eudorius bem Eunomins fchriftlich ben Rath, er möge aus Chcicus flieben und nur mit fich felbft fchelten, weil er bie ertheilten Rathichlage nicht befolgt habe. Eunomine gog fich gwar

aus Furcht gurud, vermochte aber biefen Schimpf nicht gu ertragen, fondern tlagte ben Guboxius ber Berratherei an. indem er fagte, es fei sowohl ihm als bem Metius Unrecht gefchehen. Bon ber Zeit an bilbete er eine eigene Bemein= fchaft. Diejenigen nämlich, melde mußten, bag jene Bei= ben in ber Lehre übereinstimmten, fielen von Eudorius ab, beschuldigten ihn bes Berrathes und schloßen fich an Eunomius an, von welchem sie bis heute zu noch ben Ramen führen. Eunomius, jett Settenftifter geworben, mehrte bie Gottesläfterungen bes Arius burch gottlofe Bufate. Daß er aber nur aus Ehrgeis eine eigene Bartei gebilbet bat, Das beweifen bie Thatsachen. Denn als Aetins verurtheilt und vertrieben murbe, folog er fich bemfelben nicht an, obwohl er ihn feinen Lehrer und einen Mann Gottes nannte, fondern er blieb in Berbindung mit Eudorius. Als er aber felbft in die Strafe ber Gottlofigfeit verfiel, nabm er bas Urtheil ber Spnobe nicht an, sondern weihte Bischöfe und Briefter, ba er boch felbit ber bischöflichen Birbe ent= fest mar.

Dieses sind die Vorgänge, welche sich in Konstantis

26. Die Belagerung von Rifibis und ber apofiolische Banbel bes Bischofs Jakobus.1)

Als ber Berferkönig Sapor gegen die Römer den Krieg eröffnete, kam Konstantins nach Antiochien, nachdem er ein Heer gesammelt hatte. Es vertrieb aber die Feinde nicht

<sup>1)</sup> Die Stadt Nifibis wurde breimal von den Perfern belagert, 387 im Todesjahre Konstantins, 350, als Konstantins im Abendlande war, und 359. — Was Theodoret hier berichtet, geschab bei der zweiten Belagerung; nach seiner Darstellung scheint es aber, als wenn er die dritte im Ange habe, da er erst nach der Shnobe zu Kimini von dieser Belagerung erzählt und den Konstantins in Antiochien ein Heer sammeln läst. (Balesins.)

bas Beer ber Römer, fondern ber Gott ber Frommen unter ben Nömern. Wie biefer Sieg gewonnen wurde, will ich erzählen. Nisibis, welches Einige Antiochia Mygbonia nennen, liegt auf ber Grenze zwischen ben Bebieten ber Berfer und ber Romer. Bier war Bifchof und jugleich Befchützer ber Stadt und Feldherr Jatobus, beffen ichon vorhin Erwähnung gefchab. Diefer Mann ftrahlte im Glang apoftolifcher Tugend. Da ich feine ftaunenswerthen und viels gepriefenen Bunbermerte im Philotheus ergahlt habe, fo balte ich es für überfluffig und nicht gur Sache geborig, Dieselben noch einmal aufzugählen; nur eins will ich ber vorliegenden Geschichte wegen berichten. Da die von ihm verwaltete Stadt ben Römern unterworfen mar, fo bela= gerte bas perfische Beer Diefelbe. Indeffen obwohl es fiebenzig Tage vor berfelben lag und viele Belevolen') an die Mauer brachte, auch viele andere Maschinen ringsum aufftellte und Balle und Graben machte, fo fonnte es boch bie Stadt auf teine Weife nehmen. Endlich bielt man ben Lauf des Fluffes, der die Stadt mitten durchschneidet und Mygdonius genannt wird, weit ab zuruck und machte bie Flugufer auf beiben Seiten vorstehend und erhöht, daß fie ben Strom gufammenhielten; als man nun fah, bag bas Baffer fehr hoch geworben und ber Uberfchuft bereits über ben Damm hinwegspülte, ließ man es plötzlich wie eine Mafchine gegen bie Mayer los; biefe bielt nicht Stanb. ba ber Andrang fehr heftig war, sondern wich und sturzte Bufammen. Unter Demfelben Stofe fant auch ber entgegen= gesetzte Theil ber Umwallung, burch welche ber Mygbo-nius seinen Ausgang nimmt, weil er ben Anprall nicht aushalten fonnte. Als Sapor Diefes fah, hoffte er nun bes Beiteren ohne Mühe ber Stadt fich zu bemächtigen. Er ließ also bie Truppen an jenem Tage Rube halten, bis ber weiche Boben aufgetrodnet mare und ber Fluß burch=

<sup>1)</sup> Griedifch: έλεπόλεις, ein von Demetrius Poliorfetes erfundenes Rifizeng zur Belagerung ber Stäbte.

watet werben fonnte. 218 er nun aber mit bein gangen Beere am folgenden Tage vorrückte, in ber Erwartung, über bie eingestürzten Theile ber Mauer hinweg in bie Stadt einzudringen, ba fab er, baß bie Mauern an beiben Stellen wieber aufgebaut und feine Mube verloren mar. Bener göttliche Mann hatte burch seine Gebete bie Solbaten und bie anderen Bewohner mit Starte erfüllt, bie Mauern wieder hergestellt und Rriegsmaschinen auf benfelben errichtet, womit er bie Angreifer gurudtrieb. Diefes hatte er bewirkt, ohne ber Mauer nabe gu tommen, indem er im Inneren der Rirche ben Berrn bes Weltalls anflehte. Sapor murbe aber nicht bloß burch bie Schnelligteit bes Bieberaufbaues in Befturzung, fonbern auch noch burch eine andere Erscheinung in Schrecken verfett. Er fab nämlich einen Mann auf ber Mauer fteben, mit foniglichem Schmude betleibet, von beffen Burpurgemanb und Diabem Strahlen ausgingen. Da er nun vermuthete, es sei ber römische Raifer, fo brobte er ben Tob Denen, die ihm gemelbet hatten, baß berfelbe nicht anwesend sei. Als Diese aber bie Wahrheit ihrer Worte versicherten und fagten, Konstantius weile in Antiochien, erkannte er bie Deutung bes Befichtes und fagte, Gott tampfe für bie Romer. Burnend in seiner Dhnmacht fandte er einen Pfeil in bie Luft; benn obwohl er wußte, bag er ben Rorperlofen nicht treffen fonnte, fo vermochte er boch auch nicht, ben Drang seiner Buth zu beherrschen. Da forberte ber ruhmwurdige Ephram — es ift Dieses ber beste Schrifts fteller unter ben Shrern - ben beiligen Jatobus auf, baß er die Mauer besteige, die Barbaren sehe und die Pfeile bes Fluches gegen sie sende. Der Mann Gottes gab den Bitten nach und bestieg einen Thurm. Er fab bie nach Taufenden zählende Menge, sprach aber keinen anderen Fluch aus, fondern bat nur, bag Ameifen und Mücken über fie geschickt würden, bamit man felbst burch biefe kleinen Thierchen die Macht Desjenigen, ber ihnen half, erkennen mochte; und es folgten bem Gebete Wolfen von Ameifen und Müden, welche bie bohlen Ruffel ber Elephanten und

bie Ohren und Nasen ber Pferbe und anderen Zugthiere anfüllten, fo bag biefe, nicht mehr im Stanbe, ben Ungriff ber fleinen Thierchen auszuhalten, bie Bügel gerriffen, bie Reiter abwarfen und bie Schlachtorbnung verwirrten. Da verließen die Berfer bas Lager und ergriffen fcbleunigft bie Flucht. Go zog fich jener unglüdliche Ronig von bort gurud, nachdem er burch eine kleine und menschenfreundliche Burechtweifung bie Macht bes Gottes hatte tennen lernen, der für die Frommen forgt. Er hatte fich bei der Belagerung nicht Sieg, fonbern Schande geholt.

#### 27. Spnobe gu Antiochien; bas Berfahren gegen ben beiligen Meletius. 1)

Um biefe Zeit hielt sich Konstantius in Antiochien auf. Nachbem nun bie Rube bergestellt und ber perfische Rrieg beenbet mar, versammelte er wieber Bifchofe, um fie gu amingen, bag fie fowohl bie Bezeichnung "wefensgleich" als auch bie andere "wesensungleich" verwerfen follten. Da Enborins, ber nach Leontius ben Stuhl an fich geriffen hatte, fpater vertrieben morben mar und nach vielen Synoben Konstantinopel widerrechtlich in Besit genommen batte, fo mar bie antiochenische Rirche ihres birten beraubt. Als nun bamals bie Bifcbofe zusammenkamen, - es waren ihrer viele von allen Seiten ber berufen, - fagten fie, man muffe erft ber Beerbe einen Birten vorfeten und bann mit biefem gemeinschaftlich über bie Dogmen berathen. Um jene Zeit herum regierte ber portreffliche Meletius eine Stadt Armeniens, batte fich aber, erbittert über bie Unbotmäßigfeit feiner Untergebenen, an einen anderen Ort in Die Rube gurudgezogen.2) Diefen bielten bie Arigner für

<sup>1)</sup> Im Jahre 361. 2) Meletius stammte aus Melitine in Kleinarmeuien, war einige Zeit Bischof von Sebaste gewesen, hatte aber biese Stelle wieber niebergelegt unb in Berrhoa in Sprien, wie es scheint,

einen Bestinnungs- und Glaubensgenoffen und baten baber ben Konftantius, bag ihm bie Regierung ber antiochenischen Rirche übergeben würbe. Sie übertraten nämlich ohne Scheu jebes Gefet in ihrem Beftreben, ber gottlofen Lehre gur Berrichaft zu verhelfen; ja, bie Berletjung ber Befete machten fie jum Fundament ber Gotilofigfeit.1) Un vielen Orten hatten sie viele berartige Reuerungen vorgenommen. Aber auch die Bertheidiger der avostolischen Lehre, welche sowohl Die Rechtgläubigfeit bes großen Meletins als auch ben Glans feines Lebens und ben Reichthum feiner Tugenben wohl tannten, ftimmten ju und betrieben mit bem größten Gifer, daß die Abstimmung schriftlich geschehe und von Allen unterschrieben merbe. Diefes Dofument übergaben beibe Barteien wie eine gemeinfame Bertragsurfunde bem Bifchof Eusebius von Samofata in Bermahr, einem Manne, ber ein achter Bertheibiger ber Wahrheit mar. Als nun ber große Meletius nach Empfang ber faiferlichen Berufung anlangte, zogen ihm Alle entgegen, fowohl bie Bifchofe als auch bie anberen Geiftlichen und bas gange Bolt ber Stabt. Sogar Juben und Beiben waren, Die ben weitberühmten Meletius zu feben verlangten. Der Raifer aber erließ ben Befehl, baß fowohl er als auch bie Anderen, welche reben fonnten, bem Bolfe die Borte erflaren follten: "Der Berr fcuf mich als Erfiling feiner Wege gu feinen Berten."2) Bugleich befahl er, baß geubte Schreiber bie Rebe eines Jeben fchnell aufzeichnen follten, indem er bachte, in Folge

als Privatmann gelebt. Kirchenlegiton von Beger und Welte

<sup>1)</sup> Gemeint ift bas Gesetz, welches bie translatio a sede in

sedem unterfagte.

<sup>2)</sup> Bgl. gir G. 1 Kap. 5. — Es war bieses bie Hauptbeweisestelle ber Arianer, welche nach ber Septnaginta lasen κύριος έκτισε με, während ber Urtert lantet: Τορ Τότο, κύριος έκτησε με, dominus possedit me (Bulg.); bgl. Corn. a Lapide zu dieser Stelle.

beffen würben die Reben mit größerer Sorgfalt gehalten werden. Zuerft nun verbreitete Georgius von Laodicea ben übeln Geruch ber Irriehre. Sierauf trug Acacius von Cafarea eine gemiffermaßen in ber Mitte liegende Lehre vor, Die zwar fo viel wie möglich von ber Gottlosigfeit Jener fich entfernte, aber bod auch nicht rein und unvermischt ben apostolischen Charatter mabrte. An britter Stelle er-hob sich ber große Meletins und legte bie unberrudbare Regel ber Gotteslehre bar. Er bielt fich nämlich an bie Richtschnur ber Wahrheit und vermied bas Zuviel und auch bas Zuwenig. Es wurde ihm ein fehr großer Beifall von Seiten bes Bolfes zu Theil, und fie verlangten, bag er ihnen eine furze Lehrformel geben möchte. Da erhob er brei Finger, jog bann zwei von ihnen wieder ein und ließ nur ben einen fteben, indem er bagu bas berühmte Bort fprach: "Drei find für unfer Denten ba, aber wie gu Ginem reben wir."1) Begen biefe Unterweisung erhoben Diejeni= gen, welche an ber geiftigen Rrantheit bes Urius litten, ihre Stimmen und schmiedeten bie verläumberifche Unflage, ber beilige Meletius bente sabellianisch. In ber That gelang es ihnen, ben wetterwendischen Raifer,2) ber leicht bald Diefer, bald jener Seite guneigte, gu überreben und gu bewirfen, bag Meletius in feine Beimath verwiefen wurde. Sofort fetten fie an feine Stelle ben Euzoius, ber ale Unbanger ber grignischen Lehre bekannt mar. Derfelbe mar nämlich mit Arius zusammen Diaton gewesen und von bem großen Alexander abgesett worden. 3) Alsbald nun trennte fich berienige Theil bes Boltes, ber rechtgläubig geblieben mar, von Denen, die die Krantheit aufgenommen hatten,

2) Theodoret sagt bloß rov evoinov exervov, was etwas

wegwerfend lautet.

<sup>1)</sup> Griechisch: τρία τα νοούμενα, ως ένι δε διαλεγόμεθα. Diese Formet war in der That etwas unflar und daher wenig geeignet, den von den Arianern erhobenen Borwurf des Sabellianismus zurückzuweisen.

<sup>3)</sup> Bgl. B. 1 Rap. 3 am Schluß.

und versammelte fich in ber apostolischen Rirche, welche in ber Altstadt gelegen ift. Dreiffig Jahre hatten fie ausge= balten, feit gegen ben ruhmwürdigen Guftathius bie Ber= folgung eröffnet worben war,1) hatten bie Schamlofigfeit ber Arianer ertragen und auf eine beffere Wendung ber Dinge gehofft. Da sie nun aber saben, bag bie Gottlofigfeit bei Jenen nur gunabm und die Bertheibiger ber apoftolischen Lehre öffentlich befämpft und im Geheimen verfolgt wurden, daß der heilige Meletius vertrieben und Euzoius. ein Saupt ber Irrlehre, jum Borfit berufen mar, ba gebachten fie ber Borte, Die ju Lot gefprochen worben: "Rette beine Seele!"2) Ferner gebachten fie ber Borfdrift bes Evangeliums, welche beutlich fagt: "Wenn bein rechtes Auge bich ärgert, reiß es aus und wirf es von bir!"3) Daffelbe hat ber Berr auch in Bezug auf Band und Fuß befohlen und hinzugefest: "Denn es ift bir beffer, bag eines beiner Glieber gu Grunde gebe und nicht bein ganger Rorper in bie Bolle geworfen merbe."

In biefer Beife alfo entstand eine Spaltung in ber

Rirche.

### 28. Eufebius von Samofata.

Der bewunderungswürdige Eusebins, deffen vordin erwähnt wurde, der die Urkunde der gemeinsamen Abstimmung in Verwahr hatte, reiste, als er die Berletzung der Übereinkunft sah, in die ihm anvertraute Stadt zurück. Die Gegenpartei aber fürchtete die in dem Schriftstück enthaltene Anklage und bewog den Konstantius, einen Boten zu senden, der die Urkunde hole. Der Kaiser ließ sich überreden und sandte einen von Denen, welche auf dem Wege die Pferde zu wechseln und die Antwort so schnell wie möglich zu überbringen pflegen. Als Dieser nun angekommen

<sup>1)</sup> Bgl. B. 1 Rap. 20 u. 21.

<sup>2)</sup> Genef. 19, 17. - 3) Matth. 5, 29.

war und ben Auftrag ces Raifers melbete, fagte ber bewunberungswürdige Eufebius: 3ch fann bas von Allen Anvertraute nicht ausliefern, bevor wieder Alle gufammentommen. bie es mir übergeben haben. Diefes melbete ber Bote feinem Auftraggeber, ber barüber febr ergurnte und ihn wieber entfandte mit bem Befehl, bie Auslieferung gu ergwingen; bem war die Drohung beigefügt, ihm die rechte Sand abzuhauen, wenn er bie Urfunde nicht berausgabe. Diefes batte er aber nur, um bange zu machen, geschrieben; benn bem Überbringer bes Briefes mar verboten, gemäß ber Drohung zu handeln. Als nun ber göttliche Mann nach Eröffnung bes Briefes in bem Schreiben fah, welche Strafe ber Rönig anbrobte, reichte er mit ber rechten auch bie linke Band bar, verlangend, bag beibe abgehauen murben; benn bie Urfunde, fagte er, werbe ich nicht geben, fie ift ein gu treuer Beweis für Die Schlechtigfeit ber Arianer. Da Ronftantius diefe mannhafte That erfuhr, bewunderte er fie fowohl gleich als auch fpater noch immer. Es pflegen namlich auch bie Reinde bie Borguge ihrer Begner gu bewunbern, bezwungen von der Größe ihrer Thaten.

Um diese Zeit wurde dem Konstantius hinterbracht, daß Julianus, den er zum Cäsar Europa's gemacht hatte, nach Größerem strebe und gegen den Urheber seiner Würde ein Deer sammle. Darauf brach er aus Sprien auf, endigte aber sein Leben schon in Cilicien. Denn er hatte Den nicht zum Helser, den der Bater ihm als solchen hinterlassen, weil er das Erbe der väterlichen Frömmigkeit nicht unverssehrt bewahrt hatte. Daher klagte er bitter über die Anderung seines Glaubens. 1)

<sup>1)</sup> Konflantius flarb am 3. Nov. 361 gu Mopfofrene in ber Rabe von Carfus.



# Drittes Buch.



## Drittes Buch.

(361 - 363.)

1. Die Regierung bes Julianus; seine fromme Erziehung und spätere Verirrung; seine Ausfangs verheimlichte, nachher offenbare Gottslofigkeit. 1)

Ronstantius war also unter Seufzen und Wehklagen über sein Verlassen bes väterlichen Glaubens aus dem Leben geschieden. Als Julianus, der aus Europa nach Asien herauf gezogen kam, das Ende des Konstantius vernahm, faßte er Muth und übernahm die Regierung, die ihm Niemand mehr streitig machte. Er hatte in der Jugend zusgleich mit seinem Bruder Gallus, bevor er noch zur Mannsbarkeit gelangt war, die Milch der rechtgläubigen Lehre aufgenommen; ja, auch noch als Knabe und Jüngling hatte er dieselbe Unterweisung erhalten. Aus Angst vor Kons

<sup>1)</sup> Diefer Titel ift aus breien zusammengesetzt, und in anberen Ausgaben ist auch bas betreffende Kapitel in brei zerlegt, welche Sirmond in eins zusammengezogen hat. — Julian, 3. Nob. 361 bis 26. Juni 363.

ftantius, ber, Emporungen befürchtend, feine Anverwandten aus bem Wege raumte, hatte er fich unter bie lettoren aufnehmen laffen und bem Bolte bie beiligen Schriften vorge= tragen. Er ließ auch eine Marthrertapelle erbauen, welche aber die Marthrer nicht annahmen, da fie seinen Abfall zum Irrglauben voraussaben. Die Fundamente maren nämlich gerade fo wie feine Befinnung, unfeft, und fo fturgte ber Bau aufammen, bevor er eingeweiht murbe. Dergestalt verhielt es sich also mit seiner Kindheit und Jugend. Als nun aber Konstantius nach bem Abendlande zog, wohin ibn ber Krieg gegen Magnentius rief, und ben Gallus gum Cafar bes Morgenlandes machte, ber rechtgläubig war und bis an fein Ende blieb, ba verbannte Julianus Diefe fo nübliche Furcht aus feiner Seele und richtete mit übel angebrachter Rübnbeit seine Begierbe auf bas faiferliche Scepter. In diefer Absicht burchreifte er Briechenland und besuchte Wahrsager und Zauberer, um zu erfahren, ob er feine Absicht erreichen wurde. Er traf auch einen Menfchen, ber ihm Diefes zu tunden versprach; berfelbe führte ihn in einen Gögentempel, ließ ihn bas Innere bes Beiligthums betreten und rief bann bie trügerischen Damonen an. 218 biefe nun in ber gewohnten Gestalt fich zeigten. trieb ibn bie Furcht, bag er bas Rreuszeichen auf feine Stirne brudte. Raum hatten jene bas Zeichen bes Sieges bes herrn erblickt, als fie, an ihre eigene Rieberlage erinnert, sofort sich bavon machten. Da nun ber Gautler bie Urfache ihrer Flucht erkannte, schalt er ihn aus. Julianus offenbarte ihm, daß er sich gefürchtet habe, daß er aber auch bie Rraft bes Rreuzes bewundern muffe; Die Damonen waren nämlich entflohen, weil sie bas Beichen beffelben nicht ansehen konnten. Glaube Das boch nicht, mein Befter! fagte barauf ber Gautler; nicht aus Furcht, wie bu fagst, sondern aus Abschen vor beiner That sind sie weggeeilt. So täuschte er ben Armften, weihte ihn bann in bie Mufterien ein und erfüllte ibn mit feiner verbrecherischen Gefinnung, und bas Berlangen nach ber Berrichaft beraubte ben Ungludfeligen feines Glaubens. Dennoch bielt

er, dur herrichaft gelangt, ben Irrglauben lange verbor-gen, befonbere aus Furcht vor ben Solbaten, bie in ben Glaubenslehren gut unterwiesen maren. Es batte nämlich zuerst schon ber lobwürdige Konstantin, nachdem er biesel= ben von bem früheren Irrthum befreit, fie in ben lehren ber Wahrheit wohl erzogen. Darauf hatten feine Göbne biefe von bem Bater berrührende Bucht noch mehr befestigt; benn wenn auch Konftantius, getäuscht von Denen, bie ibn leiteten, bas Wort "wefensgleich" nicht zuließ, fo hat er boch ben Sinn beffelben wenigstens aufrichtig bekannt. Go nannte er ben mahren Gobn, ber vor ben Zeiten aus bem Bater gezeugt ift, ben Gott Logos und verwies burchaus Diejenigen, welche ihn ein Beschöpf zu nennen wagten: ben Götenbienst aber hatte er ganglich verboten. 3ch will auch noch eine andere ruhmwürdige That von ihm mittbeilen, welche geeignet ift, feinen Gifer für bie Religion gu bezeugen. Im Rriege gegen ben Magnentius versammelte er bas gange Beer und rieth Allen, fich an ben beiligen Gebeimniffen zu betheiligen, indem er fagte, bas Ende bes Lebens fei zwar immer ungewiß, aber nicht am wenigsten in einem Rriege, wo Taufenbe von Geschofen, Langen und Spiegen hin und ber geworfen werben und Schwerter und Dolche mitarbeiten und bie anderen Rriegswertzeuge, bie einen gewaltsamen Tob berbeiführen. Defhalb muß Jeber jenes toftbare Gewand besitzen, beffen wir am meiften im anderen Leben bedürfen. Wenn aber Jemand Diefes Gewand sich zu verschaffen zögert, so möge er jett von hier weg nach Sause geben; benn ich vermag es nicht über mich. Rrieg zu führen mit Golden, Die an ben Gebeimniffen feis nen Theil genommen baben. 1)

<sup>1)</sup> Balefins beanstandet mit Recht diese Erzählung des Theoboret, da Konstantius selbst damals noch nicht getauft war, sonbern erst auf seinem letzten Kriegszug gegen Julianus zu Antiochien von dem Arianer Enzoins sich taufen ließ.

2. Rüdfehr ber Bifchofe und Weihe bes Baulinus. 1)

Da Julianus Dieses mohl mußte, fo zeigte er bie Gottlofigkeit feines Innern nicht in ber Offentlichkeit. 3m Gegentheil bieß er, um Alle fich wohlwollend gu ftimmen, bie pon Ronftantius aus ben Rirchen vertriebenen Bifchofe, welche in ben entlegensten Begenben bes Erbfreifes fich aufhielten, in ihre eigenen Rirchen gurudtehren. Rachbem biefes Gefet erlaffen war, tehrten nach Untiochien ber beilige Meletius, nach Alexandrien ber berühmte Athanafius gu-rud. Eusehius und Silarius aus Italien und Lucifer, Bi-fchof ber Infel Sardinien, hielten sich in der Thebais bei Ughpten auf, wohin fie Konstantius verbannt hatte. Diefe versammelten fich mit ben anderen Gleichgefinnten und fagten, man muffe bie Rirchen gur Gintracht gurudführen. Diefelben murben nämlich schon nicht mehr blog von ben Undersgläubigen befämpft, sondern es waren auch in ihrem eigenen Schoofe Barteien entstanden. Go mar ju Antiochien ber gefunde Leib ber Rirche in zwei Theile gespalten. Die Ginen nämlich batten von Anfang an um bes lobwür= bigen Euftathius willen fich von ben Ubrigen abgetrennt und befondere Berfammlungen gehalten; eine andere Bartei gog fich mit bem berühmten Meletius von ber Bemeinschaft ber Arigner gurud und feierte in ber fogenannten alten Rirche2) bas beilige Opfer. Es batten aber beibe Theile ein und baffelbe Blaubensbetenntnig, indem jebe Bartei für Die gu Micaa aufgestellte Lehre in bie Schranten trat. Bas fie trennte, mar allein bie Gifersucht und bie Liebe gu ihren Bischöfen. Sogar nicht einmal ber Tob bes einen von

2) Ober: "in ber Altstadt." Griechisch: er th deponery

πακαιά

<sup>1)</sup> Dieses Kapitel ift wieder ebenso wie ber Titel ans zweien, bie fich in ben anderen Ausgaben getrennt finden, zusammengezogen.

beiden beendigte die Spaltung. Obwohl nämlich Eustasthins vor der Weihe des Meletius gestorben war, und obwohl die Anhänger des rechten Glaubens nach der Berstreibung des Meletius und der Weihe des Euzoius die Versbindung mit den Irrgläubigen abgebrochen hatten und gesonderte Versammlungen bielten, so konnten doch die Eustathianer nicht bewogen werden, mit ihnen in Verdinsdung zu treten. Nun suchten aber Eusedius, Lucifer und ihre Freunde nach einem Mittel zur Wiederherstellung der Eintracht. Eusebius dat den Lucifer, nach Alexandrien zu kommen und dieser Sache wegen mit dem großen Athanassins in Verdindung zu treten, er selbst wolle dann schon die Sorge für die Wiedervereinigung auf sich nehmen.

Allein Lucifer kam nicht nach Alexandrien, sondern ging nach Antiochien. Dort sprach er sowohl bei der einen als bei der anderen Bartei sehr viel zu Gunsten der Wiedervereinigung; da er aber sah, daß die Eustathianer unter der Führung eines Priesters Paulinus beharrlich widersprachen, so weihte er ihnen, woran er nicht gut that, den Paulinus zum Bischof.

Dieser Umftand bewirkte, daß jene Spaltung längeren Bestand hatte. Sie erhielt sich nämlich fünfundachtzig Jahre lang, bis zur Regierung des ruhmwürdigen Alexander. Als Dieser den Hirtenstad der Kirche von Antiochien in die Hand genommen, versuchte er alle Wege und wendete jegeliche Sorge und allen Eiser auf, bis er das getrennte Glied dem übrigen Körper der Kirche wieder vereinigt hatte.")

<sup>1)</sup> In Alexandrien wurde damals (362) eine Spnobe gehalten, welche die Wiederbereinigung der nur durch Furcht oder Ueberliftung in die Gemeinschaft der Arianer Gerathenen betrieb; vgl. Hefele a. a. D. S. 727 ff.

<sup>2)</sup> Das meletianische Schisma bauerte von 360-415, also mit hingurechnung ber vorhergehenden breissig Jahre seit ber Bertreibung bes Eustathius im Ganzen fünsundachtzig Jahre; vgl. Kirchenlegiton von Weber und Belte VII. 42 ff.

Damals aber blieb Lucifer, nachdem er die Spaltung vergrößert hatte, lange Zeit in Antiochien. Als Eusebius auch nach Antiochien gekommen war, sah er, daß die Krankheit durch ungeschiefte Heilung unbeilbar geworden war, und wandte sich zum Abendlande hin. Lucifer seinerseits fügte nach seiner Rückehr nach Sardinien Fremdartiges den kirchelichen Dogmen bei. Diesenigen, welche Dieses annahmen, haben von ihm den Namen erhalten, indem sie lange Zeit bindurch Luciferianer diesen. Allein auch diese Lehre verschwand und siel der Bergessenbeit anbeim.

Diese Dinge haben sich also nach ber Rückfehr ber Bi-fcofe jugetragen.

3. Verfolgungen ber Christen burch bie Beis ben auf Anstiften bes Julianus.1)

Als nun aber Julianus seine Gottsofigkeit offenbarte, da häuften sich in den Städten die Barteikämpse. Denn Dieseinigen, welche dem Wahn der Gögenbilder huldigten, faßten wieder Muth, öffneten die Gögentempel und feierten wieder ihre schmutigen, der wohlverdienten Vergessenheit überlieferten Musterien. Sie zündeten das Feuer auf den Altären an, besudelten die Erde mit dem Blute der Opfersthiere und verpesteten die Luft mit Fettdampf und Rauch. Getrieben von den Dämonen, denen sie diennen, liesen sie wie Wüthende nach Korybantenart durch die Straßen, stießen gemeine Reden und Spöttereien gegen die Isabisgen aus und ließen keine Art der Schmach und des Pohnes unversucht. Die Anhänger des wahren Glaubenskonnten die von Jenen ausgebenden Gottesläfterungen nicht

<sup>1)</sup> So lautet die Überschrift bei Sirmond; in den anderen Ausgaben bagegen heißt fie: Julianus enthielt sich nicht aus Menschenliebe, sondern aus Mißgunst der offenen Verfolgung gegen die Rechtgläubigen.

ertragen, schmähten bagegen und warfen ihnen ben 3rrthum vor, bem fie bienten. Die Anechte ber Gottlofigfeit binwiederum nahmen Diefes übel auf, und ba bie von bem Berricher ihnen verftattete Freiheit fie gur Rühnheit trieb, bereiteten fie ihren Gegnern graufame Qualen. Der uns felige Raifer nämlich, beffen Bflicht es gemefen mare, für ben Frieden ber Unterthanen gu forgen, bette felbft bas Bolt an einander. Er überfah Dasjenige, mas die vermegenere Partei gegen bie Gemäßigteren wagte, und vertraute Die bürgerlichen und militärischen Berwaltungsposten ben roheften und ungläubigften Männern an. Diefe übten allerbinge feinen offenbaren Zwang gegen bie Rechtgläubigen, um fie jum Opfern ju nöthigen, fie fügten ihnen aber jeg= liche Art von Schimpf gu. Go murben auch ben Brieftern Die Ehrengeschenke entzogen, welche ber große Ronftantin ihnen zugewiesen hatte. Bas nun die im gotenbienerischen Aberglauben Befangenen in jener Zeit fich herausgenommen haben, Das ift febr viel und murbe eines eigenen Buches bedürfen; ich will nur Beniges von bem Bielen anführen.

In Affalon und Gaga, zwei Städten Balaftina's, riffen fie Brieftern und gottgeweihten Jungfrauen ben Unterleib auf, füllten fie mit Berfte und warfen fie ben Schweinen Bur Speife vor. In Sebafte, einer Stadt beffelben Landftricbes, öffneten fie bas Grab Johannes' bes Täufers, verbrannten die Bebeine und zerftreuten ben Staub. Den Frevel, welchen sie in Phonizien verübt haben, fann man obne Thranen nicht ergablen. Bu Beliopolis am Libaron war ein Diaton, Chrillus. Diefer hatte unter ber Regierung Ronftantins, von beiligem Gifer entflammt, viele ber dort verehrten Götzenbilder zerftort. Diefer That erin= nerten fich bie Unseligen und tobteten ihn nicht nur, fonbern schnitten ihm auch ben Leib auf und verzehrten bie Leber. Jeboch entgingen fie nicht bem Auge, welches Alles fieht, mußten vielmehr für ihre Frevel entfprechenbe Strafe leisten. So Biele nämlich an jener Schandthat sich be-

theiligt hatten, verloren ihre Bahne, welche alle gleichzeitig ausfielen; ferner verloren fie ihre Zungen, welche ebenfalls, bon Geschwüren bebeckt, wegfaulten, und endlich sogar bie Sehkraft und verkündigten fo burch ihre Beimfuchungen bie Macht ber Wahrheit. Zu Emefa, einer angrenzenden Stadt, weihten fie bie neugebaute Rirche bem bermaphrobitischen Dionpfius und errichteten in berfelben eine lächerliche, androgyne Statue. In Dorystolus, einer angesehenen Stadt Thraciens, murbe ber fiegreiche Rampfer Amilianus bon bem Präfetten Thraciens, Kapitolinus, bem Feuertobe überliefert. Die Behandlung des Martus, Bifchofs von Arethufa, fordert die Beredsamkeit eines Afchplus und Sophotles, welche über feine Leiben eine würdige Tragodie fchreiben konnten. Derfelbe batte gur Beit bes Ronftantius einen Bötentempel niebergeriffen und an beffen Stelle eine Rirche gebaut. Als nun die Arethusier die Absichten bes Julianus tennen lernten, tamen fie mit ihrem Saß Bum Borfchein. Jener versuchte nun querft gemäß bem Befetze bes Evangeliums, sich zu flüchten. Als er aber fah, bağ einige seiner Untergebenen anstatt seiner ergriffen murben, fehrte er gurud und bot fich felbst bem blutdurftigen Bolte bar. Diese ergriffen ihn und zeigten weber Mitleid mit dem Greise noch Schen vor bem Freunde ber Tugend, fondern fie marterten ben Mann, ber burch fein Leben und feine Lehre ausgezeichnet mar, indem fie zuerft ibn entblößten und an allen Gliebern geißelten, bann ibn in übelriechende Rloaten warfen, barauf ihn wieder heraus= holten und einer Schaar Anaben übergaben mit bem Befehl, ihn ichonungslos mit ihren Griffeln gu gerftechen. Bierauf warfen fie ihn in einen Beibentorb, beftrichen ihn mit falziger Brühe und Honig und hingen ihn unter freiem himmel in ber größten Site auf, indem fie Wefpen und Bienen zum Schmaufe luben. Diefes thaten fie, um ihn zu dem Einen ober Anderen zu zwingen, baß er entweder den zerstörten Tempel wieder aufbaue ober bie Rosten bes Baues trage. Er aber hielt die schweren Leiben aus und erklärte, baß er von ben verlangten Dingen feines thun

werbe. Jene bachten nun, er könne aus Armuth bas Gelb nicht geben, und ließen die Balfte ber Forberung nach, ben Reft aber folle er, fo verlangten fie, ausbezahlen. Er aber. schwebend in ber Sobe und von ben Briffeln zerftochen und von ben Wefpen und Bienen angefreffen, gab nicht nur fein Zeichen ber Schmerzen von fich, fonbern verspottete auch noch bie Schrecklichen, indem er fagte, fie hielten fich niedrig an ber Erbe und frochen auf bem Boben, er aber fei boch über ihnen erhaben. Endlich verlangten fie nur noch einen kleinen Theil ber Summe, worauf er erklärte, es fei in Bezug auf bie Gunbe gleich, ob man nur einen Bfennig 1) gebe, ober ob man bas Ganze gebe. Go befiegt ließen fie ihn los, voll Staunen über feine Standhaftigteit, indem fie aus einem Begenfat in ben anderen verfielen; aus feinem Munde nämlich lernten fie nun wieber ben rechten Glauben.

### 4. Gefete gegen bie Chriften.

Noch tausenberlei andere Dinge verübten die Gottlossen allentbalben um diese Zeit zu Wasser und zu Lande gegen die Rechtgläubigen, um so mehr, als auch der Gotzteshasser selbst nun össentlich Gesetze gegen den Glauben erließ. Zuerst verbot er, daß die Söhne der Galiläer, so nannte er die Anhänger unseres Erlösers, in der Dichtzunst, Redekunst und Philosophie Unterricht erhielten; denn, sagte er, wir werden, wie es im Sprüchwort beißt, mit unseren eigenen Pfeilen getrossen; aus unseren Schriften nehmen Jene die Wassen, um den Krieg gegen uns zu führen. Darauf erließ er noch ein anderes Geset, welches befahl, die Galiläer aus dem Heere zu entsernen.

<sup>1)</sup> Griechisch: opodos.

5. Bierte Berbannung und Flucht bes heiligen Athanafius. 1)

Um biefe Zeit tam Athanafins, ber geübtefte Rämpfer für die Bahrheit, wieder in eine neue Gefahr. Die Damonen konnten bie Rraft ber Rebe und bes Bebetes bes Athanasius nicht ertragen und bewaffneten barum ihre Diener gu Schmähreben gegen benfelben. Diese brachten gwar noch viele andere Reden vor, um ben Fürften ber Gotts lofigfeit zu bestimmen, bag er ben Athanafius verbanne; besonders aber äufferten fie, baß, wenn Athanafius bleibe, fein Beibe bleiben murbe, indem er alle feiner Bemeinde guführe. Diefe Borftellungen nahm Julianus entgegen und befahl nicht, ben Athanasius nur zu vertreiben, sondern ihn zu töbten. Dieser aber foll, als seine Freunde in Furcht geriethen, bas ichnelle Ende ber Berwirrung vorausgesagt haben. Er nannte sie nämlich eine Bolte, Die febr rasch sich zerstreuen werde. Gleichwohl entwich er auf die Runde von der Unfunft ber Abgefandten und fegelte, da er am Ufer des Fluffes ein Fahrzeug fand, in die Thebais hinauf. Allein ber Gefandte, ber beauftragt mar, ibn du tödten, hatte die Flucht faum erfahren, als er mit aller Rraft ihm nachsette. Jedoch einer von den Freunden tam ihm zuvor und melbete, bag berfelbe fehr ichnell berbeitomme, worauf einige der Unmefenden baten, man moge gur Bufte bin ausbiegen. Athanafins aber befahl bem Steuermann, bas Schiff wieder nach Alexandrien zu lenten. Go fuhren fie ihrem Berfolger geradezu entgegen, und als ber mit ber Binrichtung Beauftragte berantam, fragte er, wie weit Athanafius entfernt fei. Diefer antwortete, er fei gang in ber Rabe, und ließ ihn weiter fahren; er felbft aber tam nach Alexandrien gurud und hielt fich mabrend ber noch übrigen Lebenszeit bes Julianus bort verborgen.

<sup>1)</sup> Bierte Berbannung 362-63.

#### 6. Der baphnische Apollo und ber heilige Babulas.

Als Julianus die Berfer mit Rrieg zu übergieben gebachte, schickte er zu allen im römischen Reiche gelegenen Drafelftätten bie ergebenften feiner Diener; er felbft aber bat ben baphnischen Buthius, ibm die Bufunft anzuzeigen. Allein Diefer entgegnete, Die in ber Rabe befindlichen Tobten hinderten das Wahrsagen, und man muffe diese erft an einen anderen Ort bringen, alsbann wolle er bie Beif= fagungen tund geben; benn ich möchte nicht, sprach er, Etwas fagen, fo lange die Weihestätte nicht gang gereinigt ift. Es ruhten aber bamals an jenem Orte bie Reliquien bes fiegreichen Marthrers Babblas und ber Jünglinge, welche mit ihm gelitten hatten, und es war offenbar, daß ber Lugenprophet um beffentwillen an feiner gewohnten Bahrfa= gerei gehindert mar. Diefes fah auch Julianus ein, ba er aus ber Zeit feiner früheren Rechtgläubigkeit ber bie Macht ber Marthrer noch fannte, und ließ baber feinen anderen Leichnam von dort entfernen, sondern befahl nur ben Berehrern Chrifti, die Religuien ber fieghaften Marthrer bin= wegzubringen. Diese betraten mit Freuden die Beibeftätte. luben ben Reliquienschrein auf ein Gefährte und begleiteten benfelben allesammt in Choren, wobei sie bavibische Pfalmen fangen und zu jedem Bers antworteten: "Bu Schanben werden follen Alle, Die Bötenbilder anbeten."1) Sie betrachteten nämlich die Entfernung bes Marthrers als eine Niederlage bes bofen Beiftes.

#### 7. Der Befenner Theodorus.

Julianus konnte bie hieraus ihm erwachsende Beschämung nicht ertragen und befahl am folgenden Tage, die Anführer jenes Zuges zu ergreifen. Jedoch versuchte der

<sup>1)</sup> Confundantur omnes, qui adorant sculptilia; Bf. 96, 7.

zeitige Brafett Sallustius, ber zwar auch ber Gottlofigkeit ergeben war, ben Thrannen zu überreben, bag er ben Chris ften, bie nach Ruhm verlangten, ihre Gehnfucht nicht erfüllen möge. Als er aber fah, bag ber Raifer feinen Born nicht beherrschen konnte, ließ er einen von Gifer für die Shre Gottes burchdrungenen Jüngling, da berfelbe über ben Martt ging, ergreifen, öffentlich an ben Balgen bangen, mit Riemen auf bem Ruden peitschen und in ben Seiten mit Rrallen zerfleischen. hiermit fuhr er fort, nachdem er früh am Morgen angefangen hatte, bis zum Abend bin; sodann befahl er, ihn in eiserne Ketten zu lesgen und zu bewachen. Am Morgen erzählte er Dieses bem Julianus und berichtete ihm von ber Standhaftigfeit bes Junglinge und fagte, folche Dinge feien für fie felbft eine Nieberlage, bagegen eine Ehre für Die Chriften. Go murbe ber Gottesfeind bewogen, Die Anderen nicht Daffelbe leiben du laffen; ja, er befahl fogar, ben Theodorus aus bem Gefängniß zu entlaffen; so bieß nämlich jener jugendliche und tapfere Rampfer für bie Wahrheit. Ginige nun fragten benfelben, ob er auch Schmerz verspürt habe, als er jene barten und graufamen Foltern erbulbete. Jener antwortete. von Anfang an habe er ein wenig Schmerz gefühlt, bann aber sei ihm Jemand erschienen, ber mit einem feinen, weichen und fühlenden Leintuch ihm fortwährend ben Schweiß im Gesichte abgetrochnet und ibn ermabnt babe, mutbig zu bleiben. Deßhalb habe er auch, fo fagte er, als die Schergen nachließen, teineswegs Freude, fondern Betrübniß empfunden, weit gleichzeitig auch Derjenige fich gurudgezogen habe, ber ihm ben Seelentroft gebracht hatte. Ubrigens offenbarte ber trugerische bofe Beift ebenfo febr feine eigene Schwäche, wie er ben Ruhm bes Marthrers vermehrte. Es fuhr nämlich ein Blit vom himmel bernieber. welcher ben ganzen Götzentempel in Flammen fette und bie Bilbfäule des Pythius felbst vollständig zu Afche verbrannte; biefelbe mar nämlich von Holz und auffen vergolbet. Als Julianus, ber Dheim bes Raifers Julianus, welcher Brafett bes Morgenlandes mar, Diefes mahrend ber Racht erfuhr, eilte er so schnell wie möglich nach Daphne, um bem von ihnen angebeteten Gott zu hilfe zu kommen. Da er aber sah, daß der sogenannte Gott zu Asche gewarden war, ließ er die Tempelwärter geißeln, weil er vermuthete, der Brand wäre von irgend einem Christen angestistet worden. Allein dieselben konnten auch durch Geißelstreiche nicht bewogen werden, eine Lüge zu sagen; sie hielten sich sest darauf, daß der Brand nicht von unten, sondern von oben angesangen habe; und einige Leute, die von den nächstgelegenen Ückern kamen, sagten, sie hätten den vom Himmel herabsahrenden Blitzstrahl gesehen.

# 8. Eingiehung ber Rirchengüter und Ginftels lung ber Getreibelieferungen.

Indeffen, obwohl die Gottlosen überzeugt waren, daß Dieses sich so zugetragen hatte, suhren sie doch fort, gegen den Gott des Weltalls zu tämpsen. Der Tyrann befahl, die heiligen Geräthschaften in die kaiserlichen Schahstammern abzuliesern, und ließ die Thüren der großen Kirche, welche Konstantin gebaut hatte, vernageln, um sie Denen, die sich darin zu versammeln pflegten, unzugänglich zu machen; dieselbe war damals im Besitz der Arianer. Es detraten nun den heiligen Tempel Julianus, der Präsett des Morgenlandes, und mit ihm Felix, Verwalter der kaiserlichen Schätze, und Elpidius, Aussehr der dem Kaiser privatim gehörenden Gelder und Güter; die Römer pflegen einen Solchen comes privatus!) zu nennen. Felix und Elpidius schlen früher Christen gewesen und, um die Gunst

<sup>1)</sup> Griechisch: χόμητα πρίβατον, so bei Sirmond; Balesius und Rösselt baben χόμητα πρίβατων, comitem rerum privatarum. In der späteren Kaiserzeit bezeichnet comes überhaupt den Indaber eines höheren Posamtes. 3. B. comes staduli, Oberstallmeister, comes obsequii, Oberster der Leibwache, also comes privatus oder rerum privatarum, Berwalter der kaiserlichen Privatarumite.

bes gottlosen Kaisers zu gewinnen, vom Glauben abgefallen sein. Julianus verunreinigte den Altartisch auf hündische Weise<sup>2</sup>) und gab dem Euzoius, der ihn hindern wollte, einen Backenstreich; er soll gesagt haben, die Sache der Christen sei von der göttlichen Vorsehung verlassen. Als Felix die Kostbarkeit der heiligen Gefäße wahrnahm, welche Konstantin und Konstantius in freigebiger Weise beschafft hatzen, sagte er: "Sieh' doch, in welchen Gefäßen der Sohn der Maria bedient wird!" Aber für diese gotteslästerischen und wahnsinnigen Frevel mußten sie schon bald Strafe leisten.

# 9. Strafe des Julianus, Dheims des Raifers, und des Felix.

Julianus nämlich fiel sofort in eine schwere Rrantbeit und murbe in feinen Gingeweiben von Befchmuren zerfressen, so daß er den Abgang nicht mehr burch bie zur Absonderung bestimmten Glieder verrichtete, fonbern ber unfläthige Mund, ber ein Wertzeug ber Gottesläfterung gewesen war, jest zum Aussonderungsglied für den Ab-gang wurde. Da soll seine Gattin, welche im Glauben ausgezeichnet mar, Folgendes zu ihrem Gemahl gefagt ha= ben: Lieber Gatte, eigentlich mußt bu ben Beiland Chriftus preifen, baß er bir burch biefe Beimfuchung feine Dacht gezeigt bat; benn bu würdest wohl nicht gur Ginsicht tommen, gegen wen bu gefampft haft, wenn er nach feiner gewöhnlichen Langmuth verfahrend bir nicht biefe von Gott verhängten Blagen jugeschickt hatte. In Folge biefer Reben und ber auf ihm laftenben Leiben erfannte ber Ungludliche bie Urfache feiner Krantheit und bat ben Raifer, bie Rirche Denjenigen wieder zu geben, welche berfelben beraubt worden waren; aber bagu vermochte er benfelben nicht gu

<sup>1)</sup> Οὖοον κατὰ τῆς ἱερᾶς τραπέζης ἐξέκρινε, adversus sacram mensam urinam fecit.

bewegen und endigte so sein Leben. Felix verfiel auch plöte lich der göttlichen Züchtigung, indem er Tag und Nacht Blut aus dem Munde warf, weil die Blutgefäße im Körper von allen Seiten her zu diesem Gliede din sich ergossen. Nachdem so die ganze Blutmasse vergendet war, schied auch er bin und versiel dem ewigen Tod. In dieser Weise mußten Jene für ihre Frevel büßen.

### 10. Der Gobn bes Briefters.

Um jene Zeit tam ein Jüngling, ber Sohn eines Briefters, ber im Göpendienst aufgezogen war, zur Gemeinde ber Gläubigen berüber. Es war nämlich mit seiner Mutter eine Frau befreundet, welche burch Frommigkeit ausgezeichnet und ber Diatoniffenwürde theilhaftig mar. 1) Diefe hatte jenen Jüngling, ba er noch ein gang kleiner Knabe war und mit der Mutter zu ihr kam, liebevoll aufgenom-men und zur Frömmigkeit angeleitet. Nach dem Tode der Mutter besuchte ber Jüngling fie ferner und genoß ben gewohnten Unterricht. Er nahm fich ihre Unweifungen fehr zu Bergen und fragte feine Lehrerin, auf welchem Wege es ihm mohl möglich fein wurde, bem Aberglauben bes Baters zu entgeben und zu ber von ihr verfündigten Bahrheit zu gelangen. Diefe fagte, er muffe bem Bater entflieben, indem er ihm Denjenigen vorziehe, ber fomohl ibn als auch jenen erschaffen babe, und muffe fich in eine andere Stadt begeben, wo es ihm möglich fein murbe, ver= borgen zu bleiben und ben Sanden des gottlofen Raifers Bu entgeben. Sie versprach auch, baß fie felbst bafür forgen wolle. Darauf ermiberte ber Jüngling, er werbe von nun an ju ihr tommen und fein Seelenheil ihr anvertrauen. Wenige Tage maren verfloffen, als Julianus nach Daphne fam, um ein Boltsgelage zu veranftalten. Mit ibm tam auch ber Bater jenes Junglings, weil er Briefter

<sup>1)</sup> Griedisch: τοῦ τῆς διακονίας ήξιωμένη χαρίσματος.

war und zum faiferlichen Gefolge gehörte, und bei bem Bater befand sich sowohl er felbst als auch fein Bruber, welche beibe Tempelknaben waren und bie Speifen bes Raifers besprengen mußten. Sieben Tage pflegte man gu Daphne Tefte gu feiern. Um erften Tage nun mußte er neben bem Geffel bes Raifers fteben und bie Speifen befprengen und fo mit bem götenbienerifchen Greuel bebeden; barauf eilte er in schnellem Laufe nach Antiochien, tam zu jener bewunderungswürdigen Frau und fagte: "Ich komme Bu bir, um meinem Berfprechen nicht untreu gu fein; forge bu nun für unfer beiber Rettung 1) und erfülle auch bein Berfprechen!" Sofort ftand jene auf und führte ben Jungling zu bem Manne Gottes Meletius, welcher ihn einftweilen nach oben in das Frembengemach zu bringen befahl. Unterbeffen suchte ber Bater feinen Sohn, burchlief alle Wege gu Daphne, fam bann in Die Stadt, burchwanberte alle Strafen und Gaffen und ließ feine Augen allent= halben umbergeben, voll Berlangen, ihn zu erspähen. 2118 er nun in jene Gegend tam, wo ber beilige Meletius feine Frembenberberge hatte, schaute er auf und fah Jenen, wie er eben burch bas Gitter fich hinausbeugte. Er lief bin. zog ihn heraus und führte ihn mit fich nach Saufe, mo er ihm zuerst viele Beißelftreiche gab und bann ihm glübenbe Nabeln in Banbe, Fube und Ruden bohrte; hierauf ichloft er ihn in bem Gemache ein, legte von auffen ben Riegel an und kehrte nach Daphne zurud. Diefes habe ich von Dem Betreffenden felbst, ba er schon ein Greis mar, er-zählen hören. Er fügte noch binzu, er habe, von Gott. begeistert und von der göttlichen Gnade erfüllt, alle Göbenbilber feines Baters gerftort und über beren Schmache fich luftig gemacht; fpater aber habe er fich bie That gu Bergen genommen und bie Wiebertehr bes Baters gefürchtet; ba babe er jum Berrn Chriftus gebetet, ibn gu erhoren.

<sup>1)</sup> Griechisch: σωτηρίας έκατέρας; Balesins übersett: saluti tam corporis, quam animae.

ben Riegel zu brechen und die Thüre zu öffnen; benn beinetwegen, sagte er, babe ich Dieses gelitten und gethan. Während ich, sagte er, so sprach, siel der Riegel herab, und die Thüren waren aufgethan; ich aber lief wieder zu meiner Lehrerin; diese zog mir ein Frauengewand an, ließ mich zu ihr in den bedeckten Wagen!) steigen und führte mich wieder zum heiligen Weletius, der mich dem Bischof von Jerusalem übergah, welcher damals Chrislus war. So brachen wir in der Nacht nach Balästina auf. Nach dem Tode des Julianus hat dieser Jüngling auch seinen Bater zur Wahrbeit geführt, wie er uns unter Anderem erzählt hat. In dieser Weise siese stheilhaftig geworden.

# 11. Die heiligen\*) Marthrer Juventinue und Maximinus.

Julianus setzte ben Krieg gegen die Wahrheit fühner und rücksichtsloser fort, indem er zwar den Schein der Billigkeit annahm, aber Fallstricke und Netze bereitete, um die Betrogenen dem Haufen der Gottlosen beizugesellen. Zuerst besudelte er die Quellen in der Stadt und in Daphne mit abscheulichem Opferfrevel, damit Jeder, der von dem Wasser kofte, an dem Greuel theilnehmen müßte; dann ließ er auch alles auf dem Markte zum Verkauf Ausgebotene mit Unreinem erfüllen; so wurden das Brod, das Fleisch, Obst, Gemüße und alle anderen Eswaaren besprengt. Dies ses sahen Diezenigen, die nach dem Erlöser benannt werzehn, und seufzten und klagten und verwünschten der apostolischen

<sup>1)</sup> Griechisch: καμάρα, bezeichnet ein bebecktes Gemach, conclave, und auch einen geschlossenen Bagen ober Sanfte, basterna; ber lateinische Überletzer, unschlässig, welches bon beiben hier gemeint jei, hat beibe Börter in ben Text aufgenommen.

<sup>2)</sup> Anbere Ausgaben fügen noch bingu: römischen Mariprer.

Satung: "Bas immer." heißt es, "auf bem Fleischmarkt verkauft wird, Das effet, ohne nachzufragen, um bes Gewiffens willen!"1) Zwei Männer aber, bie im heere eine bervorragende Stellung einnahmen, fie waren nämlich Schild= träger und Leibgarben bes Raifers, hatten bei einem Gaftmable in hipigeren Ausbruden bas Abscheuliche jener Beranftaltungen beklagt und dabei bie wundervollen Worte ber berühmten babylonischen Jünglinge gebraucht: "Du haft uns." fo fagten fie, "gegeben in bie Band bes Konigs, ber ruchlos und abtrunnig ift über alle Menschen, Die auf ber Erbe find."2) Diefes verrieth einer ber Tischgenoffen, und ber Raifer ließ fofort jene ausgezeichneten Manner berbeis führen und forschte, was fie gefagt hatten. Diefe nahmen Die Frage bes Raifers als eine Aufmunterung zu freimüs thiger Rebe, und angetrieben von rühmlichem Gifer fagten fie Folgendes: "D Raifer, wir find im rechten Glauben auferzogen und im Behorfam gegen lobmurbige Befete: benn es waren biefe Gefete erlaffen von Konftantin und feinen Göhnen. Nun aber flagen wir, weil wir feben, baß Alles mit Greuel erfüllt und Speise und Trank mit fluch= beladenen Opferspenden besudelt ift; Dieses beweinen wir Bu Saufe und beklagen es hier vor bir; benn es ift bas Einzige, mas an beiner Regierung uns nicht gefällt." Als ber sanstmüthige und philosophische Kaifer, wie er von feinen Gefinnungsgenoffen genannt wirb, biefe Reben borte. legte er bie gur Schau getragene Mäßigung ab und zeigte bas Antlit feiner Gottlofigkeit; er befahl, ihnen graufame und schwere Mighandlungen anzuthun, und beraubte fie bes gegenwärtigen Lebens ober vielmehr entriß sie bieser jammervollen Zeit und verschaffte ihnen bie Krone bes Siegee. Ale Urfache ber Strafe aber bezeichnete er nicht ben Glauben, für ben fie gestorben maren, fonbern unbaffenbes Berhalten, indem er fagte, fie feien gestraft worden, weil fie ben Raifer in Ubermuth beleibigt hatten. Diefes befahl

<sup>1)</sup> I. Kor. 10, 25. - 2) Dan. 3, 32.

er auszustreuen, weil er ben Streitern ber Wahrheit ben Namen und die Ehre der Marthrer nicht gönnte. Bon diesen Beiden hieß der Eine Juventinus, der Andere Maziminus; die Stadt Antiochien ehrt sie als Kämpfer für den wahren Glauben, bewahrt ihre Reliquien in kostbarem Schrein, und sie werden dis heute durch ein jährliches Volksfest geseiert.

Auch noch Andere, die in Amt und Würden standen, wurden, weil sie ähnlichen Freimuth zeigten, der gleichen Krone theilhaftig.

### 12. Balentinian, ber fpatere Raifer.

Der bekannte Valentinianue, welcher turze Zeit nachber dur taiferlichen Bürbe gelangte, bamals aber Oberft1) und Anführer ber im Raiserpalaft ftebenben Langentrager mar, verheimlichte nicht feinen Gifer für ben mabren Glauben. Der unfinnige Raifer mar in festlichem Reigen in ben Tempel ber Bludsgöttin eingezogen, und auf beiben Seiten ber Thore standen Tempelknaben, welche mit Weih= webeln bie Gintretenben, wie fie glaubten, reinigten. Raum aber hatte Balentinianus, ber vor bem Raifer herging, bemertt, bag ein Tropfen feinem Oberkleibe nabe gekommen war, als er bem Tempelknaben einen Faustschlag gab mit ben Worten, er fei beschmutt, nicht gereinigt worben. Bierfür erlangte er ein boppeltes Reich. Als ber verabscheuungs= würdige Kaifer die That fab, sandte er ihn auf ein festes Schloß in der Nähe der Wüste mit dem Befehl, bort zu bleiben. Es verging aber nur ein Jahr und einige Donate, ale er ichon gum lohn für fein Befenntnig bie Berrschaft erlangte; benn ber gerechte Richter ehrt Diejenigen, benen bie göttlichen Dinge am Berzen liegen, nicht nur im anderen Leben, sondern mitunter reicht er auch schon sofort

<sup>1)</sup> Griechifd: xikiagxos, Rommanbant über taufent Mann.

ben Lohn für gute Thaten, um burch bie jetzt verliebenen Güter bie, welche noch Gegenstand ber Hoffnung sind, zu verburgen.

Der Thrann erbachte noch eine andere List gegen ben wahren Glauben. Er vertheilte nämlich nach alter Sitte Geld an die zum Kriegsbienst Ausgehobenen, 1) wobei er selbst auf dem kaiserlichen Throne saß; davor stellte er aber gegen die Sitte einen Altar mit Kohlen und Weihrauch auf einem Tische nebenan. Er befahl nun, es solle von den Geld Holenden Jeder zuerst Weihrauch auf den Altar werfen und dann das Geld aus seiner Hand in Empfang nehmen. Diese Falle war den Meisten ganz unbekannt; die aber im Voraus darum wußten, schützten eine Krankheit vor, um dieser schlimmen Menschenfängerei. In der jedoch verlangten nach dem Gelde und schätzten ihr Deil gering; wieder Andere verriethen aus Feigheit den Glauben.

#### 13. Unbere Befenner.

Rach biefer verberblichen Geldvertheilung saßen Einige von Denen, die das Gold angenommen hatten, in einer Speisewirthschaft zusammen bei Tische, und Einer von ihnen ergriff den Becher und machte, ehe er davon trank, zuerst das Zeichen der Erlösung über benselben. Einer der Mitgäste machte ihm darüber Vorwürfe und sagte, Das widerspreche Dem, was kurz vorher geschehen sei. Da fragte

<sup>1)</sup> Griechisch: rois organiurinois naradopois, welches auch bebeuten fann: ben Soldaten ber verichiebenen Rangfujen; sonft bezeichnet naradopos bie Aushebung jum Kriegebienst und auch ben Kriegebienst jelbst.

<sup>2)</sup> Griedifd: 3noa, Jagb.

Jener, was er benn gethan haben folle, bas hiermit nicht übereinstimme, worauf ber Andere bes Altares und Beih= rauches und ber geschehenen Ableugnung Ermähnung that; benn Diefes fei bem driftlichen Befenntnig wibersprechenb. Als bie meiften ber Tischgenoffen Solches vernahmen, fingen fie an, zu jammern und zu flagen, riffen fich viele Baare vom Baupte, fanden auf vom Tifche, liefen über ben Martt und fcrieen, fie feien Chriften und burch bie Lift bes Raifers irre geführt worden, und leifteten Biberruf und wollten bie aus Unwiffenheit erlittene Scharte wieber ausweten. Solches rufend flürmten fie gum Balaft, ichimpften über bie Binterlift bes Raifers und verlangten, bem Feuer überliefert gu werben, bamit fie, befledt burch bas Feuer, burch ein anderes Feuer Reinigung empfingen. Diese und ähnliche Reben, welche fie führten, entflammten ben Born bes Gottlofen, und er befahl zuerft, fie gu enthaupten. Während fie alfo aus ber Stadt geführt wurden, folgte ihnen bie Boltsmenge nach, staunend über ihre Sochberzigkeit und voll Bewunderung vor ihrem Glaubensmuth. Als sie nun an ben Ort gekommen waren, wo man die Ubelthäter zu bestrafen vilegte, bat ber Alteste von ihnen ben Scharfrichter, querft bem Jüngsten von 211= len bas haupt abzuschlagen, bamit er nicht als Zuschauer ber Hinrichtung ber Anderen wankelmüthig murbe. Nachbem aber Diefer schon auf bie Erbe hingekniet mar und Jener bereits bas Schwert entblößt hatte, tam ein Bote, ber Verzeihung ankündigte und von ferne her rufend bie hinrichtung verhinderte. Da fprach ber Jüngste, voll Unmuth über die Bereitelung ber hinrichtung: "Go war also Romanus nicht würdig, ein Marthrer Chrifti genannt zu werben!" Diefes war nämlich fein Name. Inbeffen hatte jener hinterliftige Menich nur aus Reib, und weil er ben Streitern ihren Ruhm miggonnte, Die Binrichtung verhindert; gleichwohl aber bulbete er nicht, daß fie in Städten wohnten, sonbern verbannte fie an Die aufferften Grenzen bes römischen Reiches.

14. Der Oberft Artemius, Die Diatoniffin Bublia und ihr Freimuth für bie Sache Gottes.

Anch ben Artemins, welcher Anführer ber Solbaten in Aghpten war und, nachdem er zur Zeit des Konstantius zu diesem Amte gelangt war, viele Götzenbilber zerstört hatte, beraubte er nicht nur seines Besitzthums, sondern ließ ihn auch zulett enthaupten. Dieses und Ahnliches that Derjenige, der von den Gottlosen der Sanstmüthigste und ein Muster der Selbstbeherrschung genannt wird.

Ich will nun auch noch die bewunderungswürdige Geschichte einer eblen Frau in die Darstellung aufnehmen; denn felbst Frauen verachteten, mit göttlichem Eifer außzgerüstet, die Wuth dieses Menschen. In jener Zeit war eine gewisse Publia sehr berühmt und angesehen wegen ihrer Tugendwerte. Dieselbe hatte daß Ioch der Sche kurze Zeit getragen und eine ruhmmürdige Frucht für Gott herzorgebracht. Iohannes nämlich, der lange Zeit bindurch Vorsteher der Briefter zu Antiochien war und, oft für den apostolischen Stuhl') gewählt, immer daß Hirtenamt gestohen hatte, war auß diesem lobwürdigen Boden entsprosen. Diese hatte einen Chor von Jungfrauen, die lebenstängliche Jungfrauschaft gelobt, und dries mit ihnen fortwährend Gott, den Schöpfer und Erhalter. Als nun der Kaiser vorüberging, sangen sie lauter als gewöhnlich, weil sie den Missethäter für verächtlich und lächerlich hiesen. Sie sangen aber meistens jene Gesänge, welche die Schwäche der Götzenbilder verspotten, und sprachen mit

<sup>1)</sup> Von Antiochien. — Einige haben die Ansicht ausgestellt, es sei dieses Johannes Chrhsostomus, der ja auch antiochenischer Preschere war. Allein seine Mutter hieß nicht Aublia, sondern Aethusa, und sie konnte damals noch nicht Breisin, mußte vielmehr noch jung sein. Dier ift ein etwas älterer Johannes gemeint, der später Bischof von Apamea wurde, wie Theodoret weiter unten B. 5 Kap. 4 berichtet. (Balesius.)

David: "Die Götzen ber Heiben sind Silber und Gold, Werke ber Menschenhände," — und nach Darstellung ihrer Gefühllosigkeit sagten sie: "Ahnlich mögen ihnen werben, bie fie machen, und Alle, die auf fie vertrauen."1) Als jener Dieses borte, gerieth er in gewaltigen Born und befahl ihnen, gur Beit feines Borüberzuges gu fchweigen. Allein fie achtete feine Gefete gering und erfüllte ihren Chor mit größerem Muthe, und als jener wieder vorüber= ging, ließ fie fingen: "Es erhebe fich Gott, und es follen Berftreut werden seine Feinde!"2) Das nahm er aber fehr übel und ließ bie Borfteberin bes Chores berbeiführen, und obwohl er ihr ehrwürdiges Alter fab, fo hatte er boch weber Scheu vor bem grauen Saar an ihrem Körper noch Achtung vor ber Tugend ihrer Geele, fondern befahl eini= gen feiner Schilbträger, fie an beibe Schläfe gu ichlagen und mit ben Banben bie Wangen roth gu machen. Sie aber erachtete bie Schmach für eine große Ehre, und nach Saufe gurudgefehrt verfolgte fie ibn in gewohnter Beife mit ihren geiftlichen Liebern, sowie ber Berfaffer und Lehrer jener Befange ben bofen Beift, ber ben Saul beläftigte, im Zaume bielt.

13. Die Juden und ihr Bersuch des Tempels baues und die von Gott über fie verhängten Strafen.

Denn auch Dieser hatte die bösen Geister in sich aufgenommen und ließ nicht ab, zu wäthen und gegen die Frömmigkeit zu kämpken. Aus diesem Grunde bewaffnete er auch die Juden gegen die Christgläubigen. Zuerst verssammelte er sie und fragte, weßhalb sie doch, da das Gessetz zu opfern befehle, keine Opfer darbrächten. Alls jene nun antworteten, ihr Opferdienst sei auf einen Ort besschäft, da besahl der Gotteshaffer sofort, den zerstörten

<sup>1) \$\</sup>psi\_1 \text{.113, 4-8.} - 2) \$\psi\_1 \text{.68, 1.}

Tempel wieder aufzubauen, indem ber Unfinnige es unternahm, bie Berheiffung bes Berrn Lugen gu ftrafen. Inbeffen bewies er nur noch mehr ihre Wahrheit. Jene nämlich vernahmen mit Freuden Diefe Rebe und fetten alle ihre Stammesgenoffen auf ber gangen Erbe von bem Befehl in Renntnig. Diese tamen von allen Seiten gufammen und brachten Geld und Gifer zum Bauen. Das Meifte aber fteuerte er felbft bei, ber ben Befehl gegeben hatte, nicht aus Freigebigfeit, fonbern aus Baß gegen bie Wahrheit. Bugleich fanbte er auch einen Oberleiter bes Wertes, einen würdigen Bollstrecker gottlofer Befehle. Gie follen auch Baden, Spaten und Rorbe von Silber angefertigt haben. Als fie nun anfingen, zu graben und bie Erbe auszuwerfen, waren ben ganzen Tag hindurch viele Taufende hiermit beschäftigt; mährend ber Nacht aber murde die Erbe ohne Buthun irgend Jemandes von den aufgeworfenen Saufen wieber an ihre Stelle Burudgebracht. Sie felbst gerftorten die letten Trummer bes alten Baues, in ber Soff= nung, bas Ganze von Grund auf neu wieder herftellen gu tonnen. Rachdem fie aber viele taufend Scheffel Shps und Ralf gesammelt hatten, erhoben fich plötlich beftige Winde, Wirbel, die von unten nach oben gingen, Windhofen und Stürme, bie Alles zerftreuten. Da fie nun noch immer in ihrem Wahnfinn blieben und burch bie göttliche Langmuth nicht zur Ginficht tamen, entstand querft ein gewaltiges Erbbeben, welches auch bie mit ben göttlichen Dingen nicht Bertrauten in Schrecken feten tonnte; und ale fie noch nicht in Furcht geriethen, brach aus ben gegrabenen Fundamenten Feuer hervor, welches fehr Biele von ben Grabenben verbrannte und die Anderen gerftreute. Biele fcbliefen mahrend ber Racht in einer nabe gelegenen Balle; ba fturgte bas Gebäude mit bem Dache gufammen und verschüttete bie Schlafenben alle. In derfelben Racht und auch wieder am folgenden Tage wurde am himmel bas Beichen bes Erlösungstreuzes in ftrablenbem Lichte gefeben, und die Rleiber ber Juden felbst murben mit Rreugen bebedt, bie aber nicht glangend, fonbern von ichwarzer Farbe

waren. Als die Gottesfeinde Dieses sahen, geriethen sie in Furcht wegen der von Gott verhängten Strafen, entfernten sich eiligst und gingen ein Jeder in seine Heimath mit dem Bekenntniß, daß der von ihren Boreltern an's Kreuz Geheftete Gott sei. Dieses vernahm auch Julianus, da es von Allen besprochen wurde; aber ähnlich dem Pharao verhärtete er sein Perz.

### 16. Der Bug gegen bie Berfer.

Als die Verfer auf die Kunte vom Tode des Konstan= tius wieder Muth schöpften und nach vorausgegangener Rriegserklärung in bas Bebiet ber Romer einbrachen, beschloß er, ein Beer zu sammeln, obwohl er feinen Beschützer beffelben hatte. Er fandte nach Delphi, Delos und Do-Dona und zu ben anderen Drakelftätten und ließ bie Wahr= fager fragen, ob er ben Kriegszug unternehmen folle. Diefelben befahlen ben Rriegszug und versprachen ben Sieg. Einen ber Dratelsprüche will ich als Beweis ber Lüge in bie Darftellung aufnehmen, nämlich folgenden: "Jest eilen wir Bötter alle, zu tragen bie Zeichen bes Sieges an ben wilden Fluß; ich führe fie felbst, ber ungeftume, friegsgeübte Ares." Über bas Lächerliche biefer Worte mögen sich Diejenigen luftig machen, die ben Buthius ben berebten Gott und Führer ber Musen nennen; ba ich bie Luge besfelben tenne, fo tann ich nur ben Betrogenen beklagen. Wilden Fluß nannte er ben Tigris, weil ein wildes Thier mit ihm benfelben Ramen bat. Derfelbe entspringt auf ben armenischen Gebirgen, fließt burch Affprien und ergießt sich in den persischen Meerbusen. Jener Unglückliche war also burch biese Drakelsprüche bintergangen; er träumte von Sieg und beschäftigte sich in feiner Phantafie nach bem persischen Rriege bereits mit bem Rriege gegen bie Baliläer. Er nannte nämlich die Chriften Galiläer, mahnend, er könne ihnen burch biefe Benennung einen Schimpf anhängen. Er hätte aber boch, ba er in ber Wiffenschaft bewandert war, bedenken follen, daß ber aute Ruf am allerwenigsten durch eine Anderung des Namens geschmälert wird. Denn wenn auch Sokrates Aritias und Bythagoras Phalaris genannt würde, so würde ihnen doch aus dieser Namensänderung nicht der geringste Schimpf erwachfen; und ebenso, wenn man den Nireus Thersites genannt hätte, würde er deswegen nicht die von der Natur ihm verliebene Schönheit verloren haben. Allein der in diesen Dingen Unterwiesene bedachte Nichts von alledem, sondern glaubte uns durch eine keineswegs passende Benennung zu schaden und drohte im Vertrauen auf die Verlogenheit der Orakelsprüche, er werde das Bildniß der unzüchtigen Göttin in den Kirchen errichten.

### 17. Der Freimuth eines Bürgers von Berba.

Während er unter folchen Drohungen seinen Aufbruch bewertstelligte, murbe er von einem einzelnen Manne in Berög besiegt. Diefer Mann mar zwar auch in anderer Sinficht hervorragend, indem er unter ben bortigen Burgern ben erften Blat einnahm; aber fein Gifer machte ibn noch berühmter. Als er nämlich fab, baß fein Sobn fich ju ber bamals herrschenden Gottlosigkeit verirrt hatte, ver= wies er ihn aus bem Saufe und fagte sich offen von ihm los. Hierauf begab sich biefer in bas ber Stadt nahe gelegene Standquartier zum Kaifer und machte benfelben mit feiner Meinung und mit ber vom Bater ihm wiberfahrenen Berweifung bekannt. Diefer hieß ben Jüngling ruhig fein und versprach, den Bater zu versöhnen. Als er nun nach Beroa gefommen mar, berief er bie in Amt und Burbe stehenden Männer zu Tisch. Unter biefen war auch ber Bater jenes Menschen, und er ließ benselben mit bem Sohne auf seinem Bolfter Platz nehmen. Mitten in ber Mahlzeit nun sprach er zum Vater: "Es scheint mir nicht recht zu fein, daß man abweichenden Meinungen Gewalt anthue und sie widerstrebend umlenken wolle; zwinge also auch nicht beinen Sohn, bag er beinen Glaubenslehren folge, was er nicht will; benn ich zwinge bich ja auch nicht," fagte er, "ben meinigen zu folgen, obwohl ich fehr leicht Zwang üben könnte." Jener aber, ber sein Denken an dem Glauben der göttlichen Dinge schärfte, erwiderte: "D Kaiser, sprichst du von diesem Richtswürdigen, diesem Gotteshaffer, der die Lüge der Wahrheit vorgezogen hat?" Dierauf nahm der Kaiser wieder die Miene der Sanstmuth an und entzgegnete: "Höre auf, o Mensch, zu lästern!" Dann wandte er sein Gesicht zu dem Jüngling hin und sprach: "Ich will für dich sorgen, da ich deinen Bater nicht überreden kann, Dieses zu thun." — Diese Geschichte habe ich nicht die Grund aufgenommen, sondern in der Ubsicht, sowohl die bewunderungswürdige Kühnheit jenes ausgezeichneten Mannes als auch besonders Dieses zu zeigen, daß sogar die Meisten der Macht jenes Menschen Trot boten.

#### 18. Die Vorherfagung bes Erziehers. 1)

So war auch in Antiochien wieder ein ganz ausgeszeichneter Mann, der mit der Erziehung von Knaben bestraut und, weil er mehr Kenntnisse als gewöhnlich ein Erzieher besaß, mit dem Fürsten der Lehrer jener Zeit, dem unter den Sophissen berühmten Libanius, befreundet war. Letzerer aber war ungläubig, und weil er den Sieg erwartete und die Orohungen des Julianus dei sich erwog, so fragte er den Erzieher über unsere Lehre spöttelnd: "Bas macht der Sohn des Zimmermannes?" Dieser aber, woll der göttlichen Gnade, sagte das bald Geschehende vorsaus. Er sagte: "Einen Sarg macht der Schöpfer des Weltzalls, den du, Sophist, spottweise den Sohn des Zimmermannes nennst." Wenige Tage nachher wurde der Tod jenes Fredlers gemeldet, und er wurde in einem Sarge

<sup>1)</sup> Naidaywyo's, ber Stlave, welcher bie jungen Lente in die Schule zu begleiten und zu überwachen hatte, baher auch über- haupt Erzieher.

liegend hergebracht. So wurden seine prahlerischen Drohungen als nichtig und Gott die Ehre erwiesen.

### 19. Die Beiffagung bes heiligen Monches Ju-

Auch Derjenige, welcher in feinem Körper bas Leben ber Unforperlichen nachahmte, ich meine ben Julianus, ber in ber fprifchen Sprache Sabbas beigenannt ift, beffen Lebensweise ich im Philotheus beschrieben habe, fantte mit noch größerem Gifer gum Gott bes Weltalls Gebete em= por, nachdem er von ben Drohungen jenes Unseligen Runbe erhalten batte. Un bemfelben Tage nun, an welchem Jener die tödtliche Wunde empfing, erhielt Diefer bavon mahrend bes Gebetes Renntnig, obwohl bie Entfernung gwis fchen bem Rlofter und bem Lager mehr als zwanzig Tagereifen betrug. Man ergablt, er habe, mabrent er innig betete und zu bem Berrn, bem Allgutigen, flehte, plötlich ben Strom ber Thranen eingehalten, fei beiter und voll innerer Freude und ftrablenten Befichtes geworben, moburch er bie Freude feines Bergens an ben Tag legte. Als feine Bertrauten biefe Beränderung an ihm mahrnahmen, baten fie, ihnen ben Grund ber Freude mitzutheilen. Sier= auf erwiderte er: "Der wilde Eber, welcher ben Weinberg bes Berrn vermuftete, hat die Strafe fur biefe feine Frevel erlitten und liegt ba tobt, nachbem er ein Ende feiner Rachstellungen gefunden." Sierauf freuten fich Alle und brachten Gott ein Danklied bar. Gie erfuhren aber auch von Denen, welche über bas Ente jenes Menschen berichteten, bag es ber richtige Tag und bie richtige Stunde gewefen fei, an welchem ter göttliche Greis ben Tob bes Elenden erkannt und vorhergefagt hatte.

### 20. Der Tob bes Raifers Julian in Berfien.

Die Rathlosigkeit tes Kaifers bemies am besten sein Untergang. Nachbem er ben Grengfluß zwischen bem rö-

mischen und bem persischen Gebiete überschritten und bas Beer hinübergesett batte, verbrannte er fofort die Fahrzeuge. um die Solbaten nicht fowohl zum Rampf zu ermuntern. als vielmehr ju zwingen. Die tuchtigften Felbherren pflegen ihre Solbaten mit Begeifterung zu erfüllen und, wenn fie feben, daß ber Muth nachläßt, fie zu ermuntern und ihre Soffnung aufzurichten. Diefer aber fchnitt fofort bie gute hoffnung ab, indem er die Brude gur Rudtehr abbrannte. Ferner ift es nothwendig, ben Solbaten von allen Seiten ber bie erforberliche Rahrung zu verschaffen und guguführen; er aber ließ biefelbe weber aus bem eigenen Lager tommen, noch auch forgte er burch Plunterung bes feindlichen Bebietes für Lebensmittel. Er ging nämlich an ben bewohnten Gegenden vorbei und jog burch bie Bufte. Da entbehrten bie Solbaten Speife und Trant, irrten ohne Wegweiser in ber Bufte umber und erkannten bie Untlugbeit bes weisesten Raifers. Als fie nun fo in Jammer und Rlage bin und ber schweiften, fliegen fie ploglich auf ben Befrieger bes Schöpfers, wie er verwundet balag. Der tampfgeubte Ares war ibm nicht gu Gilfe gekommen, wie er versprochen; ber Gott ber bunteln Drafelsprüche hatte ihm Lugen geweiffagt; ber Blitefchleubernbe batte gegen feinen Morber feinen Gebrauch gemacht vom Donnerfeil; die großsprecherischen Drohungen lagen am Boben. Ber aber jene gerechte Bunde geschlagen habe, Das weiß bis beute noch Niemand. Die Ginen fagen, irgend ein unfichtbares Wefen habe ihn getöbtet, Andere bagegen, es fei Einer von ben fogenannten ismaelitischen Romaben gewesen, und wieber Anbere benten an einen Golbaten, ber bie Beschmerben bes hungers und ber Bufte nicht mehr ertragen mochte. Möge nun aber ein Mensch ober ein Engel bas Schwert geführt haben, ficher hat er es gethan als Diener bes göttlichen Willens. Man erzählt auch noch, Jener habe, als er bie Bunbe erhalten, fogleich bie Band mit Blut gefüllt, es in bie Luft geschleubert und gesprochen: "Du haft gefiegt, Balilaer!" So babe er in einem Borte feine Beffegung

eingestanden und zugleich eine Gottesläfterung ausgestoßen. Go furglichtig mar er.

21. Beibnifcher Aberglaube, ber nach bem Tobe bes Raifers zu Carra entbedt murbe. 1)

Nach bem Tobe bes Raifers wurde auch bas eitle Trei= ben seines Aberglaubens offenbar. Die Stadt Carra nams lich bewahrt noch bis beute bie Zeichen feines Unglaubens. Der Thörichte hatte feinen Beg über biefe Stadt genommen, indem er Cheffa, welches burch Rechtgläubigkeit fich auszeichnete, links liegen ließ. Sier mar er in einen von ben Ungläubigen fehr verehrten Götzentempel gegangen, und hatte bort mit ben Benoffen feines Frevels Etwas gethan, bann bie Thuren verschloffen und verfiegelt und angeordnet, baß einige Solbaten Wache halten follten, mit bem Befehle, Reiner burfe bis gu feiner Rudtehr hineingeben. Als nun aber sein Tod gemelbet murbe und auf ben ungläubigen Raifer ein gläubiger folgte, betrat man ben Tempel und fand einen Beweis ber bewunderungswürdigen Tapferkeit, Weisheit und auch Gottlosigkeit bes Raisers. Man fah nämlich ein Beib, welches mit ausgespannten Banben an ben Saaren aufgehängt war, und beffen Unterleib ber Unfelige aufgeschnitten und bann natürlich ben Sieg über bie Berfer aus ber leber erkannt batte. Diefer Frevel murbe Bu Carra entbedt.

22. Röpfe, welche man ju Untiochien im Balafte gefunden; Freude in ber Stadt Antiochien.")

Bu Untiochien foll man im Balafte viele Riften voll Röpfe und mit Leichen angefüllte Wafferbehalter gefunden

<sup>1)</sup> Griechifch : γοητεία, Bantelei, bier : abergläubifche Beob- achtung; Carra, andere Lebart: Cara, eine Stabt in Sprien. 2) In anderen Ausgaben ift diefes Rapitel nach feinem In-

baben; folde Dinge gehören nämlich gur Berehrung ber finfteren Götter.

Ubrigens gab fich Antiochien bei ber Runde von feinem Tobe öffentlichen Festen und Gaftmählern bin. Ja, nicht blog in ben Kirchen und Marthrerkapellen wurde gefeiert, fondern fogar in den Theatern verfündigte man ben Sieg des Kreuzes und verspottete bie Vorhersagungen bes Rai= fers. 3ch will aber Die herrlichen Worte ber Antiochener felbft mittheilen, bamit auch für bie nach uns Lebenben bas Undenten hieran aufbewahrt werbe. Alle alfo riefen wie aus einem Munde: "Wo find, thorichter Maximus, beine Drafel? Gefiegt hat Gott und fein Chriftus." Maximus war nämlich in jener Zeit ein angeblicher Philosoph, ber aber in Wirklichkeit Zauberei trieb und fich ruhmte, bie Bufunft vorhersagen zu können. Dag aber die Antiochener, bie von bem erhabenen Bruberpaar Betrus und Baulus bie göttliche Lehre empfangen hatten und ben Berrn und Erlöfer bes Weltalls innig liebten, ben verabichenungswürdigen 1) Julianus immer haften, Das hat er auch felbft gang beftimmt gefagt.2) Defihalb hat er eine Schrift gegen fie gerichtet und biefelbe "Barthaffer" genannt. 3)

Ich will nun aber mit ber Freude über ben Tob bes Thrannen biefes Buch ichließen, indem ich es nicht für recht halte, eine gottgefällige Regierung mit ber Berrichaft bes Gottlofen zusammenzufaffen.

<sup>1)</sup> Andere Lesart: ber werth ift, vergessen zu werben. 2) Andere Lesart: gewußt. 3) Andere Lesart: und fie, die Antiochener, Barthasser genannt. Die Antiochener hatten fich Spottereien gegen bes Kai-fers Bart erlaubt, ben berfelbe wild wachfen ließ. Defhalb richtete er gegen fie die Schrift "Misopogon", ber Barthaffer.





# Viertes Buch.



### Viertes Buch.

(363 - 378.)

#### 1. Die fromme Regierung bes Jovianus.1)

Rach bem Tobe bes Julian traten bie Generale mit ben Unterfeldherren gufammen gur Berathung, mer bie Regierung übernehmen, bas Beer in Feinbesland erhalten und bie Lage ber Römer, welche burch bie unüberlegte Rübnbeit bes hingegangenen, wie es im Spruchwort beißt, auf ber Scharfe bes Scheermeffers fchwebte, wieber aufbeffern follte. Bährend fie aber hierüber berathschlagten, forberte bas Beer, welches ebenfalls an einem Orte versammelt mar. ben Jovian zum Kaifer, obwohl berfelbe weber General war noch ber nächstfolgenden Rangstufe angehörte; er mar aber ein bervorragender, angesehener und in mehrfacher Sinficht berühmter Mann. Er hatte nämlich einen erhabenen Körperwuchs und einen hochherzigen Sinn und mar gewohnt, in ben Rriegen und bedeutendften Rampfen fich auszuzeichnen. Gegen ben Unglauben mar er fühn aufgetreten und batte bie Gewalt bes Thrannen nicht gefürchtet.

<sup>1)</sup> Jovianus 26. Juni 363 bis 16. Febr. 364.

fondern, mas Muth anbetrifft, den Marthrern Chrifti fich an bie Seite geftellt. Die Benerale betrachteten nun ben einstimmigen Bunfch bes Beeres als bie Stimme Gottes; fie führten jenen ausgezeichneten Mann in bie Mitte, errichteten in ber Gile einen hohen Thron und fetten ihn barauf. Während nun Alle ibm bie bem Berricher gebuhrenden Burufe entgegen brachten, ibn Augustus und Cafar nannten, lieferte ber wirklich bewunderungemurbige Mann wieber einen Beweis feiner furchtlosen Gefinnung, inbem er weber die Feldherren noch auch eine ungunftige Umstim= mung ber Goldaten scheuend sprach: "Ich fann nicht als Chrift über Diefe ba herrichen noch auch im Beere Julians Raifer fein, ba es in schlechten Lehren erzogen ift; benn bie fo von ber göttlichen Borfebung verlaffen find, werben leicht überwunden und ben Feinden gur Schabenfreube." Mle bie Goldaten biefe Rebe borten, riefen fie alle gufammen: "Fürchte nicht, o Raifer, und verschmähe nicht bie Berrichaft über une ale eine gottlofe; benn bu regierft über Chriften und über Golche, Die in der rechtgläubigen Lehre erzogen find. Die Alteren unter uns baben fogar ben Un= terricht Ronffantins genoffen, Die Nachfolgenden aber haben an ben Unterweisungen bes Konftantius Theil gehabt; Die Regierungszeit bes jett Gestorbenen aber mar nur furz und nicht einmal hinreichend, um in ben von ihm Brrege= führten ben Irrthum zu befestigen."

#### 2. Die Rückehr bes heiligen Athanafius.

Der Kaiser, über biese Reben erfreut, sorgte nun für bas allgemeine Wohl und wie er aus bem feindlichen Lande ohne Schaben bas Geer zurückführen könnte. Es bedurfte aber nicht vieler Berathschlagung, sondern er ärntete gleich von dem Samen der Frömmigkeit die Frucht; denn der Gott des Weltalls bewies sofort seine Fürsorge und beseitigte die offen vorhandene Berlegenheit. Als nämlich der Berserfönig den Regierungsantritt Jovians vernommen hatte, schickte er Gesandte, um über den Frieden zu vers

handeln. Dann fandte er Rahrungsmittel für bie Golba= ten und ließ für fie in ber Bufte einen Martt berrichten. Nachbem hierauf Jovianus einen breiffigjährigen Waffenftillftand abgeschioffen hatte, führte er bas gerettete Beer aus bem feinblichen Lanbe. Sobalb er aber ben Boben feines Reiches betrat, erließ er vor Allem ein Gefet, melches bestimmte, bag bie Bifchofe aus ber Berbannung que rudtommen follten, und verordnete, baß bie Rirchen Denen wieder gegeben werben mußten, Die ben nicanischen Glauben unverfehrt bewahrt hatten. Er fchrieb auch an ten Athanafius, jenen Bertheidiger biefer Lehre, und verlangte, baß eine genaue Unterweisung über bie göttlichen Dinge für ibn aufgesett murbe. Diefer versammelte bie angefebeneren Bifchofe und fchrieb ihm gurud eine Ermahnung, an bem in Ricaa entworfenen Glauben festzuhalten, meil er mit ber apostolischen Lebre übereinftimme. Mit Rud. ficht auf ben Ruten ber gutunftigen Lefer will ich ben Brief aufnehmen.

3. Shnobalfchreiben über ben Glauben an ben Raifer Jovianus.1)

Dem frommen und menschenfreundlichen, siegreichen Augustus Jovianus entbieten Gruß Athanasius und bie übrigen Bischöfe, welche im Namen aller Bischöfe aus Agppten, der Thebais und Libnen versammelt sind.

Bisbegierige Liebe und Verlangen nach den himmlischen Dingen ziemen einem gottgeliebten Kaiser. So wirst Du nämlich sowohl Dein Herz in Gottes Hand erhalten als auch die Herrschaft in Frieden viele Jahre hindurch aus- üben.<sup>2</sup>) Da nun Deine Frömmigkeit von uns den Glau-

<sup>1)</sup> Bgl. Athan. opp. edit. Bened. tom. I. p. 2. pag. 780. sq. 2) Dieser Sat findet sich nicht bei Athanasius; man ver-

ben ber tatholischen Kirche will fennen lernen, fo fagen wir bafür Dant bem Berrn und wollen vor Allem Dein gottesfürchtiges Gemuth an bas von ben Batern gu Ricaa entworfene Glaubensbekenntnig erinnern. Diefes haben Einige verworfen und une mannigfaltig nachgestellt, weil wir nicht bie arianische Barefie annehmen wollten. Sie find Urheber von Irrlebre1) und Spaltung in ber fatholifden Rirche geworben. Der mahre und gottgefällige Glaube in Bezug auf unseren Beren Jesus Chriftus ift aber für Alle offenbar und wird aus ben beiligen Schriften erfannt und entnommen. In biefem Glauben find nämlich auch bie Beiligen, welche ichon vollendet haben, gemartert worben,2) und jett nach ihrer Auflösung find fie bei bem Berrn. Es mare auch biefer Glaube immer ganglich unbeftritten geblieben, wenn nicht ber bofe Ginn einiger Baretiter ibn du verfälschen gewagt hatte. Ein gewiffer Urius nämlich und feine Unhänger unternahmen es, biefen Glauben gu Grunde zu richten und eine Gottlofigfeit an feiner Stelle einzuführen, indem fie fagten, ber Sohn Gottes fei aus Richts, ein Gefchöpf, ein Wert und veranderlich. Biele führten fie bierburch in Brrthum, fo bag auch Diejenigen. welche Etwas zu sein schienen, burch ihre Lafterungen mit weggeriffen wurben. Jeboch unfere heiligen Bater tamen Dem zuvor und versammelten fich, wie wir gefagt haben. auf der Synode gu Nicaa, wo fie die arianische Barefie verwarfen und ben Glauben ber tatholischen Rirche schriftlich befannten, fo bag burch bie Berfündigung beffelben an

muthet, er sei hier eingeschoben von den Arianern, um den Athanasius als fallchen Propheten zu bezeichnen, oder aber, er sei bei Athanasius selbst mit Rikksicht auf den frühen Tod des Kaisers ausgestrichen worden; vgl. Hefele a. a. D. II. Aust. Bb. I. S. 783.

<sup>1)</sup> Griechisch: αίρεσεως; andere Lebart: διαιρεσεως, Trennung.

<sup>2)</sup> Griechijch: έμαρτυρήθησαν; andere Lebart: έμαρτύρησαν, haben Rengniß abgelegt.

allen Orten bie von ben Baretikern entzündete Flamme ber Barefie wieder ausgelöscht murde. Es murde also jetzt ein und baffelbe Glaubensbefenntnig in ber gangen Rirche ge= lefen und verkundigt. Nachdem aber Ginige in bem Beftreben, bie arianische Barefie wieber aufzufrischen, es gewagt haben, ben von ben Batern zu Nicaa einstimmig befannten Glauben zu verwerfen, und Andere wiederum fich ben Schein geben, ibn ju befennen, mahrend fie in ber That ihn läugnen, indem sie Die Beftimmung "wesensgleich" verfehrt auslegen und ebenfo gegen ben heiligen Beift las ftern, ben fie ein Befcbopf nennen und eine burch ben Sohn geworbene Rregtur, haben wir in nothwendiger Erwägung bes aus einer folden gottesläfterlichen Lehre für das Bolt entstehenben Schabens uns beeilt, Deiner Frommigfeit bas Bu Dicaa festgestellte Glaubensbefenntnig gu überreichen. Damit Dein gottesfürchtiger Sinn erkenne, mit wie großer Sorgfalt es entworfen ift, und wie fehr Diejenigen irren, die anders lehren. Wiffe, gottgeliebtefter Kaifer, daß Die-fes der feit Jahrhunderten verkündete Glaube ift; diefen haben bie gu Nicaa versammelten Bater befannt, und ihm ftimmen zu alle Rirchen an jedem Ort, in Spanien, Britannien, Gallien, in gang Italien, Campanien, Dalmatien und Mhsien, in Macedonien, gang Griechenland, gang Afrita, auf Sardinien, Eppern und Rreta, in Pamphylien, Ffaurien, Lycien, in gang Agypten und Libyen, Bontus und Rappadocien und ben angrenzenden Orten und bie Rirchen im Morgenlande auffer wenigen, welche arianisch gefinnt find! Die Denkungsweife aller vorgenannten tennen wir nämlich aus eigener Erfahrung und befiten Schrei= ben und miffen, gottliebender Augustus, daß, wenn auch einige Wenige biefem Glauben wiberfprechen, fie boch gegenüber bem gangen Erbfreis nicht auftommen fonnen. Denn nachdem fie fcon lange Zeit an ber arianischen Frelehre Schaben genommen, tampfen fie jest nur um fo erbitterter gegen bie Frommigfeit. Damit nun Dein frommer Sinn bas Rechte erkenne, obwohl er es schon erkennt, haben wir uns boch beeilt, bas gu Nicaa von breihundertachtzehn Bifchöfen festgestellte Glaubensbetenntnig bergufeten. Es ift folgenbes:

Wir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Ba-ter, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an einen Berrn Jefus, ben Sohn Gottes, geboren aus bem Bater als Eingeborener, bas ift aus bem Befen bes Baters; Gott aus Gott, Licht aus bem Lichte, mabrer Gott aus bem mahren Gott; geboren, nicht gemacht, gleichwefentlich bem Bater, burch ben Alles wurde, fowohl Das im himmel wie Das auf ber Erbe; ber für uns Menschen und um unferes Beiles willen berabgekommen ift, Fleifc angenommen bat und Mensch geworden ift, ber gelitten hat, auferstanden ift am britten Tage und aufgefahren in ben himmel und tommen wird, ju richten Lebenbe und Tobte; und an einen heiligen Geift. Die aber fagen: "Es gab eine Zeit, wo er nicht war," und: "Bevor er geboren murbe, war er nicht," und bie fagen, baß er aus Richtfeienbem murbe ober aus einer anderen Ratur ober Befenheit,1) ober bag ber Sohn Gottes geschaffen ober manbelbar ober ber Beränderung unterworfen fei, Diefe belegt bie beilige, tatholische und apostolische Rirche mit bem Banne.

An biesem Glauben, gottliebenber Augustus, muß man als an bem wahren und apostolischen Glauben sesthalten und denselben in keiner Weise durch spissindige Reden und Wortkämpse verändern lassen. Das haben die Schwärmer für den Arius von Anfang an gethan, indem sie sagten, der Sohn Gottes sei aus Nichtseiendem, und: "Es gab eine Zeit, da er nicht war," und er sei geschaffen, gemacht und veränderlich. Deshalb hat, wie gesagt, die nicänische Spode diese Irrsehre verdammt und für den wahren Glauben Bekenntniß abgelegt. Sie haben nämlich den Sohn nicht einsach ähnlich dem Bater genannt, damit er nicht

<sup>1)</sup> Griedifd: υποστάσεως η οὐσίας.

als einfach ähnlich mit Gott, sondern als wahrer Gott aus Gott geglaubt werde; sie haben vielmehr "gleichwefentlich" geschrieben, was eine Eigenthümlichseit des natürlichen und wahren Sohnes ist, der aus dem wahren Bater von Nastur herstammt. Sie haben aber auch den heiligen Geist vom Bater und Sohne nicht getrennt, sondern im Gegensteil ihn mit dem Bater und dem Sohne in einem und demselben Bekenntniß der heiligen Dreifaltigkeit mitversherrlicht, weil auch die Gottheit in der heiligen Dreifaltigsteit nur eine ist.

#### 4. Wieberaufnahme ber Getreibelieferungen an bie Rirchen und bas Enbe bes Raifers.1)

Nach Empfang bieses Schreibens wurde der Kaifer in seiner religiösen Einsicht und Stimmung noch mehr besessigt und erließ ein zweites Geset, welches verordnete, die Getreideabgaben an die Kirchen wieder zu leisten, die der große Konstantin angewiesen hatte. Julianus hatte nämslich auch diese Abgaben einstellen lassen, da er den Krieg gegen unseren Gott und heiland unternommen. Weil aber die in Folge der Gottlosigkeit jenes Menschen herrschende Hungersnoth die Einbringung der konstantinischen Abgabe hinderte, so befahl Jovianus, daß einstweilen der dritte Theil geleistet werden solle, mit dem Versprechen, nach Ausbören der Hungersnoth die ganze Getreibelieserung wieder aufnehmen zu wollen.

Nachbem er burch folche Gesetze ben Anfang seiner Regierung verherrlicht hatte, brach er von Antiochien nach bem Bosporus auf; aber in Dabastane, einem Dorfe auf ber Grenze zwischen Bithynien und Galatien, ereilte ihn

<sup>1)</sup> In anderen Ausgaben ift biefes Kapitel entsprechend feinem Inhalt in zwei zerlegt.

bas Enbe biefes Lebens.1) Er felbst schied nun zwar von bier mit ber besten und schönsten Borbereitung auf ben Bingang, Diejenigen aber, welche bie Bute feiner Regierung tennen gelernt batten, ließ er in Wehklagen gurud. Ich glaube, daß ber Lenker aller Dinge, um unfere Gun-ben zu ftrafen, uns bas Gute einmal zeigt und bann uns beffelben wieder beraubt, indem er burch bas Gine uns lehrt, wie febr leicht er gibt, mas er will, und burch bas Undere uns überführt als nicht würdig bes Guten und zu befferem Leben uns ermabnt.

5. Die Regierung bes Valentinian und bie Unnahme feines Brubers Balens gum Mitfaifer. 3)

Als nun die Soldaten ben unerwarteten Tob bes Raifere vernahmen, beweinten fie ibn wie einen Bater und ftellten bann jenen Balentinian als Raifer auf, welcher ben Tempelbiener mit ber Band geschlagen hatte und auf eine Grenzfestung geschickt worben war, einen Mann, ber fich nicht nur burch Tapferfeit, fondern auch burch feinen Berftanb, fein magvolles Wefen, Berechtigkeiteliebe und burch törperliche Größe auszeichnete.3) Er befaß einen fo toniglichen und erhabenen Sinn, baß, als bas Beer versuchte. ihm einen Mitregenten zu geben, er jene allgemein belobte Aufferung that: "Euere Sache war es, o Solbaten, ba ich noch nicht Raifer war, mir die Bügel ber Berrschaft zu übergeben; nachbem ich sie aber angenommen, ift es nun meine Sache, nicht bie eurige, bie Angelegenheiten ber Staatsgeschäfte zu beforgen." Diese Rebe bewunderten und billigten bie Solbaten und folgten bereitwillig feinen Min-

<sup>1)</sup> Nach Ammianus Marcellinus und Chrysoftomus in Folge gewaltsamer Töbtung; bgl. Hefele a. a. D. 734. 2) Valentinian 364—375; Valens 364—378. 3) Valentinian gewählt 26. Febr. 364.

fen. Er ließ feinen Bruber aus Bannonien tommen, mas beffer nicht gefchehen ware, und machte ihn jum Mittaifer; berfelbe hatte noch nicht bie verborbenen Lebren ) in fich aufgenommen. Er übergab ibm bas Scepter über Ufien und auch über Ughpten und behielt für fich Eurapa. Dann brach er nach bem Abendlande auf, wo er bie Verhältniffe in jeder Beise ordentlich einrichtete, anfangend mit ber Berkündigung der Wahrheit. Auxentius, welcher die Irrlehre bes Arius angenommen hatte, und bem bie Rirche von Mailand war anvertraut gewesen, ber aber schon auf vielen Spnoben abgesett worben, mar mit Tob abgegans gen; ba ließ ber Raifer bie Bischöfe tommen und rebete fie folgenber Magen an: "Ihr wißt recht gut, ba ihr in ben göttlichen Schriften geistig aufgewachsen feib, wie Derjenige beschaffen sein muß, ber bes Bobepriefterthums gewürdigt wird; wie er nicht nur burch bas Wort, sondern auch burch fein Leben ben Untergebenen eine Richtschnur fein und fich felbft als Borbild jeglicher Tugend hinftellen und in feinem Banbel ben Brufftein ber Lehre haben muß. Ginen Golchen erhebet alfo jett auf ben ergbischöflichen Stuhl, bamit auch wir, bie wir bas Reich verwalten, von Bergen gern por ihm unfer Saupt neigen und feine Bermeife, ba wir ja ale Menschen nothwendig auch fehlen, wie arztliche Beilmittel freudig annehmen fonnen."

## 6. Die Beihe bes Ambrofius, Bischofs von Mailand.

Als ber Kaifer so gesprochen, verlangte die Synobe, daß er felbst die Wahl treffe, da er weise und mit From-

<sup>1)</sup> Griechisch: την των δογμάτων διαφθοςάν; andere Lessari: διαφοράν: die abweichenden Lehren.

<sup>2)</sup> Im Jahre 374. Theoboret berichtet zunächft, was unter Balentinian im Abendlande für die Kirchengeschichte Wichtiges geschehen, nämlich die Erhebung des Ambrofius und die Spnobe

migkeit geschmückt sei. Er aber entgegnete: "Dieses Werk übersteigt unsere Kräfte; ihr seib ber göttlichen Gnade gewürdigt und werbet im Besitze dieses Lichtes besser wählen können." Darauf zogen diese sich zurück und pslogen Rath mit einander. Die Bewohner jener Stadt waren aber in Parteien gespalten, da die Einen Diesen, die Anderen Jenen besördert zu sehen wünschen. Die Irrthumsgenossen des Auzentius stimmten für Gleichgesinnte, während der rechtgläubige Theil ebenfalls einen gesinnungsverwandten Führer haben wollte. Als Ambrosius, der mit der bürgerlichen Leitung des Boltes betraut war, von diesem Zwiesfalt erfuhr, fürchtete er, es möchte Etwas aus Leidenschaft geschen,") und begab sich schnell in die Kirche. Als nun aber der Streit verstummt war, riesen Alle einstimmig und verlangten, daß Ambrosius ihnen als hirt gegeben werde. Derselbe war aber noch Katechumene.

Als der Kaiser Dieses vernommen hatte, befahl er sofort, daß der lobenswerthe Mann getauft und geweiht würde; denn er wußte, daß seine Gesinnung rechter sei als ein Senkblei und seine Entscheidungen gewissenhafter als eine Richtschnur. Er dachte aber auch, die Wahl sei ron Gott eingegeben, und schloß Dieses aus dem Zusammentressen der früher widersprechenden Meinungen. Nachdem also Jener die göttliche Gnade der heiligen Tause empfangen und die hohepriesterliche Weihe erhalten hatte, soll der gute Kaiser, welcher Allem beiwohnte, solgenden Lobgesang dem Erlöser und Gerrn dargebracht haben: "O allgebietender Herr und Erlöser! Dant dir, daß wir einem solchen Manne, ich die Körper und du bei Seelen, anvertraut haben, und daß du mein Urtheil für gerecht erklärt hast!"

1) Griechisch: μή τι νεώτερον γένηται, fann auch heissen:

es möchten Neuerungen Plat greifen.

in Inrien, um bann fpater wieber auf Balens und feine Berfolgung ber Orthoboxen im Morgenland gurudgutommen.

Als nun wenige Tage nachber ber heilige Ambrosius mit sehr großem Freimuth bem Kaiser gegenüber einige Dinge tavelte, daß sie von den Bräsekten nicht gut eingerichtet seien, da sagte der Kaiser: "Diese deine Freimüthigkeit kannte ich auch schon früher, und obschon ich sie wohl in Erwägung zog, so habe ich doch deiner Weihe nicht nur nicht widersprochen, sondern sogar mit für dieselbe gestimmt. Heile also jetzt, wie das göttliche Gesetz es vorschreibt, die Schwächen unserer Seelen!" — So sprach und handelte er in Mailand.

7. Schreihen ber Raifer Balentinian und Balens an die afiatische Kirchenproving in Betreff bes Wortes "gleichwesentlich".

Als er nun ersuhr, daß in Asien und Phrygien Einige in Betreff der göttlichen Lehren verschiedener Meinung wären, befahl er, daß eine Spnode in Illyrien gehalten wirde. Was dort erklärt und beschlossen worden war, Das übersandte er an die ftreitenden Barteien. Die Versamm=lung batte aber beschlossen, daß daubensbekenntniß von Nicka gelten follte. Er selbst richtete auch ein Schreisben dahin und machte seinen Bruder zum Mitversasser besselben, worin er an den Beschlössen feltzubalten ermahnte. Ich will diese Erklärung mittheilen, weil sie den wahren Glauben genau wiederzibt und gleicher Weise die damals noch richtige Gesinnung des Valens in Vetreff der göttlichen Lehre erkennen läßt.

<sup>1)</sup> Griechisch: \*zotvwrdv των γραμμάτων τον άδελφον ποιησάμενος. Der lateinische lleberseizer hat adjuncto fratris nomine, worin angedeutet liegt, daß er den Ramen des Bruders ohne dessensissen Borwissen beigefügt hade. Möglich ist, daß die Sache sich so verhält, obwohl der Text Dieses nicht nothwendig an die Hand gibt. Der solgende Sat läßt eher auf das Gegentheil schließen.

Die erhabenen, verehrungswürdigen, fiegreichen herrscher und Raifer, Balentinian, Ba-lens und Gratian, ben Bischöfen ber Provingen Afien, Bhrhgien, Rarophrhaien und Batatiana Gruß im Berrn.1)

Auf ber so großen Shnobe, welche in Illyrien gehalten worden, und wo über bie Lehre bes Erlöfers2) eine genaue Untersuchung stattgefunden hat, haben die ehrwürbigen Bischöfe erklart, bag bie brei Berfonen Bater, Gobn und beiliger Beift gleichwefentlich feien.") Siervon nicht im Geringften abweichend üben fie bie nach Gebuhr ihnen obliegenden beiligen Dienste, nämlich ben Dienst bes großen Ronigs. Diefen zu predigen befehlen wir fraft unferer Bewalt, jeboch fo, bag Riemand fage, er fei ermudet im Dienfte bes Ronigs, ber biefe Erbe beherricht, und vermöge Denienigen nicht gu ertragen, ber uns bie Bebote bes Beiles gibt.4) Denn fo fagt ja bas Evangelium unseres Gottes, welches folgende Stelle enthält: "Gebet bem Kaifer, mas bes Raifers, und Gott, mas Gottes ift!" Bas left 3br

<sup>1)</sup> Gratian, Sohn Balentinians I. und sein Nachsolger im Westen (seit 875), erscheint hier als Mitsaiser, wahrscheinlich als Edsar neben ben Augusten, obwohl von seiner Erhebung zu dieser Wirde noch Nichts gelagt ist. Phrygien zerfällt nach den Berichten der Alten in Phr. pacatiana und Phr. salutaris. Vielleicht ist, da Phrygien an Karien anstößt, Karophrygien unr ein anderer Name sit Phr. salutaris.

<sup>2)</sup> Dber: bie beilbringenbe Lebre.

<sup>3) 3</sup>m Text find berichiedene Lebarten: την τριάδα όμοσόσιον πατρός και νίοῦ και άγιου πνεύματος, oder: την τριάδα όμοσόσιον πατέρα και νίον και άγιον πνείμα, oder: την τριάδα όμοσόσιον πατρι και νίος και άγιος πνεύματι.

<sup>4)</sup> Griechild bunfel: Ένα μή λέγωσί τινες, ὅτι ἀνήκαμεν Θοησκεία βασιλέως τοῦ διέποντος τὴν γῆν ταύτην, μὴ ἀνεχό-μενοι τοῦ ἐντειλαμένου ἡμῖν τὰ περὶ τῆς σωτηρίας. Չat. frei: Sequimur religionem imperatoris hanc terram guber-nantis, illum non attendentes, qui de salute mandata dedit.

benn, Ihr Bischöfe, Borfteber ber Beilspredigt? Wenn Euer Text fo lautet, nun, bann liebt auch einander und hört auf, bas Unsehen bes Raifers zu migbrauchen, und verfolget nicht Diejenigen, welche gewiffenhaft Gott bienen, burch beren Gebete bie Rriege auf Erben beendigt und bie Angriffe ber gefallenen Engel abgewandt werben. Gie geben fich Mübe, Die verberblichen Damonen burch Bebet qu vertreiben, und miffen auch bie gesetmäßige Steuer gu ents richten und miberstehen nicht ber Gewalt bes Fürsten, sonbern fie beobachten ebenso aufrichtig ten Befehl bes himmlischen Könige, wie fie auch unseren Gefeten unterworfen find. Ihr bagegen habt Euch ungehorfam gezeigt, und mahrend wir alle Mittel anwandten vom erften bis gum letten,1) habt 3hr Euch felbst preisgegeben. Wir wollen nun aber Euch gegenüber unschuldig fein, abnlich wie Bilatus in bem gerichtlichen Berfahren gegen ben unter uns wandelnden Chriftus, ba er ihn nicht töbten wollte und boch zu feiner Berurtheilung aufgeforbert wurde, fich nach Sonnenaufgang binmandte, Waffer begehrte für feine Bande und biefelben abwusch mit den Worten: "Ich bin unschuls big an bem Blute biefes Gerechten." Go bat auch unfere Majestät jederzeit befohlen, die Arbeiter auf bem Ader Chrifti nicht zu verfolgen, nicht zu bruden und gu bebrangen, noch auch die Bermalter bes großen Königs zu vertreiben, damit 3hr nicht jett zwar, geftütt auf unfere Macht, zu machsen scheinet, später aber mit Dem, ber Euch anftiftet, gemäß feinem Befete leibet wie für bas Blut bes Bacharias.2) Seine Feinde wurden nach ihrem Hingang von unferem himmlischen Ronig Jefus Chriftus gefturgt und in das Gericht des Todes hingegeben mit ihrem Gelfer, bem verberblichen Damon.

<sup>1)</sup> Griechilch : ήμεις μεν έχρησάμεθα τῷ ἄλφα έως τοῦ ω, wir haben Alles von A vis Z angewandt.

<sup>2)</sup> Anspielung auf Matth. 23, 35: "Damit über euch komme alles gerechte Blut, welches vergoffen ift auf Erben, vom Blute bes gerechten Abel an bis auf bas Blut bes Zacharias" u. f. w.

Dieses Ebikt erlassen wir in Gegenwart bes Amegetins, Eeronius, Damasus, Lampon und Brentisius. Wir schiefen Euch auch die Berhandlungen selbst, damit Ihr sehen könnt, was auf der belobten Shnode geschehen ist. Dazu fügen wir noch die Entscheidungen der Shnode, welche kurz Folgendes besagen:

Wir bekennen in Übereinstimmung mit ber großen und rechtgläubigen Synobe, bag ber Sohn bem Bater gleichs-wefentlich ift. Das "gleichwesentlich" versteben wir aber nicht fo, wie schon früher Ginige, Die nicht aufrichtig unterschrieben hatten, es erklärten und auch jett wieber Undere, bie Jene Bater nennen, ben Ginn bes Wortes abschwächen und Denen folgen, welche fchrieben, unter bem "wefens= gleich" fei "ähnlich" ju versteben, fo bag ber Sohn teinem ber übrigen, burch ibn geworbenen Gefcopfe verwandt, fontern bem Bater allein abnlich fei. Diejenigen, welche fo erflären, nennen ohne Scheu ben Sohn Bottes ein ausgezeichnetes Geschöpf. Wir aber glauben wie auch bie jett in Rom und in Gallien abgehaltenen Synoben, bag bas Wefen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes eins und baffelbe ift in brei Personen, bas beißt in brei volltommenen Sppoftafen. 1) Wir betennen ferner gemäß ber Formel von Ricaa, bag ber gleichwefentliche Sohn Gottes aus ber beiligen Jungfrau Maria Fleisch angenommen, unter ben Menschen gewohnt und bas gange Erlöfungewert für une vollbracht habe, burch feine Beburt, fein Leiden, feine Auferstehung und himmelfahrt, und baß er wieder kommen werbe, uns zu vergelten nach dem Leben eines Jeben am Tage bes Berichtes, fichtbar im Fleische und offenbarend feine göttliche Macht, als Gott, ber bas Weisch tragt, nicht als Mensch, ber Gott tragt.2) Die

<sup>1)</sup> **Βτίε**φίζη: ἐν τριοί προσώποις, τοῦτ' ἔστιν, ἐν τριοί τελείαις ὑποστάσεσιν.

<sup>2)</sup> Griediid: Θεον υντα σαρχοφόρον, και ούκ ανθρωπον θεοφόρον. Ναά a. L. febit bas ούκ.

Gegentheiliges glauben, belegen wir mit bem Banne, sowie auch Diejenigen, die nicht von Herzen verwerfen Den, der sagt, der Sohn Gottes sei nicht eher gewesen, als er geboren wurde, und dagegen behauptet, daß derselbe, bevor er thatsächlich geboren wurde, der Kraft nach im Vater war. Denn Dieses ist auch bei allen Geschöpfen der Fall, welche nicht immer bei Gott sind, wie der Sohn immer beim Bater ist, geboren durch ewige Zeugung.

Borstehendes entwickelte also ber Raifer in Rurge; ich will aber auch bas Schreiben ber Spnobe felbst aufnehmen,

8. Spnobalfdreiben ber illhrifden Shnobe über ben Blauben.')

Die Bischöfe Illyriens ben Kirchen Gottes und Bischöfen ber Diöcese Usien, Phrhgien, Karophrhgien, Bakatiana Gruß im Gerrn.

Nachdem wir uns versammelt und über die Lehre bes Beiles eine reifliche Untersuchung angestellt hatten, haben wir erklärt, daß die Dreifaltigkeit des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes wesensgleich sei. Es war nun ferner angemessen, Briefe an Euch zu schreiben, worin wir nicht mit spitssindigen Erörtenngen die auf den Kult der Oreifaltigkeit bezüglichen Dinge entwickeln, sondern wie Solche, die in Demuth gewürdigt worden sind. Diesen Brief haben wir durch unseren lieben Bruder und Mitgehilsen, den Briefter Elpidius, abgeschikt. Es steht aber nicht in einem Brief von unseren Händen, sondern in der Schrift unseres Deilandes Jesus Christus geschrieben: "Ich dies Kaulus, ich des Apollo, ich des Kephas und

<sup>1)</sup> Diefe Spnobe wird von Defele a. a. D. 741 in bas Jahr 375, von Anderen (Baronius 368, Balefins 371) frither angesetzt.

ich Chrifti. Ift benn etwa Baulus für Guch getreuzigt worden? Dber feib ihr auf ben Namen bes Paulus getauft worben?"1) Dieses wurde unserer Riebrigkeit schon genügt haben, bag wir überhaupt feine Briefe an Guch Schickten megen ber fo großen Furcht, welche 3hr bort in ber ganzen Euch anvertrauten Proving verbreitet, indem 3hr ben beiligen Beift vom Bater und Gobne trennt. Run find wir genöthigt, unferen Beren und Mitpriefter Elpidius an Euch ju ichiden, welcher biefes Schreiben von ber gebietenden Obergewalt ber Römer2) hat, um zu untersuchen, ob fich Das in ber That fo verbalt, was von Euch gefagt wirb. Denn Diejenigen, welche die Dreifaltigkeit nicht für wefensgleich halten, follen im Banne fein; und wenn Giner in ihrer Bemeinschaft erfunden wird, fo foll er im Banne fein. Denjenigen aber, welche lehren, baß bie Dreifaltig-teit wesensgleich ift, ift bas himmelreich bereitet. Wir er: mabnen Euch nun, Brüber, daß Ihr nicht eine abweichende Lebre führt, nicht anderen nichtigen Meinungen folgt, fon= bern bie wesensgleiche Dreifaltigfeit immer und überall predigend Theil nehmen konnt am himmelreich. Während wir über biefe Dinge banbeln, erinnern wir uns auch und richten biefes Schreiben an Euch in Betreff ber Bifcbofe, welche eingesetzt werben, ober ber Mitbritber, welche eingefett werben follen, nämlich aus ben in ber Burbe befindlichen Bischöfen, wenn es barunter folche von gefunder Denfungeart gibt, wenn aber nicht, bann aus ber Mitte ber Briefterschaft.3) Chenfo auch Die Briefter und Diakonen

1) I. Ror. 1, 12.

<sup>2)</sup> Griechisch: and rifs saatkevosons Pomualor apaifs. Baronins meint, bieser Etpidins sei ein Briefter der römischen Lirche gewesen, während Balefins ihn filr einen illvischen Bischof hält, welcher auffer bem Schreiben bieser Spnode auch noch einen Brief des Damasus und der römischen Spnode überbrachte.

Βτίσφί[φ]: Περὶ τῶν καθισταμένων ἐπισκόπων ἢ κατασταθέντων συλλειτουργῶν, ἐὰν μὲν ειεν ἐκ τῶν [ἐν] τέλει

aus bem Klerikalstanbe, damit sie in jeder Hinsicht tadellos seien, und nicht aus den Reihen ber bürgerlichen oder militärischen Beamten. Hierüber wollten wir nun nicht viel schreiben, da ja Einer aus Allen gesandt ist, unser herr

γρησαμένων [έπισκόπων] θγιείς εί δε μή, εξ αθτού του πρεσβυreolov. Diefer Got gibt die Rorm an für Unftellung ber Biicofe: bas κατασταθέντων bat (nach Balefius) Futurbebeutung. παά συλλειτουργών ift zu erganzen: "ότι λήψονται, nämlich baß sie genommen werden sollen," also zunächst ex tov [ev] relet - bie eingeklammerten Borte find beauftanbet - u. f. w., in beren Ermangelung aber aus ber Priefterschaft. Wer find aber bie er relei n. f. w? Baleflus gibt er relei xo. wieber burch vita functi: si quidem sint idonei ex episcopis jam vita functis orti (sc. eligantur). Er meint also, ale nächste Ranbidaten für bie bifchoflicen Stühle wurden bier bie Sohne geftorbener Bijdofe aufgeftellt. Dafür tann er aber nur ein Beilpiel anführen. Chriftophorfonus und Girmond benten an magistratus, geben aber unberftanbliche Ueberfetungen. Betrus be Marca und nach ihm Gefele a. a. D. ftreichen bas έπισχόπων, und Ersterer überfett: ut ex iis, qui functi sunt magistratu, si sani sint, constituantur episcopi; sin minus, ex ipso presbyterio. Befele bem Sinne nach: bag bie Bijcofe aus bem Rlerus ober aus ben burd Rechtichaffenheit befannten hohen Magiftratepersonen, nicht aber aus bem Militar ober bem nieberen Beamtenstande gewählt werben follten. Unmittelbar nachber beißt es nämlich: και μη από τοῦ βουλευτηρίου και στρατιωτικής ἀρχής, nicht aus den Reihen der blirgerlichen oder mittärischen Beamten. — Gaissord hält έν τέλει χο, sür Ueberstenng des sat. in fine usi, wosür ursprünglich gestanden habe in side visi: et de constitutis episcopis vel constituendis comministris, si quidem fuerint ex episcopis qui in fide visi sunt sani. - Souft bezeichnet Theodoret immer die hoben Magistratspersonen und Honoratioren als rods er rekes nat aktioματι, bie in Umt und Burben Befindlichen. Läft man aber έπισχόπων fleben, wie wir oben gethan haben, fo würbe biefe Bestimmung ber illprifchen Spnobe im Wiberfpruch fleben mit Kan. 15 von Nicaa und Kan. 21 von Antiochien (341), welche bie Berfetung ber Bifcofe von einer Rirche gur anberen unterfagen. Jeboch find biefe Ranones im Abendlande, mogu 3Ub. rien geborte, nie recht in Uebung getommen.

und Amtegenoffe Elpidius, ber mit Fleiß nachforschen foll, ob es fich mit Enerer Predigt fo verhalt, wie wir von unferem Bruber und Mitbifchof Euftathine gehört haben. Ubrigens wenn Ihr vielleicht einmal in bie Irre gegangen seid, fo legt ben alten Menschen ab und zieht einen neuen an; benn eben biefer unfer Bruder und Amtegenoffe Glpis bius wird Euch lehren, ben mahren Glauben zu predigen, baß bie beilige Dreifaltigfeit, bie in Gott bem Bater und bem Sohne und bem beiligen Beifte mefenegleich ift, gebeiligt, verherrlicht und geoffenbart ift, ber Bater im Sohne, ber Sohn im Bater, mit bem beiligen Beifte in Emigfeit. Wenn Diefes beutlich nachgewiesen ift, fo tonnen wir offenbar auch die heilige Dreifaltigkeit als gleichwefentlich befennen, gemäß bem alten, gu Ricaa aufgestellten Glaubens= bekenntniß, welches auch die Bater bestätigt haben; und wenn biefer Glaube gepredigt wird, bann fonnen wir ben Fallftriden bes bofen Feindes entgeben. Wenn ber aber vertilgt wirb, fo konnen wir in friedlichen Briefen uns begrußen und friedlich mit einander leben. Wir haben Guch alfo geschrieben, bamit Ihr bie verurtheilten Arianer ertennen fonnt, welche nicht zugeben, bag ber Gobn aus bem Wefen bes Baters ift noch auch ber beilige Geift. Die Namen berfelben fügen wir bei: Polychronius, Telemachus, Fauftus, Aftlepiades, Amantius, Rleopatrus. - Moge Diefes gereichen gur Ehre bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Geiftes von Emigkeit gu Emigkeit! Umen. Daß es Euch gut geben moge, bitten wir ben Bater und ben Sohn, unferen Erlöser Chriftus, mit bem beiligen Beift, auf viele Jabre.

#### 9. Die Irrlehre ber Audianer.

Der lobenswerthe Kaifer verwandte also eine so große Sorgfalt auf die apostolische Lehre. Um dieselbe Zeit trat ein gewiffer Audianus, der Abstammung und Sprache nach ein Sprer, als Erfinder neuer Lehren auf, der zwar schon längst das Böse bei sich herumgetragen hatte, damals aber

ce offenbarte. Zuerst verstand er in unverständiger Beife das Wort: "Wir wollen ben Menschen machen nach unserem Bild und Gleichniß." Er meinte nämlich, Die Gottbeit habe menschliche Beftalt, und vermuthete, bag fie forperliche Organe habe, ba er ben Ginn ber Schrift nicht erfaßte. Sie legt nämlich oft ben göttlichen Rraften bie Namen menschlicher Körpertheile bei, weil Diejenigen, welche bas Beiftigere nicht faffen können, hierdurch leichter zur Erkenntnig ber göttlichen Vorsehung gelangen. Bu biefer Gottlofigkeit fügte er noch andere abnliche Lehren. Bon bem Brithum bes Manes nahm er bie Lehre berüber, baß ber Gott bes Weltalls nicht Schöpfer bes Lichtes und ber Finfterniß fei. Jedoch pflegen feine Unhänger Diefes und Uhnliches verborgen zu halten. Dagegen betonen fie felbft, baß fie von ben firchlichen Busammenfünften getrennt feien. Da es nämlich welche gibt, bie schändlichen Bucher treiben, und Andere, Die aufferehelich mit Weibern verkehrend gesetwidrig leben, und da die Ubrigen, welche fich biervon fern halten, boch ohne Schen mit Diefen Gemeinschaft baben, fo fagen Jene, um ihre gottesläfterliche Lehre gu verbergen, aus biefem Grunde lebten fie für fich allein. Jeboch ift biefes Borgeben voll Selbstüberhebung und entfprungen aus pharifaifcher Unichauung. Denn auch biefe beschuldigten ben Arzt ber Seelen und Rorper, ba fie gu ben beiligen Aposteln fagten: "Warum speift euer Lehrer mit Böllnern und Gunbern?" Und von folden Menschen rebet Gott burch ben Bropheten: "Die ba fprechen: 3ch bin rein, rühre mich nicht an, Das ift Rauch vor meinem Grimme." 1) Jeboch ift es gegenwärtig nicht an ber Beit, ben Unfinn biefer Leute zu widerlegen; baher will ich in ber Darftellung ju bem Folgenben weiter geben.

<sup>1)</sup> Mark. 2, 16; 31. 65, 5.

#### 10. Die Irrlehre ber Meffalianer.

In berfelben Zeit entstand auch die Frrlebre ber Deffalianer. Diejenigen, welche ben Ramen in die griechische Sprache übertragen, nennen fie Euchiten. Sie haben aber auch noch einen anderen, aus ber Sache felbst geschöpften Namen; fie werben nämlich Enthufiaften genannt, weil fie unter ber Ginwirkung eines bofen Beiftes fteben, welche fie für bie Begenwart bes beiligen Geiftes halten. Diejenigen, welche bie Rrantheit ganglich in fich aufgenommen haben, vermeiben körperliche Arbeit als etwas Bofes und überlaffen fich bem Schlafe, indem fie bie Wahngebilde bes Traumes Prophezeiungen nennen. Die Urheber biefer Irrlehre waren Daboes, Sabbas, Abelphins, Hermas, Su-meones und noch Andere, welche sich der kirchlichen Bemeinschaft nicht enthalten, 1) ba fie fagen, Die gottliche Speife fei weber nüblich, noch schabe fie, von welcher boch ber Berr Chriftus fagt: "Wer mein Fleisch ift und mein Blut trinft, wird leben in Ewigfeit." 2) In bem Bestreben, ihre Krantheit zu verbergen, lügen sie, auch überführt, ohne Schen und fagen fich los von Denen, Die Daffelbe benten. mas fie in ihrer Seele tragen.

Letoins, welcher die Kirche von Melite leitete, ein mit heiligem Sifer ausgerüfteter Mann, sah, daß viele Klöster oder vielmehr Käuberhöhlen diese Krankheit aufgenommen hatten; da stecke er dieselben in Brand und vertrieb die Wölfe aus der Heerde. In derselben Weise versuhr auch der berühmte Amphilochius, der in der Hauptstadt von Ihkaonien mit der Hirtensorge betraut war und das ganze Volk leitete; als er bemerkte, daß die Seuche auch dort einzedrungen war, stand er dagegen auf und befreite die ihm zur Weide übergebene Heerde von diesem Aussatz. Flas

2) 3ob. 6, 51, 54.

<sup>1)</sup> A. L.: welche fich ber t. G. enthalten.

vianus, ber weltbefannte Bischof von Antiochien, erfuhr, baß biefe Leute fich in Ebeffa aufhielten und ihr Gift in ber Umgegend verbreiteten; barauf fanbte er eine Schaar Mönche ab und ließ sie nach Antiochien bringen, woselbst er fie, ale fie ihre Rrantheit läugneten, folgenter Magen überführte. Er fagte, Die Anflager feien Berlaumber und die Zeugen Lügner; bann rief er ben Abelphius, ber schon hochbetagt mar, freundlich zu sich und befahl bemfelben, sich neben ihm zu fegen, und fprach: "D Greis, wir, bie wir bie größte Zeit bes Lebens hinter uns haben, tennen auch beffer bie menschliche Ratur und verfteben uns auf bie liftigen Unfchläge ber feindlichen bofen Beifter, fowie wir auch burch eigene Erfahrung ben Bug ber Gnabe kennen gelernt haben. Diefe jungen Leute verfteben aber von folden Dingen noch nichts Genaueres und fonnen barum geiftigere Gefpräche nicht ertragen. Ertlare mir alfo einmal, in welcher Beife ihr fagt, bag ber bofe Beift entweiche und die Gnade bes beiligen Beiftes über euch tomme!" Geschmeichelt burch biese Reben gab jener Alte all' bas verborgene Gift von sich und fagte, bie ber beiligen Taufe Gewürdigten schöpften baraus gar feinen Ruten, ba bas eifrige Gebet allein ben einwohnenden Teufel vertreibe; benn Jeber, ber geboren werbe, fagte er, überkomme vom erften Stammvater-wie bie Ratur fo auch die Rnechtschaft ber Teufel; wenn biefe aber burch eifriges Bebet ausgetrieben find, fo tommt ber beilige Beift, ber feine Begenwart fühlbar und fichtbar kundgibt, indem er ben Leib von ben Regungen ber Leibenschaften befreit und bie Seele von ber Neigung gum Bofen ganglich losschält, fo bag es ferner weber bes Faftens bebarf, um ben Rorper gu tafteien,1) noch ber lehrenden Bucht, welche die Bügel anzieht und zu einem moblgeordneten Wandel leitet. Jeboch ift, wer babin gefommen, nicht nur frei von ben Regungen bes Ror-

<sup>1)</sup> Griechisch: νηστεία πιεζούση, bas ben Körper einschränfende Fasten.

pers, sondern er sieht auch deutlich die Zukunft voraus und schaut mit seinen Augen die heilige Dreisaltigkeit. Als der heilige Flavianus so die schmutzige Quelle aufgegraben und ihre Wasser bloßgelegt batte, sprach er zu dem unseligen Greis: "O du, der du in bösen Tagen alt geworden, nicht ich, bein eigener Mund überführt dich, und deine Lippen zeugen gegen dich." Als nun dies Krankheit offenkundig geworden war, wurden sie aus Sprien vertrieben und gingen nach Pamphhlien, welches sie mit ihrer Best erfüllten.

#### 11. Abfall bes Balens gur Barefie.

Ich will nun in ber Geschichte fortfahren und ben Anfang bes Sturmes zeigen, ber so viele Wogen gegen bie Kirchen in Bewegung setzte.

Da Balens die Regierung übernahm, glanzte er anfänglich durch apostolischen Glauben. 218 nun die Bothen über die Donau gingen und in Thracien verwüftend einbrachen, wollte er ein Beer fammeln und gegen fie gu Felde ziehen. Es gefiel ihm aber, nicht ohne Gottes Inabe. sondern geschützt durch die Rüftung der heiligen Taufe in bie Schlacht ju geben. Dierin urtheilte er gut und febr weise; Die Folge zeigte aber feine große Seelenschmäche und ben Berrath ber Bahrheit; benn ber Unglückliche hatte ein ahnliches Geschick wie unfer Stammvater Abam; auch er wurde, umftrict von ben Worten feiner Gattin, gang jum Stlaven gemacht; ja, er wurde nicht nur Stlave, fondern ber Anecht trügerischer Weiberworte. ichon früher eine Beute bes arianischen Truges geworben; fie verführte nun auch ihn und überrebete ihn, baß er mit ihr in benfelben Abgrund ber Gottesläfterung fich fturgte. Anstifter und Führer hierbei mar Eudorius, ber noch bas Ruber ber Rirche von Konstantinopel in Banden bielt. aber bas Schiff nicht lentte, sonbern in Die Tiefe verfentte.

#### 12. Berbannung ber burch Tugenb ausgezeich= neten Bifchöfe. 1)

Damals nun vervflichtete er ben Unglücklichen eben im Augenblick ber Taufe burch Eibschwüre, bag er sowohl felbst bei ber gottlofen Lehre bleibe als auch die anders Gefinnten überall austreibe. Go verließ Jener bie apoftolifche Lehre und ging gur Begenpartei über, und furge Beit nachher erfüllte er bas Ubrige, mas er geschworen batte. Er vertrieb aus Antiochien ben großen Meletius, aus Samofata ben beiligen Eufebius; Laodicea beraubte er feines ruhmwürdigen Birten Belagius. Diefer hatte in feiner Jugend bas Chejoch auf sich genommen, aber im Brautgemach felbst am ersten Tage ber Bochzeit feine Braut überrebet, Die Reufchheit ber Che vorzugiehen, und fie gelehrt, anstatt bes ehelichen Lebens geschwisterliche Liebe gu pflegen. Go hatte er ein Beifpiel ber Buchtigkeit aufgerichtet; er hatte aber auch bie mit berfelben verschwisterten Tugenden in seiner Berson mit ihr verbunden. Defhalb erbielt er burch einstimmige Babl die bischöfliche Burbe. Allein felbst bie Strahlen bes Tugendwandels vermochten bem Feind ber Wahrheit feine Achtung abzugeminnen: er verbannte diesen Mann nach Arabien, ben beiligen Meletius nach Urmenien und ben Gufebius, ber vielen Schweiß in apostolischer Arbeit vergoffen,2) nach Thracien. Derfelbe hatte nämlich, ba er fab, bag viele Kirchen ihrer Sirten beraubt waren, Solbatenkleibung angezogen und fich eine Tiara aufgesett und hatte fo Sprien, Phonizien und Baläftina burchmandert, indem er Briefter und Diafonen weihte und bie anderen firchlichen Umter befette; und wenn

<sup>1) 3. 367. —</sup> Anch Athanafius mußte zum fünften Male, aber nur auf einige Monate in bie Berbannung geben.

<sup>2)</sup> Gried. wörtlich: ben von apostolischem Schweiß umflofenen Eusebing.

er irgendwo gesinnungsverwandte Bischöfe antraf, so sette er ben verwaisten Kirchen auch hirten vor.

13. Bon Eusebius, bem Bifchof von Samofata, und Anberen.

Welchen Muth aber und welche Weisheit er an ben Tag legte, als er bas taiferliche Ebitt empfing, welches ihm befahl, nach Thracien zu gehen, Das follen, meine ich, Diejenigen erfahren, die es noch nicht wiffen. Der Uberbringer biefes Ebiftes langte fpat am Abend an. Da ermabnte er benfelben, zu schweigen und die Urfache feiner Unfunft ju verheimlichen; benn, fagte er, wenn bas Bolt, welches in göttlichem Diensteifer auferzogen ift, bavon erführe, fo wurde es bich in's Waffer fturgen, und ich mußte bann für beinen Tob bugen. Go fprach er und führte ber Bewohnheit gemäß ben Abendgottesbienft gu Ende; bann vertraute er fich beim Unbruch ber nächtlichen Rubezeit einem ber Sausgenoffen an und ging, er, ber Greis, allein gu Fuß hinaus; es folgte ber Diener mit einem Ropftiffen und einem Buche. Go gelangte er an bas Ufer bes Fluffes - am Balle ber Stadt vorbei nimmt ber Eupbrat feinen Lauf - und beftieg bas Schiff und befahl ben Ruberern, auf Beugma bin gu halten. Bei Tagesanbruch batte er Beugma erreicht, Samofata aber war voll Jammer und Wehklagen. Jener Hausgenoffe nämlich hatte ben Bertrauten angezeigt, mas ihm aufgetragen worben, wer mit bem Bischof in Die Berbannung geben und welche Bücher ihm geschickt werben follten. Da beklagten Alle ben Berluft bes hirten, und bie Flache bes Stromes bebedte fich mit Fahrzeugen. Als fie nun hintamen und ihren erfehnten Birten faben, wehflagten fie, feufsten, vergoßen Strome von Thränen und verfuchten, ihn gu überreben, bag er bleibe und nicht ben Wölfen bie Schafe preisgebe. Da fie ihn aber nicht bewegen konnten, vielmehr hörten, wie er ihnen bas Bebot bes Apostels vorhielt, ber beutlich befiehlt. ben Obrigfeiten und Gewalten zu geborchen, ba brachten

bie Einen ihm Gold, die Anderen Silber, Andere Rleiber und wieder Andere Sklaven wie einem Manne, der in ein fremdes und weit entlegenes Land verreift. Er nahm aber nur Weniges von den ihm näber Stehenden an, stärkte Alle durch Unterweifungen und Gebete und ermahnte sie, für die apostolische Lehre zu streiten. Dann brach er nach dem Ister auf. Jene kehrten in ihre Stadt zurück, sprachen sich gegenseitig Muth zu und erwarteten den Angriff der Wölfe.

3ch will nun auch von bem warmen und unverfälfchten Glauben biefer Leute berichten, ba ich glaube, ein Unrecht Bu begeben, menn berfelbe nicht ein fortwährendes Andenfen in biefer Geschichte erlangte. Nachbem also bie Arianer Die Beerbe ihres beften Birten beraubt batten, fetten fie an feine Stelle einen anberen Borfteber; aber ba mar Reiner aus allen Bewohnern ber Stadt, fein Armer, fein Reicher, fein Sflave, fein Sandwerker, fein Landmann, fein Winger, weber Mann noch Weib, weber Jüngling noch Greis, ber in die gewöhnliche firchliche Berfammlung getommen mare. Jener blieb gang allein, ta Riemand ibn feben ober anreben mochte. Und Dieses geschah, obwohl Derfelbe, wie man fagt, große Mäßigung an ben Tag legte. 3ch will ein Beispiel bavon ergablen. Als er baben wollte und bie Babebiener, um bie Eintretenben gurudzuhalten, bie Thuren fchlogen, befahl er, die brauffen harrende Menge gemabrend, Diefelben gu öffnen, und forberte, daß fie ohne Scheu am Babe Theil nehmen möchten. Daffelbe that er auch wieber brinnen in ber Babestube. Als er fah, baß. mabrend er habete, Ginige baneben fanden, ersuchte er fie, bas warme Waffer mit ihm gu gebrauchen. Jene aber blieben ichweigend fteben. Da er biefes Stebenbleiben für ehrfurchtsvolle Schen hielt, erhob er fich schneller und ging hinaus. Jene aber, in bem Glauben, felbft bas Baffer habe von ber Schuld ber Irrlehre Etwas mitbetommen, gogen es in die Abflugtanale und liegen fich neues mi= ichen. Als er Diefes borte, verließ er eilends bie Stadt,

indem er es für einfältig und gang unvernünftig erachtete, eine Stadt zu bewohnen, bie Sag und allgemeine Abneigung gegen ibn begte.

Nachbem nun Eunomins - fo bieß er nämlich - Samofata verlaffen hatte, fetten fie ihnen anftatt feiner ben Lucius vor, ber offen ein Wolf' und Feind ber Schafe war. Aber obwohl ihres Sirten beraubt, thaten bennoch bie Schafe felbst, mas fonft Sache bes Birten war. Sie bewahrten nämlich die apostolische Lehre fortwährend un= verfehrt. Wie aber auch Diefen Alle verabscheuten, zeigt eine andere Gefchichte. Anaben marfen fich auf bem Martte gegenseitig einen Ball gu, am Spiele fich ergobent. Da nun Jener gerabe vorbeitam, traf es fich, bag bei Ball, über bas Biel fliegend, zwifden ben Fugen bes Efele burch= ging. Er bemertte Diefes und befahl einem ber Begleiter, fteben zu bleiben und ben Ausgang abzuwarten. Die Rnaben indeffen gunbeten ein Feuer an und marfen ben Ball burch bie Flammen, in bem Gebanten, ihn fo gu reinigen. 3ch weiß wohl, daß Diefes ein Kinderstreich mar und ein Überbleibsel ber früheren Sitten; aber es ift boch bezeich= nend für ben Sag, welchen jene Stadt gegen bie grianifche Sette nahrte. Unterbeffen abmte Lucius feinesmege bie Milbe bes Eunomius nach, vielmehr bewog er ben Magifirgt, baf fie auch noch viele Andere aus ber Beiftlichfeit verbannten. Diejenigen, welche vorzüglich für bie beilige Lehre ftritten, fchidte er bis gu ben Grengen bes romifchen Reiches, so ben Diakon Guolcius in Die Dafe in ein entlegenes Städtchen und ben Untiochus an Die Grenze Ur= meniens. Diefer ragte bervor burch feine Bermanbtichaft mit bem großen Eufebius, beffen Reffe er mar; er glangte auch burch viele perfonliche Tugenden und war geschmückt mit ber priefterlichen Burbe. Bie er für ben göttlichen

<sup>1)</sup> Im Griechischen ein Wortspiel: Lucius, Aoonios, und dinos, Bolf.

Glauben eiferte, zeigt ein späteres Ereigniß. Nachbem nämlich ber beilige Eusebins nach vielen Rämpfen und ebenso vielen Siegen bas Ende ber Marthrer gefunden batte, trat wie gewöhnlich die Synode des Bolkes') zufammen; es kam auch Jovinus, damals Bifchof von Perra. Diefer war eine kurze Zeit hindurch in der Gemeinschaft ber Arianer gewesen. Als nun Alle ben Antiochus zum Nachfolger feines Dheims wählten, ihn an ben beiligen Tifch führten und nöthigten, Die Rniee zu beugen, bemertte Diefer umblidend ben Jovinus, wie berfelbe ihm bie Sand auf bas Baupt legte. Da fließ er biefe Band fort und verlangte, daß Jener aus ber Zahl ber Weihenben ent= fernt wurde, weil er, wie er fagte, eine Band nicht auf fich ertragen konnte, welche gottesrauberisch geweihte Bebeimniffe getragen batte. Diefes geschah nicht lange nachber. Damals aber wurde er in bas Innere von Arme= nien abgeführt. Der heilige Eusebins hielt fich in ber Rabe bes Ifter auf, mabrent bie Gothen Thracien plunberten und die Städte belagerten, wie feine Briefe bezeugen.

14. Der heilige Barfes, Bischof von Ebeffa, und bie mit ihm verbannten Geiftlichen.

Der Ruhm bes Barses ist auch jett noch groß, nicht nur in Ebessa, welches er leitete, und ben benachbarten Städten, sondern auch in Phönizien, Üghpten und der Thebais, welche Länder er alle durchzogen und mit dem Glanze seiner Tugend erfüllt hat. Ihm befahl Balens zuerst, auf der Insel Aradus zu wohnen; als er aber sah, daß Tau-

<sup>1)</sup> Griech.: ή σύνοδος τοῦ έθνους, nicht τοῦ λαοῦ ober τοῦ σήμου. Έθνος bezeichnet nicht bas Bolf im Gegensatz zum Klerus ober zu ben lega μενοι, wie Theodoret ben Klerus nennt, sonbern ben Bolfsstamm, bie Probinz: die Spnobe jenes Bolstes, jener Probinz.

fenbe von allen Seiten ber bei ibm zusammenströmten, weis er voll apostolischer Inabengabe durch sein Wort Krankbeiten vertrieb, schickte er ihn nach Orprunchus, eine Stadt Aghptens. Als aber auch hier sein Ruhm Alle in Bewegung setzte, wurde der des himmels würdige Greis in das äusserste Kastell, welches den dortigen Barbaren nache liegt, mit Namen Pheno, abgeführt. In Aradus soll sein Bett bis heute ausbewahrt und in großer Ehre gehalten werden; denn viele Kranke, welche auf dasselbe gelegt werden, erlangen durch den Glauben die Gesundheit wieder.

### 15. Die Berfolgung in Ebeffa und bie ebeffe nifchen Briefter Eulogius und Brotogenes.

Balens ftellte nun wieber ber Beerbe, welche er ihres Birten beraubt hatte, einen Wolf anstatt bes hirten por. Alle aber verließen bie Stadt und versammelten fich vor berfelben. Da fam er felbst nach Ebessa und befahl bem bamaligen Brafetten Mobestus, feine Solbaten, welche bie Steuererhebungen gu beforgen pflegen, gu versammeln und bie vorhandenen Schwerbemaffneten bingugunehmen, um Die versammelte Menge ju gerftreuen, wobei fie mit Ruthen und Stöden schlagen und, wenn nöthig, auch bie anderen Baffen gebrauchen fonnten. Begen Sonnenaufgang fette ber Brafett ben Auftrag in's Wert. Als er über ben Markt kam, fab er ein Weib, welches ein Kind auf ben Armen trug und fich fehr beeilte. Sie hatte fogar bie Reihen ber Soldaten burchbrochen und por ihnen allen feine Schen gezeigt; benn eine Seele, welche von gottlichem Gifer entflammt ift, ift für teine menschliche Furcht empfänglich. fondern hält alle berartigen Schredmittel für lächerlich und für Spielerei.

Als der Präfekt sie erblickte und die Sache durchschaute, ließ er sie vorführen und fragte sie, wohin sie ginge. 3ch habe erfahren, erwiderte sie, daß gegen die Diener Gottes bose Anschläge geschmiedet werden, und will mich zu den

B

Glaubensgenoffen begeben, verlangenb, mit ihnen ben von euch bereiteten Tob zu erleiben. Das Kind aber, fagte ber Brafett, warum trägst bu bas benn? Sie antwortete: Damit baffelbe mit mir bes erwünschten Tobes theilhaftia werbe. Nachbem ber Prafett Diefes von ber Frau gehört und aus ihrem Beispiele Die Bereitwilligfeit Aller fennen gelernt batte, melbete er bie Sache bem Raifer und wies rach, daß die bevorstehende Metelei nutlos fein merbe. Wir werben, fagte er, nur Schande bavon haben, aber ben Muth Jener werden wir nicht brechen. Durch biefe Worte hinderte er zwar, daß das Bolf die erwarteten Leiden ver= kostete, dafür ließ er aber die Borfteber, nämlich Briefter und Diakonen, vorführen und von den zwei Dingen fich eines mablen, baß fie entweber fich bagu verftanben, mit bem Wolfe Gemeinschaft zu haben, ober baß er fie aus ber Stadt vertreibe und an bestimmte Grenzorte verweife. Als er nun Alle verfammelt batte, versuchte er mit fanften Worten sie ju überreden, daß sie ben taiferlichen Berordnungen fich fügten; benn es fei voller Thorheit, fagte er. wenn eine Sandvoll Menschen einem Raifer, ber über fo viele und fo große Männer berriche, widersteben wollten.

Da nun aber Alle schweigend ihn umstanden, sagte der Präfett zu dem Ersten aus ihnen, mit Namen Eulogius, einem lodwürdigen Manne: Warum antwortest du denn nicht auf Das, was ich gesagt habe? Der aber entgegnete: Ich glaubte, es sei nicht nöthig, zu antworten, wenn man Nichts gefragt wird. Aber fürwahr, sagte der Präfett, ich habe doch viele Worte ausgewandt, um euch, was gut ist, zu rathen. Eulogius entgegnete, diese sein zu Allen gesprochen worden, und er habe es sür unpassend zu Allen gesprochen worden, und er habe es sür unpassend gehalten, mit hintansetzung der Übrigen zu antworten. Wenn du mich aber selbst fragst, so werde ich schon meine Ansicht kundgeben. Nun denn, sagte der Bräfett, so halte Gemeinschaft mit dem Kaiser! Hierauf antwortete Iener mit seinem Spott und sehr treffend: Warum nicht gar? Hat er vielleicht mit dem Kaiserthum auch das Priester-

thum erlangt? Der Brafeft mertte ben Spott, gerieth in Born und überhäufte ben Greis mit Schmähreben und fagte jum Schluß: Das habe ich nicht gemeint, bu unvernünftiger Mensch, sondern ich habe euch ermabnt, mit Denen Gemeinschaft zu halten, mit welchen ber Raifer Bemeinschaft bat. Als nun ber Greis noch erwidert batte. baß er einen Sirten habe und beffen Winken folge, ließ Bener fofort Achtzia ergreifen und nach Thracien abführen. Die Berbannten erfreuten fich aber ber größten Aufmertfamteit; benn Städte und Dorfer zogen ihnen entgegen und feierten bie fiegreichen Rämpfer. Allein ber Neid bewaffnete bie Begner und trieb fie an, bem Raifer gu fagen, wie jenen Mannern bie für Unehre erachtete Strafe große Ehre eintrage. Da befahl Balens, sie zu je Zweien von einander zu trennen und die Einen nach Thracien, die Unberen an die äufferste Grenze Arabiens, Andere in die fleinen Orte ber Thebais zu zerftreuen. Man fagt, auch Diejenigen, welche bie Ratur verbunden, hatten jene Graufamen getrennt und Brüder von einander geriffen. Den Eulogius, ten Ersten unter ihnen, und Brotogenes, ben Nächsten nach ihm, schickte man nach Antino in ber Thebais. 3ch will aber ihre Tugend nicht ber Bergeffenheit überliefern.

Nachdem sie also in dem Bischof der Stadt einen Gesinnungsgenossen gefunden hatten, nahmen sie an den kirch-lichen Bersammlungen Theil, fanden aber nur Wenige zussammen und vernahmen auf ihre Frage, daß die Bewohner der Stadt heiden seien. Das beklagten sie natürlich und beweinten den Unglauben. Jedoch glaubten sie nicht, daß mit dem Weinen Alles gethan sei, vielmehr sorzten sie nach Kräften für die Heilung dieser Menschen. Der göttliche Eulogius schloß sich in ein kleines Gemach ein und betete Tag und Nacht zu dem Gott des Weltalls. Brotogenes aber, der Lobwürdige, der die richtigen Buchstaben kannte<sup>2</sup>)

Φrieφijφ: τὰ ἐχ νόμου γράμματα πεπαιδευμένος;
 andere Legart: τὰ Εὐνομίου γράμματα.

und im Schnellschreiben genbt war, fand einen paffenben Ort, richtete ihn jum Unterrichte- und Erziehungehaufe ber und wurde Anabenlehrer, indem er fie in Ginem bie Schnellschrift lehrte und in ben beiligen Schriften unterwies. Er biftirte ihnen nämlich bavibifche Befange und ließ fie bie paffenoften Stellen aus ben apostolischen Schrife ten auswendig lernen. Als nun Giner ber Anaben in eine Rrantheit gefallen mar, ging er in bas Baus, ergriff bie Rechte bes Rranten und vertrieb bas Leiben burch Gebet. Als bie Bater ber anderen Rinder Das borten, führten fie ibn in bie Saufer und baten, baß er ben Rranten belfe. Er aber fagte, er murbe nicht eber Gott bitten, Die Rrantbeit wegzunehmen, bis der Erfrantte ber Taufgnabe gemitrbigt worben. Jene ftimmten gerne gu; benn es brangte fie die Sehnsucht nach ber Besundheit, und fo erlangten Diefelben gleichzeitig Die Gefundheit bes Leibes und ber Geele. Wenn er aber einmal einen Befunden überrebete, ber gott= lichen Gnabe fich theilhaftig zu machen, fo führte er benfelben zum Gulogins, flopfte an bie Thure, bat, ju öffnen und bas Siegel bes Berrn bem für bie Sache Bewonnenen aufzuhruden. 1) Als nun Jener unwillig murbe, weil fein Gebet unterbrochen murbe, fagte er, bie Rettung ber Berirrten fei noch nothwendiger. Es bewunderten aber Alle ben Protogenes, bie ihn faben, wie er fo große Bunberthaten verrichtete und fo Bielen bas Licht ber Erfenntniß Gottes vermittelte, babei aber bennoch bem Eulogius ben Borrang einräumte und die von ihm Gewonnenen gu Jenem hinführte. Gie fchlogen baraus mit Grund, baf bie Frommigkeit bes Letteren noch viel größer und ausge-

<sup>1)</sup> Griechisch: vir desnoturir entisteut to Ingewyértt spearida. Der lateinische Uebersetzer bei Röffett fligt zur Erstäung bei dominicum sigillum h. e. baptismum. Andere bagegen, z. B. Martene, de antiquis eccl. ritibus tom. I. pag. 33, benken richtiger an die erste Tanscerennonie, die impressio crucis, wodurch die Anfrahme in das Katechunenat geschab.

zeichneter sein müsse. Nachbem nun aber ber Sturm sich gelegt hatte und ruhige Windstille eingetreten war, erging an sie die Aufforderung zur Rückehr. Da gaben ihnen Alle das Geleite unter Behklagen und Thränen, und nicht am wenigsten der Borsteher jener Kirche, der nun ihrer Hilfe beraubt war. Als sie sodann in ihr Baterland gestommen waren, wurde der heilige Eulogius, da der große Barses zu einem schwerzlosen Leben hinübergegangen war, mit der Leitung der von Jenem geweideten Kirche betraut; der lobwürdige Protogenes aber erhielt den Auftrag, seine Arbeit der Stadt Karrä zu widmen, welche verwildert und voll der Dornen des Geidenthums eine große Sorgsalt erbeischte. Dieses geschah nach dem wieder hergestellten Frieden der Kirche.

16. Der heilige Bafilius, Bifchof von Cafarea, und die gegen ihn gerichteten Bemühungen bes Balens und bes Bräfekten Modeftus.

Balens beraubte, um es turg zu fagen, jegliche Kirche ihres Sirten und manbte fich bann nach Cafarea, welches von ben Rappadociern bewohnt wirb. Bischof bafelbst mar damals ber große Basilius, bas Licht bes Erbfreises. Der Raifer ichickte ben Brafekten voraus mit bem Auftrage, entweber ben Bafilius zu überreben, daß er bie Bemein= schaft mit Eudorius aufnehme, ober, wenn er fich nicht überreben laffe, ihn zu vertreiben. Da er nämlich ben Ruhm Dieses Mannes schon vorher kannte, jo hatte er ihn nicht zuerst angreifen wollen, damit nicht derfelbe burch tapfere Aufnahme und Burudweifung bes Angriffes ben Anderen ein Borbild bes Muthes werbe. Allein biefer liftige Blan erwies fich ähnlich einem Spinnengewebe. Es genügten nämlich ben anderen Bischöfen zu ihrem Gebrauche bie alten Beispiele, fo baß fie wie Thurme unbeweglich ben Ball bes Glaubens vertheibigten. Der Brafett tam alfo nach Cafarea, ließ ben großen Bafilius rufen, empfing ibn ehrenvoll und richtete schmeichelhafte Worte an ihn, inbem

er ihn ermahnte, ben Umftanden nachzugeben und nicht fo viele Rirchen aufzuopfern wegen einer fleinlichen Benauigteit in ben Dogmen. Er versprach auch bie Freunbschaft bes Raifers und Wohlthaten, die aus berfelben burch ihn Bielen gutommen würben. Allein ber göttliche Mann erwiderte, folche Reben pagten für Anaben; benn biefe, und bie ihnen ähnlich seien, schnappten nach berartigen Dingen; bie aber in ben beiligen Schriften aufgewachsen feien, fonnten von der göttlichen Lehre auch nicht eine Gilbe preisge= ben, würden vielmehr für biefelbe jegliche Tobesart willig auf fich nehmen. Die Freundschaft bes Raifers balte ich für etwas Großes mit ber Frömmigkeit; ohne biefelbe nenne ich fie verderblich. Da ber Brafett Diefes unwillig aufnahm und fagte, er fei thoricht, antwortete ber gottliche Basilius: Ich bete, daß ich diese Thorheit auf immer behalte. Als er nun geheiffen wurde, hinauszugeben und zu überlegen, mas er thun wolle, und am folgenden Tage feinen Entschluß mitzutheilen, - ju ben Worten gefellte fich aber auch die Drohung, - foll jener ruhmwürdige Mann gefagt haben: 3ch werbe morgen als Derfelbe zu bir tom= men; andere bu nur nicht beine Meinung, fondern führe beine Drohungen aus! Sierauf ging ber Brafeft bem Raifer entgegen, berichtete über die Unterredung, erzählte von ber Tugend bes Mannes und beutete bin auf die mannliche Stärke und ben Muth feiner Seele. Der Raifer fcmiea bei bieser Gelegenheit bazu ftill und betrat die Stadt. Als er aber in feinem eigenen Saufe bie von Bott geschickten Strafen erblickte, wie nämlich fein Sohn erkrankt bart an ben Pforten bes Todes schwebte und auch feine Gattin pon verschiedenen Leiden bedrängt war, und da er die Urfache biefer traurigen Dinge tannte, ließ er ben göttlichen Mann, bem er Strafe angebroht hatte, in fein Saus bitten. Die Oberften gehorchten ben faiferlichen Befehlen. Da fam ber große Basilius in ben Raiserpalast, fand ben Sohn bes Raifers bem Ende gang nahe und versprach, berfelbe werbe zum Leben zurückehren, wenn er ber heiligen Taufe burch bie Bande ber Rechtgläubigen gewürdigt werde. Mit bie-

fen Worten verließ er das Baus. Der Raifer aber erinnerte sich ähnlich wie der unvernünftige Berodes seines Eidsschwures und befahl den bei ihm anwesenden Arianern, das Kind zu taufen, welches sofort sein Leben endete. Da erfaste den Kaiser Reue; er beherzigte den Schaben, welchen das Festhalten am Eidschwur gebracht hatte, und kam in den heiligen Tempel, genoß den Unterricht des großen Bafilius und brachte bem Altar bie gewohnten Opfergaben. Er hieß ihn auch innerhalb ber heiligen Borhange, 1) wo er feinen Sit hatte, eintreten, richtete an ihn viele Reben über die göttlichen Lehren und borte auf seine Rebe. Dabei war ein gewiffer Demofthenes zugegen, welcher für bie taiferliche Tafel zu forgen hatte. Diefer tabelte ben Lehrer bes Erbfreises in unklassischer Sprache. 2) Da lächelte ber heilige Basilius und sagte: Wir haben nun auch den De-mosthenes ohne Bildung gesehen. 3) Als darauf Jener in größeren Unwillen gerieth und Drohworte ausstieß, sagte der große Basilius: Deine Sache ist es, an die Zubereitung ber Suppen zu benten; benn für bie beiligen Dogmen besitzeft bu feinen Ginn, weil bu verftopfte Dhren haft. Solches fagte er alfo zu biefem Menschen; ber Raifer aber bewunderte den Mann fo fehr, daß er fogar fehr schöne Landgüter, die er bort besaß, den von demfelben besorgten Armen schenkte, die nämlich am ganzen Körper frank der größten Bflege beburften.

Dem ersten Angriff bes Balens entging ber große Bafilius also in biefer Beife. Nachher aber tam berfelbe. wieder, uneingebent bes fruher Borgefallenen, ba fein Sinn von den Betrügern war eingenommen worden, und ber-langte, daß er wieder mit den Gegnern Gemeinschaft ha-

<sup>1)</sup> Βτίεψίζο: είσω των θείων περιπετασμάτων: δαθ θείων fehlt in anberen Ausgaben.

<sup>2)</sup> Griediid: έβαρβάρισεν.
3) Griedi: έθεασάμεθα καὶ Δημοσθένην ἀγράμματον.

ben folle. Als er jedoch fein Berlangen nicht burchfette, befahl er, bas Berbannungsbefret anzufertigen. Da er nun aber baffelbe burch feine Unterschrift besiegeln wollte, tonnte er auch nicht einmal einen Accent über einem Buchftaben 1) schreiben. Die Feber gerbrach nämlich; und als nun auch Die zweite und britte Feber baffelbe Schidfal batten, er aber bennoch bas gottlose Ebitt burchaus unterschreiben wollte, gerieth seine rechte Sand in ein Zittern und Beben. Da erfüllte Furcht feine Seele, und er zerriß bas Ba= pier mit beiden Händen. So bewies ber Lenker bes Welt-alls, daß er felbst es war, ber sowohl bie anderen Männer in iene Art von Leiben babingegeben als auch Diefen über die Nachstellungen siegreich gemacht hatte; benn während er hierin auf ber einen Seite die ihm innewohnenbe Macht offenbarte, ließ er anbererseits burch bas entgegengesette Berhalten bie Standhaftigfeit ber beften Manner gur Berberrlichung gelangen.

Bei biefer Gelegenheit murbe alfo ber Berfolger Balens in feiner Soffnung getäuscht.

#### 17. Der Tob bes großen Athanasius und bie Weihe bes Betrus. 2)

In Alexandrien war ber siegreiche Athanasius nach vielen Rämpfen und ebenfo vielen Siegestronen an bas Enbe feiner Mühen gekommen und jum leben ber Ruhe binübergegangen, und es erlangte ben Borfit Betrus, ein tüchtiger Mann, für welchen zuerft eben jener felige Dberhirt 3) ge= ftimmt batte. Dann batten aber auch Alle ihre Buftim-

<sup>1)</sup> Griech.: οὐδὲ μίαν στοιχείου περαίαν ἐξέτεινεν, tann auch heisen: nicht einmal die Spitze eines Buchstabens; περαία bebeutet aber gewöhnlich "Accent". Wir sagen: nicht einmal einen Buntt auf bem i.

<sup>2)</sup> J. 873. 3) Griechisch: κεφαλή.

mung gegeben, sowohl die Geiftlichkeit wie die in Amt und Würden stehenden Personen, und das ganze Volk erklärte durch Beifallsrufe sein Wohlgefallen. Er war Genosse der Arbeiten des Athanasius, war zu Hause und in der Verbannung bei ihm gewesen und hatte die mannigsaltigsten Gesahren mit ihm bestanden. Daber kamen auch von den Bischöfen die benachbarten, und Diejenigen, welche die Übungsstätten der Abtödtung bewohnten, verließen dieselsben und verlangten, daß Betrus den Thron des Athanasius erbalte.

# 18. Bertreibung bes Betrus und Ginführung bes Arianers Lucius.

Raum hatten fie ihn aber auf ben bischöflichen Stuhl erhoben, als auch schon sofort ber Brator ber Broving 1) mit einem gufammengerafften Saufen von Beiben und Buben bie Mauern ber Kirche umzingelte und ben Betrus brangte, hinauszugeben, mit ber Drohung, wenn er nicht wolle, werbe er ihn vertreiben. Diefes that er icheinbar, um dem Raifer gu Gefallen gu handeln und bie Gefinnungs= gegner beffelben mit Leiben gu überhäufen, in Wahrheit aber, weil er von gottlofem Bag fich treiben ließ. Dem Götendienft ergeben bielt er bie Bermuftung ber Rirche für bie herrlichfte Festlichkeit. Als nun ber bewunderungemurbige Betrus ben unerwarteten Krieg erblickte, ging er beimlich hinaus, bestieg ein Schiff und fuhr nach Rom. Wenige Tage nachber tam Euzoius von Antiochien mit Lucius und übergab bemfelben bie Rirchen. Bon ber Gottlofig= feit und Gesetzesverachtung biefes Mannes hatte auch Samofata fcon eine Brobe erhalten. 2) Allein fobalb bas Bolt, aufgewachsen in ben Unterweisungen bes Athanafins, eine

<sup>1)</sup> Griechisch: δ ηγούμενος τοῦ ἔθνους, lateinisch bei Nösestl: rector provinciae.
2) Bal. Kab. 13.

andere Speife fah, hielt es fich von ben firchlichen Ber-fammlungen fern.

Lucius bediente fich ber Götendiener als Trabanten; er mikhandelte die Ginen, während er Andere einsperrte ober zur Flucht zwang ober nach Barbaren = Sitte ihre Baufer plünderte. Indeffen bat Diefes beffer ber lobwürdige Betrus in einem Schreiben bargeftellt. 3ch will nur einen Frevel bes Lucius ergablen und bann jenen Brief in bie Geschichte aufnehmen. In Agnoten find Manner, welche, um ben Wantel ber Engel nachzuahmen, ben politischen Wirren entfliebend bas leben in ber Bufte erwählt, welche bas fandige und unfruchtbare Land fruchtbar gemacht, qugleich aber auch ale lieblichfte und fconfte Frucht für Gott bie Tugend, bie fie fich jum Befete gemacht, hervorgebracht haben. Es find nun gwar auch viele Unbere als Gibrer auf biefem Lebenswege aufgetreten; allein ber befte Lebrer der ascetischen Regeln war jener vielgepriesene Antoniue, welcher bie Bufte zu einer Schule ber Bollfommenbeit für bie Afceten gemacht bat. Er felbft mar ichon mit ber größten und fconften Fracht1) in ben Safen ber Rube eingelaufen. Seine Schüler nun verfolgte jener bofe und unfelige Menich. Die Borfteber jener beiligen Orte, ben berühmten Matarius fowie auch feinen gleichnamigen Befährten und ben Isidorus und die Ubrigen vertrieb er aus ihren Göhlen und schickte fie auf eine Infel, die von gott= lofen Menschen bewohnt mar und noch niemals einen Rebrer bes mahren Glaubens aufgenommen hatte. 218 nun bas Schiff bem Gilande nabe tam, verließ ber von Jenen verehrte Damon bas ihm errichtete Botenbild, worin er pon Alters ber feine Wohnstätte batte, fturgte bie Tochter bes Prieftere in Wahnfinn und führte bie Rafende auf bas Gestabe hinaus, an welches bie Ruberer bas Fahrzeug an-

<sup>1)</sup> Griechisch: φόρτιον; andere Lesart: έφύδιον, Weg-

getrieben hatten. Er bediente fich als Wertzeug ber Bunge bes Matchens und fchrie burch biefelbe wie einft in Bbilippi bie von bem bofen Beift Befeffene. Es borten Alle, Manner und Frauen, wie jener Damon fagte: "D. über enere Macht, ihr Diener Chrifti! Allenthalben find wir von euch vertrieben worben , aus Stäbten und Dorfern, von Bergen und Sügeln und aus ber menschenleeren Bufte. Bir hofften, auf biefem Infelden weilend eneren Geschoffen Bu entgeben, und unfere Soffnung wurde getäuscht; benn auch hierher haben euch die Berfolger geführt, nicht um euch weh zu thun, sondern um une durch euch zu vertreiben. Wir verlaffen alfo auch bas Infelchen, verscheucht von ben Strahlen enerer Tugenb." Rach biefen und ahnlichen Worten warfen fie bas Mabchen auf ben Boben nieber, sie felbft aber maren auf und bavon, Jene beilige Schaar richtete unter Gebet bas Mabchen wieber auf und gab es bem Bater geiftig und förperlich gefund gurud. Die Beugen bes Bunbers aber marfen fich jenen Beiligen gu Fußen und baten, ber Mittel bes Beiles theilhaftig au werben. Gie gerftörten ben Bötentempel und murben, erleuchtet von ben Strahlen ber Lebre, ber beiligen Taufgnabe gewürdigt. Als biefe Borgange in ber Stadt befannt murben, famen Alle bom Bolte gufammen, fcmähten gegen ben Lucius und fagten, fie felbft murben vom Born ber Gottheit ereilt werben, wenn nicht Die erhabene Schaar jener Beiligen freigelaffen murbe. Da befahl Lucius aus Furcht vor einem Tumult in ber Stadt ben heiligen Mannern, in ihre Bohlen gurudzufehren.

Ift nun auch Dieses schon geeignet, die Scheußlichkeit und Gottlofigkeit jenes Menschen kennen zu lernen, so zeichenet boch das Schreiben des Betrus noch deutlicher die von ihm gewagten Ungesetzlichkeiten. Um nicht zu lang zu werben, will ich nur den mittleren Theil jenes Briefes in die Darstellung aufnehmen.

19. Bericht aus bem Schreiben bes Betrus, Bischofs von Alexandrien, über bie Borgange zu Alexandrien unter bem Arianer Lucius.

Der Brator ber Broving, Ballabing, ein Beibe, melder immer bor ben Bötenbilbern im Staube lag, hatte icon oft getrachtet, ben Rampf gegen Chriftus ju beginnen: nun fammelte er bie vorerwähnten Schaaren und ffürmte gegen die Rirche, als wenn er Barbaren unterwerfen wollte. Da alfo, ba geschah bas Allerschlimmfie! Ja, indem ich nur einfach berichten will, verurfacht bie Erinnerung mir Schmers, und ich vergieße einen endlosen Thränenstrom, und ich murbe lange in biefer Empfindung ge-blieben fein, wenn ich nicht besorgt hatte, burch heilige Erwägungen fie aufhören zu machen. Die Menge brang nämlich in die sogenannte Theonatirche ein und erfüllte fie anftatt ber beiligen Worte mit götenbienerischen Befängen, anstatt ber Lefungen aus ben beiligen Schriften mit ehrfurchtelofem Sandetlatichen und unanftandig ausgestoßenem Befchrei, sowie mit Schandthaten gegen bie Christo ge-weihten Jungfrauen, welche bie Zunge nicht aussprechen fann: benn ichimpflich mare es, fie auch nur gu nennen. Ja, als Giner ber beffer Gefinnten biefe Dinge borte, verftopfte er fich bie Ohren und wollte lieber taub werben ale Ohrenzeuge ihrer häßlichen Reben. Möchten fie aber nur auf Borte in ihren Freveln fich beschränkt und nicht burch die That die üpvige Bügellosigfeit der Worte noch übertroffen haben! Denn leicht su ertragen ift bas Schmähwort, wie auch immer es ausfallen möge, Denjenigen, welche Die Gefinnung Chrifti und Die göttliche Lehre haben. Diefe Menfchen alfo, mabre Befage bes Bornes, bereitet gum Untergang, rumpften die Rafen und fliegen burch ihre Ruftern einen unartitulirten, schmutigen und lang gezogenen Ton, so zu sagen wie aus einer Quelle kommend, hervor. Dabei gerriffen fie bie Gemanber ber beiligen Jungfrauen Chrifti, beren Tugenbubung ben Typus ber Bei-

ligen 1) ihnen aufgebrückt hat, und trieben biefelben im Triumphe nacht, wie die Natur sie geschaffen,2) burch die gange Stabt unter muffen Berfpottungen, wie fie ihnen eben in ben Sinn famen. Überhaupt mar, mas ba geschah, graufam und barbarifch. Wenn aber Jemand aus Mit= leid Diefes hindern wollte und Worte ber Ermahnung gebrauchte, so kam er nicht ohne Berwundung bavon. Ach, welch' schreckliche Dinge! Biele ber Jungfrauen erbulbeten förperliche Bergewaltigung, viele wurden mit schweren Stöden auf ben Ropf geschlagen, so bag sie ben Mund nicht mehr aufthaten, und nicht einmal bie Leichen murben berausgegeben, um fie ber Bestattung gu überlaffen. Daber find bis heute viele Leichen von den wehklagenden El= tern noch nicht gefunden worden. Allein wozu gable ich bas Kleine auf neben bem Großen? Warum verweile ich bei biefen Dingen und gebe nicht fchnell zu bem Wichtigeren über? Darüber werdet Ihr Euch wundern, Das weiß ich wohl, und werdet mit uns sprachlos lange bastehen, voll Staunen über ben Berrn ber Bute, weil er nicht von Grund aus bas Bange vernichtet hat. Denn mas, wie geschrieben ftebt, weber geschehen ift noch erhört murbe in ben Tagen unserer Bater, Das haben Die Gottlofen auf bem Altar felbst gethan. Denn wie auf ber Bühne eines muften Theatere baben fie einen jungen Menschen, ber bas männliche Geschlecht verläugnete und bas weibliche zur Schan tragen wollte, indem er, wie es in ber Schrift beißt, mit fcmarger Schminke bie Augen bestrichen und mit goldgelber Farbe wie ihre Götenbilder das Geficht geröthet hatte, in weiblicher Rleibung mitten auf bem beiligen Altar, wo wir ben beiligen Beift vom himmel herabrufen, einen Tang aufführen laffen, mobei er im Rreife fich brebend bie Banbe hierher und dorther bewegte, mahrend fie mit meit aufgeriffenem Munde lachten und robe Laute ausstießen. Ferner

1) Andere Lesart: Engel.

<sup>2)</sup> Griechisch: We of gious Exel, ut natura se habet.

haben sie, da sie auch Dieses als zur Berwirrung tauglich erachteten und bas bereits Geschehene noch für mehr wohl= anständig ale unziemlich hielten, Ginen aus ihrer Mitte, ber in ber Schändlichkeit ber Berühmteste war und mit ben Rleibern auch die Scham ausgezogen hatte, fo, wie die Matur ihn hervorgebracht, auf ben Thron in ber Kirche gesfett und als öffentlichen Lehrer ber Scheußlichkeit gegen Christus begrüßt. An Stelle ber heiligen Lehren sprach er Scheußlichkeiten aus, an Stelle ber ernsten Worte Un-zucht, an Stelle ber Frömmigkeit Gotteslästerungen, und anstatt ber Buchtigkeit lehrte er, bag Bublerei, Chebruch, widernatürliche Unzucht, Diebstahl, Effen und Trinken zum Leben auffer ben anderen Dingen nütlich feien.

Unter biefen Umftanben mar ich aus ber Rirche gemichen; benn was follte ich anbers thun, 1) wo bie Solbaten einbrangen, wo bas Bolf jum Tumult mit Gelb erkauft war, wo die Sabsucht herrschte und die beidnische Menge mit den größten Bersprechen auftrat?") Es wurde also unfer Nachfolger (sic!) geschickt,3) ber mit Gold ben Gpiftopat wie eine weltliche Würbe erfauft hatte, ein gewiffer Lucius, welcher ber Schlechtigkeit und ber handlungen eines Wolfes fich befliß, nicht burch eine Spnobe rechtgläubiger Bischofe, nicht burch Abstimmung wahrer Kleriter, nicht in Folge ber Forderung bes Boltes, wie die firchlichen Befete vorschreiben. In feinem Gefolge waren, ba er boch nicht in fo fcblichtem Aufzuge Die Stadt betreten konnte, teine Bifcbofe, teine Briefter und Diakonen, teine Bolksschaaren, feine voraufziehenden Monche, Die Symnen aus ber Schrift fangen, fonbern nur allein Eugoine, Derfelbe.

rum, sic!

<sup>1)</sup> Börtlich: "benn wie auch nicht."
2) Im Griechischen fehlen bie Berba: "wo Einfälle von Soldaten, wo ein zum Tumult erkaustes Bolt, wo Sucht nach Geld und eine Heibenmenge mit ben größten Bersprechen?"
3) Im Griechischen: Fohner bei diedoxos, ironisch: nimi-

welcher vordem noch als Diaton unferer Stadt Alexanbrien mit Arins auf ber beiligen und großen Shnobe gu Nicaa verurtheilt worden war, nun aber durch feine Borsteherschaft die Kirche von Antiochien vermuftet, und ber Bermalter ber Raffe bes faiferlichen Bofes, 1) welcher eine ungahlige Menge Solbaten mit fich führte, ein Mann, in jeglicher Gottlofigfeit ftete berühmt, mit Ramen Magnus. Bur Zeit Julians hatte er Die Rirche in Berntus, einer berühmten Stadt Phoniziens, verbrannt und murbe bafür unter ber Regierung Jovians, feligen Anbenkens, ange-halten, fie aus eigenen Mitteln wieder aufzubauen, und es hatte wenig gefehlt, fo ware er auch am Leben geftraft worden, wenn er nicht auf viele Fürfprache bin bie faiferliche Gnabe erlangt hatte. hieraus moge nun Guer Gifer, ben ich dur Bestrafung bes Geschehenen machrufen möchte, ermeffen, von welcher Art und Große die Frevelthaten gegen die Kirche Gottes waren, da der vorgenannte Thrann fich gegen uns erhob. Denn zugleich mit ihm erhielt auch jener von Euerer gottesfürchtigen Gefinnung und von ben rechtgläubigen Bifchöfen aller Orten oft verurtbeilte Lucius Bewalt über bie Stadt, welche aus guten Gründen feindlich ihm gegenüber ftanb. Sagt er boch nicht allein gleich bem unfeligen Thoren in ben Bfalmen: "Chriftus ift nicht wahrer Gott," fondern auch in feinen Sitten ift er verborben und ein Berführer, ber fich freut über bie Lafterungen, bie gegen ben Erlofer von Denen ausgestoßen werben, welche bem Geschöpfe anftatt bes Schöpfers bienen. Warum auch follte ber Unfelige, ber ja eine ben Beiben verwandte Befinnung begt, Bebenten tragen, einen neuen Gott du verehren? Denn beim Ginzuge fangen fie ihm biefes Loblieb: "Gludlich ift beine Bertunft, o Bifchof, ber bu ben Sohn läugnest; Gerapis bat liebend bich bergeführt!" Biermit meinten fie ihren vaterlichen Boten. Gofort und

<sup>1)</sup> Griechisch: & των κομητατησίων λαργιτιόνων κόμης, aus bem Lateinischen: Comes comitatensium largitionum.

ohne ben geringsten Berzug sammelte ber vorgenannte Magnus, fein ungertrennlicher Gefährte in ber Gottlofigfeit, fein erbitterter Schilbtrager und graufamer Satrap, bie seiner Sorge unterstellten Schaaren, ließ Briefter und Diakonen, achtzehn an ber Bahl, ergreifen, von benen einige bas achtzigste Jahr überschritten hatten, als wenn fie auf einem frevelhaften und im romifden Gefet verponten Beginnen waren betroffen worben, fette bann einen öffentlichen Gerichtstag an und wollte fie, unbekannt mit ben Satzungen ber Chriften binfichtlich ber Standhaftigfeit, gur Berläugnung bes väterlichen, von den Aposteln burch bie Bater uns überlieferten Glaubens zwingen, indem er verficherte, daß auch ber gütige Raifer Balens fich barüber freuen werbe. "Folgt boch, ihr Elenben," fo rief er mit lauter Stimme, "folgt ber Meinung ber Arianer! Wirb euch boch, felbst wenn ihr bie mahre Religion besitzen folltet, bie Gottheit immerbin verzeihen, ba ihr nicht freiwillig, fondern gezwungen Diefes thut! Denn bem erlittenen 3wang bleibt Entschuldigung, bem freien Willen aber folgt Die Berurtheilung. Alfo ba folche Bernunftgrunde euch vor Augen gestellt werben, so kommet bereitwillig, ohne alle Bögerung, unterschreibet bas Dogma bes Arius, welches, ihn beim Namen nennend, 1) Lucius jest verkündigt, und wiffet, baß, im Falle ihr gehorcht, Belb, Schätze und Ehre vom Raifer euch erwarten; im Weigerungsfalle aber werbet ihr Gefängniß, Martern, Folter, Geißeln und 3mange= mittel fennen lernen; beraubt eueres Belbes und Befites. verwiesen aus bem Baterlande werbet ihr gur Bewohnung unwirtblicher Gegenden verurtheilt werben." Alfo biefer Eble, indem er Lift und Drohungen mischte und fie alle

<sup>1)</sup> Ονομαστί λέγων, fann sich auf ben Sprechenben, Magnus, beziehen, ber ben Lucius namentlich nennt, — so ber lateinische Uebersetzer, — und auf Lucius, ber ben Arius mit Namen neunt tu seiner Predigt, also ben Arianismus offen, ohne Bertuschung lehrt.

jum Preisgeben ber frommen Meinung ermahnte und trieb. Sie aber erachteten Verrath am Glauben für schlimmer als jebe Strafe, wie es ja auch in Wahrheit ift, und antworteten ihm auf sein Drängen mit folgenben Worten, inbem fie mit Muth und mannlicher Gefinnung Lift und Drobung zugleich unter bie Fuße traten: "Bore auf fernerbin, bore auf, mit biefen Worten uns gu fcbreden: halte ein mit ben unnüten Rebensarten; benn wir verehren nicht einen neu erfundenen ober frifch bazu gekommenen Gott. Wenn bu auch schäumft in eitler Buth und andrängst wie ein wilber Sturm, so werben wir boch bis zum Tobe an ben Sätzen bes mahren Glaubens festhalten. Wir benten uns Gott nicht machtlos, nicht ohne bie Beisheit ober in irgend einem Augenblick ohne bie Wahrheit, nicht fo, bag er zu einer Zeit Bater mare und zu einer anderen Zeit nicht, nach ber Meinung biefes gottlofen Arius, indem wir nämlich ben Sohn für zeitlich und geworben hielten. Denn wenn ber Sohn ein Beschöpf ift nach ber Meinung ber Arianer, nicht gleichwefentlich bem Bater, fo wird auch ber Bater jum Richtfein verurtheilt wegen bes nichtfeienben Sohnes, ba er nach ihrer Meinung zu irgend einer Zeit nicht Bater gemejen ift. Wenn er aber immer Bater ift. fo offenbar nur wegen ber Eriftens feines mabren und nicht burch Ausgiegung gezeugten Sohnes; benn Gott ift unveränderlich. Wie follte nun nicht unvernünftig und finnlos banbeln, wer ba vom Sohne, burch ben Alles aus Gnabe dum Sein gebracht murbe, urtheilt, bag es eine Zeit gegeben habe, wo er nicht mar? Unfere Bater menigstens auf bem gangen Erbenrund, von welchen biefe fich getrennt haben und barum billiger Beife vaterlos geworben find, baben in Ricaa versammelt Die Irrlehre bes Arius verworfen, welche jest bieser Nachkömmling vertheibigt, und haben nicht, wie bu uns jest gu fagen zwingen willft, ben Sohn wefensungleich, fondern als aus bemfelben Befen mit bem Bater befannt. Go urtheilten fie recht und mit frommem Sinn und bezeichneten ihn auf Brund vieler Bergleichung von Schriftstellen als wesensgleich."

Da fie Diefes und Ahnliches fagten, hielt er fie viele Tage in Gefängniß, mahnend, er konne fie von ihrer recht= gläubigen Gefinnung abbringen. Sie aber legten im Begentheil jede Schwäche ab wie bie tapfersten ber Athleten in ber Rennbahn; sie fräftigten sich gegenseitig in frommen Gesprächen an ben Thaten ber Bater; ihre Gefinnung wurde immer fester in Bezug auf ben mahren Glauben, und fie betrachteten bie Folter wie eine Ubungefcule ber Tugend. Als fie nun fo fämpften und nach ben Worten bes heiligen Baulus ein Schaufpiel für Engel und Menschen geworden waren, lief die gange Stadt gusammen und wollte die Streiter Chrifti feben, welche burch Standhaftigkeit bie Marterwerkzeuge bes folternben Richters überwanden, burch ihr Dulben Siegeszeichen über bie Bottlofigteit errichteten und über die Arianer triumphirten, und welche biefer erbitterte Wiberfacher geglaubt hatte unterwerfen und burch Drobungen und Martern ben Feinden Christi ausliefern zu können. Nun murbe er also mube ber mit vielem Rachbenten ersonnenen Folterversuche, und während bas ganze Bolt in ben verschiebenften Weisen unter Thränen wehklagte, sammelte ber leibenschaftliche und jeder Milbe entbehrende Mensch die wieder an Unordnung gewohnte Menge und berief Jene jum Gericht ober beffer gefagt zu einer ungerechten Verurtheilung an ben Meereshafen, mobei wie gewöhnlich ein um vieles Beld erkauftes Beschrei von ben Göbendienern und ben Juden gegen fie ausgeftoßen murbe. Da sie nun ber offenen Irrlebre ber Arianer nicht zustimmen wollten, fprach er unter bem Jammern bes por dem Richterstuhl befindlichen gesammten Boltes öffentlich bas Urtheil aus, baß fie, aus Alexandrien vertrieben, Beliopolis in Phonizien bewohnen follten, mofelbft feiner ber Einwohner ben Ramen Chrifti auch felbft nur anhören mag; benn Götenbiener find fie alle. Sofort befahl er ihnen, bas Schiff zu besteigen; er felbst ftand am Bafen, ba er nahe bei bem öffentlichen Babehaus bas Urtheil gesprochen hatte, und zeigte bas entblößte Schwert, in bem Glauben, er tonne biermit Diejenigen schreden, welche oft

mit bem zweischneidigen Meffer Die feindlichen Damonen mit Wunden bebeckt hatten. Go alfo zwang er sie, abzufegeln, ohne daß fie Lebensmittel an Bord genommen ober überhaupt auch nur einen Troft für ihre Verbannung gebabt batten. Bas aber wunderbar und unglaublich ift. bas Meer ichaumte bagegen und zeigte fich hierburch, meine ich, unwillig und wollte fo ju fagen nicht burch bie Ubernahme ber Männer an bem ungerechten Befehl Theil baben; benn es lieferte auch ben nicht Rundigen ben Beweis für bie barbarische Gesinnung bee Richters. Man tann nun in Wahrheit fagen: "Es entfette fich ber himmel über biefe Dinge." Denn es klagte bie gange Stadt, und bis jett noch weint sie; und die Einen sandten mit verschlungenen Banben ein tiefes Geftöhne aus ber Bruft empor, Die Unberen erhoben Banbe und Augen zugleich gegen himmel und bezeugten bie Gewaltthätigkeit, und es fehlte nur noch. baß fie fagten: "Bore, o himmel, und es vernehme es bie Erbe, baß gefetlos ift, was ba geschieht!" Alles war von Jammer erfüllt, Rlagelieber walsten fich burch bie gange Stadt bin und ber, und ein Thranenstrom, ber fast mit feiner Fluth bas Meer bebectte, entquoll urplötlich Allen. Als nun Jener, wie vorhin gefagt, am Bafen ftebend ben Ruberern bie Segel gu fpannen befahl, erhob fich ein bermifchtes Wehtlagen von Jungfrauen und Frauen, Greifen und Kindern und Jammer verbunden mit bitteren Thränen; bas allgemeine Gefchrei übertonte bas von bem schäumenben Meere ber mit ben Wogen anbrangenbe Be= tofe.

Als nun die Borgenannten nach Geliopolis absegelten, wo Jeder ein Götzendiener ift, wo die teuslischen Gewerbe der Lust im Schwange sind, wo grausige Schlupswinkel wilder Thiere sich sinden, weil ringsum Berge die an den Himmel emporsteigen, da wurde den Übrigen, die sowohl mitten in der Stadt gemeinsam als auch Ieder für sich jammerten und Klageworte ausstießen, nicht einmal zu weinen erlaubt, auf Besehl des Stadtpräfekten Balladins, der

auch felbst einer ber erften Götzendiener war. Denn viele ber Weinenben wurden ergriffen und zunächst in ben Rerter geworfen, bann migbanbelt, geschlagen, gefoltert und inbie phennenfischen und profonenfischen Bergwerte abgeführt, und zwar Manner, Die für Die Rirche mit göttlichen Gifer ftritten. Denn bie meiften von ihnen waren Monche, welche um ber Abtödtung willen bie Bufte bewohnten. Ihnen, breiundzwanzig an ber Bahl, wurde furg nachher ber Dia= ton zugefellt, welcher von unferem vielgeliebten Damafus, Bischof zu Rom, zugleich Troft- und Gemeinschaftsbriefe uns gebracht hatte. Beibe Bante auf bem Ruden gebun= ben wurde er von Schergen öffentlich einbergeführt wie ein arg verschrieener Übelthäter. Nachbem er Strafen wie für Mörber erbulbet batte und mit Steinen und Bleikugeln auf bem Naden lange gequält worden war, bestieg er ein Seeschiff ähnlich ben Anderen, indem er das Zeichen des heiligen Rreuzes über fein Geficht machte, ohne alle Pflege ober Bedienung und murbe in die phennensischen Bergwerke abgeliefert. Es find biefes Erzbergwerke. Da nun ber Richter weiterhin garte Körper von Kindern foltern ließ, blieben Ginige auf ber Stelle und murben nicht einmal eines rechtmäßigen Begräbniffes theilhaftig, obwohl Eltern, Geschwifter, Bermandte und, um es furg gu fagen, bie gange Stadt baten, baß ihnen boch einzig biefer letzte Troft gewährt würde. Doch, o ber großen Unmenschlichfeit bes Richters ober beffer bes Berurtheilers! Diejeni= gen, welche für ben rechten Glauben gefämpft hatten, murben Mörbern nicht') gleich geachtet, ba ihre Leichname un= begraben liegen blieben; bie tapfer geftritten hatten, wurden wilden Thieren und Bögeln zum Fraß hingeworfen; die mit ben Batern um bes Bemiffens willen leiden wollten, murben wie Gesetsegübertreter enthauptet. Welches Befet ber Römer, welche Barbarensitte tennt solche Ahndung für Die um ber Bater willen Leibenben? Wo bat Giner ber

<sup>1)</sup> Das "nicht" fehlt in anderen Ausgaben. Theodoret's ausge w. Schriften.

Alten jemals so etwas Gesetloses gethan? Es befahl einst Bharao, das Männliche der Hebräer zu töden; aber Neid und Furcht hatte dieses Gebot eingegeben. Um wie Bieles sind also die damaligen Bestimmungen menschlicher als die jetigen! Bie wünschenswerth, wenn man unter den ungerechten Behandlungen wählen wollte! Um wie Bieles besser, wenn man eine Gesetzesverletung mit der anderen vergleichen wollte! Und Dieses selbst dann noch, wenn die schlechten Handlungen an sich nicht von einander verschieden sein sollten. Unglaublich ist, was wir sagen, unmenschlich und schässischen gandam und barbarisch, mitleidslos und voll Gehässississis

Unterbeffen überließen bie Diener bes arianischen Bahnfinns sich ber ausgelaffensten Freude und ben Tangbelufti= gungen, und mahrend die ganze Stadt wehtlagte, - benn es war fein Saus, in bem nicht ein Gestorbener, wie im Erobus geschrieben ftebt. - fonnten fie wieber nicht Rube balten, ba fie einen unerfättlichen Sang gur Ungefetichkeit in fich herangezogen batten. Sie richteten ihren Willen auf bas Schlechtere und ergogen bas Bift ihrer Bosheit auch gegen die Bischöfe ber Proving, unter Beihilfe bes Berwalters ber taiferlichen Kaffe, bes vorgenannten Magnus, und übergaben die Ginen bem Berichte,2) mabrend fie bie Underen in jeder Weise qualten und Alle allenthalben gur Bottlofigfeit brangen wollten, wobei fie Richts unversucht ließen. Ja, in ber That, überall umbergebend wie ber eigentliche Bater ber Jrriehre, ber Teufel, suchten fie, wen fie verschlingen könnten. Im Ganzen also haben fie, bei 211len gurudgewiesen, von ben ägyptischen Bischöfen elf an ber Babl, Männer, die von Rindesbeinen an bis gum Greifenalter die Bufte um ber Abtobtung willen bewohnt, bie

Βνία, διτι: πόσφ ποθεινά προς αίρεσιν άδιχήματος;
 πόσφ βελτίονα προς σύγχρισιν άνομήματος;
 Βörtlig: τῷ βουλευτηρίφ, ber Rathsbersammlung.

burch Wort und That die Lufte unterworfen, die ben mabren Glauben ohne Scheu gepredigt und bie richtigen Dogmen mit ber Milch eingefogen, Die oft ben Gieg über bie Dämonen bavongetragen und burch ihre Tugend ben Biberfacher in Furcht gefett, Die endlich Die arianische Irrlehre in fehr verftundiger Rede gebrandmarkt hatten, biefe haben fie mit Silfe bes vorgengnnten Genoffen ber Graufamfeit nach Diocafarea, einer von ben driftusmörderifden Juden bewohnten Stadt, in die Berbannung getrieben. Ja, nach allem Dem haben fie, ebenfo menig wie die Unterwelt gefättigt von bem Tode ihrer Brüber, überall auf ber Erbe in ihrem Wahnfinn und ihrer Thorbeit Dentmale ber eigenen Graufamkeit gurudlaffen wollen, um aus ben Ubelthaten Rubm zu erwerben. Go haben fie auch wieber gemacht, baß Rlerifer ber fatholischen Kirche, bie gu Untiochien weilten, zugleich mit eifrigen Monchen, welche ihre Greuelthaten gur Unzeige bringen wollten, nach Reocafarea in Bontus verbannt wurden, indem fie bas Dhr bes Raifers ihnen verschloßen. Dieselben haben vielleicht fogar in Folge ber Rauheit ber Begend ihr Leben eingebüßt. Solche traurige Dinge brachte jene Zeit hervor, Die verdienten, verschwiegen und vergeffen zu werden, die aber aufgezeichnet find gur Beschämung Derer, welche gegen ben Gingeborenen ihre Bungen in Bewegung feten. Diefe Menschen haben bie Buth der Gottlosigkeit in sich aufgenommen und versuchen nicht nur gegen ben Beren ber Welt gu fampfen, fonbern haben auch gegen feine frommen Diener einen unverfibnlichen Rrieg eröffnet.

20. Die Sarazenenfürstin Mavia und bie Weihe bes Mönches Mofes.

In jener Zeit plünderten die Stämme der Ismaeliten die Grenzgebiete des römischen Reiches. 1) Ihre Fürstin

<sup>1)</sup> Griechija: τὰς πελαζούσας τῷ Ψωμαίων ἡγεμονία χώ-31\*

war Mavia, welche nicht auf ihr Geschlecht fah, sonbern eine mannliche Befinnung zeigte. Dach vielen Rampfen folog fie Frieden, nahm barauf bas Licht ber göttlichen Erfenntniß an und verlangte, bag ein gemiffer Dofes ihrem Bolte als Bifchof vorgefett murbe, welcher auf ber Brenge gmifcben Ugppten und Balaftina fich aufbielt. Balens nahm biefe Bitte entgegen und befahl, bag ber beilige Mann nach Alexandrien geführt murbe, um bort die bischöfliche Beibe Bu empfangen; biefes war nämlich bie naber gelegene Stadt. Als nun aber Letterer borthin tam und fab, bag Lucius ihm die Band auflegen wollte, fagte er: "Das fei ferne, baß ich von beiner Band mich weihen laffe; benn auf beinen Ruf bin tommt nicht bie Onabe bes beiligen Beiftes." Da entgegnete Lucius: "Auf welche Bermuthung bin fagft bu Diefes?" Jener aber ermiberte: "Ich vermuthe nicht, ich weiß Sicheres. Denn ben apostolischen Lehren wiberftreiteft bu und trägst Entgegengefettes vor, und mit ben gottesläfterlichen Reben geben Sand in Sand bie ungefetlichen Thaten. Denn wo mare ein Gottlofer, ber nicht burch bich bie firchlichen Bersammlungen gehöhnt, wo ein lobwurdiger Mann, ber nicht Berbannung erlitten hatte? Beld' eine barbarifche Bildheit offenbaren nicht beine taglichen, tollfühnen Baaniffe?" Solches fagte er muthig; Jener aber borte es mit Morbgebanten. Allein obwohl er auf Mort fann, fürchtete er boch, ben eben beenbeten Rrieg wieber zu entzünden, weghalb er ihn anderen Bifcbefen guauführen befahl, wie Jener fie verlangt hatte. Als er nun mit bewunderungewürdigem Glauben die hobepriefterliche Beibe empfangen batte, jog er ju Denen bin, Die nach ihm verlangten, und führte fie burch apostolische Unterweisung und Bunderwerke in bie Babrbeit ein.

ρας, bie an bas römische Reich grenzenben Gebiete, und nach a. L.: τας π. της P. ηγεμονίας χώρας, bie Grenzprobingen bes römischen Reiches selbst.

Solche Dinge also wurden in Alexandrien von Lucius gewagt und von der göttlichen Vorsehung ihren Planen gemäß zugelassen.

# 21. Die Berfolgung in Ronftantinopel.

In Ronftantinovel beluben die Arianer ein Schiff mit rechtgläubigen Brieftern und liegen es ohne Ballaft in bas Meer hinaussegeln: bann fetten fie einige ihrer Befinnungs. genoffen in ein anderes Fahrzeng und befahlen ihnen, bas Schiff mit ben Brieftern anzugunben. Diefes gefchab, und iene tampften mit bem Geuer und bem Meere, bis fie gulett in Die Tiefe verfintent Die Rrone bes Marterthums erlangten. Die meifte Zeit hindurch hielt fich aber Balens Bu Untiochien auf und gemahrte Allen Freiheit, Beiben. Buben und ben Unberen, Die, burch ben driftlichen Ramen gebedt, ber evangelischen Lehre Feindliches predigten. Ja. Die Diener bes Brrthums vollführten fogar ihre beibnifchen Feste, und er geftattete, bag ber nach Julians Tob von Jovian unterbrudte Brrthum wieder aufblübte. Die Drgien bes Jupiter, bes Bacchus und ber Ceres ) feierten fie nicht im Berborgenen wie unter einer rechtgläubigen Berr. Schaft, fondern fie führten ihre bacchantischen Buge mitten über ben Martt. Rur allein ben Berfundigern ber apofolifden Lebre mar er feind. Zuerst vertrieb er fie aus ben beiligen Stätten. Jovianus nämlich, ber Lobwürdige, hatte ihnen auch bie neugebaute Rirche geschentt. 216 fie barauf am ffuße bes Berges fich verfammelten, um ben herrn in homnen gu loben und an ben beiligen Schriften sich zu erfreuen, wobei sie bie widrigen Einfluffe ber Bit-terung, nämlich balb Regen, Schnee und Ralte, balb bie befdwerlichfte Dite ertragen mußten, ließ er fie nicht ein-

Βτιεφιίφ: είπισφ: ψχονομήθη, dispensata sunt.
 Βτιεφιίφ: τα Διάσια και τα Διονύσια και τα της Δημέτρας δργια.

mal biefes mubevollen geiftigen Beiftandes fich erfreuen, fonbern gerftreute fie burch babin entfendete Solbaten.

22. Die Versammlungen ber Rechtgläubigen gu Antiochien unter Flavianus und Diodorus.

Allein Flavianus und Dioborus brachen wie eine Schutswehr die anstürmenden Wogen. Da nämlich ihr Sirt Deletius fern zu weilen gezwungen mar, fo übernahmen Diefe bie Sorge für bie Beerbe, indem fie ben Bolfen ihre mannliche Rraft und Rlugbeit entgegenstellten und ben Schafen Die paffende Pflege angebeiben liegen. Aus ber Wegend am Fufe bes Berges vertrieben weibeten fie bie Schafe an ben Ufern bes naben Fluffes. Denn fie hielten es nicht aus, wie die Gefangenen in Babulon an die Beiben ihre Cithern ju hängen, sondern sie lobten ben Schöpfer und Wohlthater an jeglichem Orte seiner Berrichaft. Allein nicht einmal bie Busammenkunft an biefem Orte konnte ber Weind ber rechtgläubigen Birten, welche ben Berrn Gott nennen, ertragen. Wiederum alfo versammelte jenes Baar bewunderungswürdiger Birten Die Schafe bes Berrn auf bem Übungsplatz ber Soldaten und reichte ihnen bie gei= ftige Speife. Dioborus, ein febr weifer und muthiger Mann. ähnlich einem flaren und großen Strom, verschaffte ben Seinigen Muth1) und ichwemmte bie Lafterungen ber Begner binmeg. Dabei fab er nicht auf ben Ruhm feines Beflechtes, fondern ertrug freudig bie Drangfal für ten Blauben. Der eble Flavianus, welcher auch von vornehmem Befchlechte ftammte, bielt nur Die Frommigfeit allein für Abel und falbte gleich einem Lebrer in ber Ringfunft ben großen Dioborus wie einen im Fünftampf geübten Athleten. In jener Zeit nämlich predigte er nicht in ben firch-

<sup>1)</sup> Griech, nach ben Codd. &rdoeia; wegen bes Bilbes bom Strome hat Balefins baftir odoeia und Sirmond &odeia, Benethung, substituirt.

lichen Zusammenfünften, gab aber Denen, welche Diefes thaten, eine reiche Fulle von Bedanten und Schriftworten an bie Sand, fo bag alfo bie Ginen gegen bie arianifchen Lästerungen bie Beschofe richteten und er wie aus einem Röcher die Pfeile des Geiftes hervorholte. Bu Saufe allerbings und auch in ber Offentlichkeit bisputirte er und Berriff mit leichter Muhe Die Netze ber Baretiter und zeigte, daß ihre Ginmurfe nur Spinnengewebe maren. Mit ihnen tampfte auch der bekannte Aphraates, beffen Lebensweise wir im Philotheus beschrieben haben. Er schätzte nämlich bas Beil ber Schafe bober als bie Rube, verließ die Belle ber Geiftesübungen und nahm Theil am Schweiß bes Dir= tenamtes. Welchen Tugenbreichthum Diefer fich erworben batte, Das hier zu fagen halte ich für überfluffig, ba ich es in einem anderen Werke beschrieben habe. Nur eine feiner Thaten will ich ermähnen, Die zu Diefer Gefchichte burchaus pafit.

## 23. Der beilige Mond Aphraates.

Im Norden fließt ber Orontes an ber faiferlichen Burg vorbei; an ber Gubfeite ift eine fehr große Salle mit boppeltem Dach, welche hohe Thurme auf jeder Seite hat. Zwischen ber Burg und bem Fluß zieht fich bie Beerftrage hin, welche bie auf biefer Seite burch die Thore aus ber Stadt Austretenden aufnimmt und zu ben vor ber Stadt gelegenen Ländereien führt. Auf Diefem Bege ging ber gotterfüllte Aphraates vorbei zu dem Ubungsplat ber Golbaten, um ben Schafen bes Berrn bie gutommenbe Pflege gu widmen. Da erblidte ihn ber Raifer, welcher von oben berab aus ber faiferlichen Salle ausschaute, wie er, in einen Bottigen Mantel geschlagen, bei feinem hoben Alter bennoch ruftig einberfchritt. Als nun Jemand fagte, bag biefes Aphraates fei, welchem bie gange Bevölferung ber Stadt anhange, fprach er zu ihm: "Sag' 'mal, wohin gehft bu?" Bener antwortete ebenso weise wie paffend: "Um für beine Berrichaft zu beten." "Aber bu follteft boch zu Baufe

bleiben," fagte ber Raifer, "und brinnen nach Monchesitte beten." Aber jener göttliche Mann erwiderte: "Gehr recht fprichft bu, o Raifer! Das mußte ich thun und habe es auch bis jett gethan, fo lange bie Schafe bes Erlöfers fich bes Friedens erfreuten. Nachdem fie aber in schwere Stilrme gerathen find und große Wefahr über fie getommen ift, muß man, um sie vor ben wilben Thieren zu schützen, jegliches Mittel anwenden und bie Schafe retten. Denn fage mir," fprach er, "o Raifer, wenn ich ein Marchen mare und brinnen im Gemache fage, betraut mit ber Gorge fur bas Sauswesen, und ich fabe bann eine Flamme plötlich ausbrechen und bas väterliche Saus in Brand gerathen, fage, was mußte ich bann thun? brinnen fiten bleiben, bem Brante bes Saufes zuseben und ben Angriff ber Flamme abwarten ober bem Frauengemache Lebewohl fagend aufund ablaufen, Waffer tragen und die Flamme lofchen? Offenbar wirst bu bas Letztere fagen; benn Das mare Sache einer klugen und verständigen Jungfrau. Das thue ich nun, o Kaifer! Denn nachdem bu in unfer Baterhaus Die Flamme geschleubert halt, laufen wir umber und versuchen. fie zu löschen." Dieses fagte er, jener aber hüllte sich in drobendes Schweigen. Einer von ben Rammerdienern bes Raifere, welcher fühnere Drohungen gegen ben beiligen Mann ausgestoßen hatte, erlitt folgende Strafe. Er war mit ber Gorge für bas Bab betraut und ging fofort nach biefem Gefprach binab, um baffelbe für ben Raifer gu bereiten. Raum war er eingetreten, als er von Irrfinn ergriffen wurde, fo bag er in bas heiffeste, ungemischte Waffer binein fbrang und ben Tob fant. Der Raifer aber fag ba und wartete auf Jenen, baß er ihm ben Gintritt anfünde. Als jedoch eine lange Zeit verstrichen war, fanbte ber Raiser Andere ab, die ihm die Ursache ber Bögerung melben follten. Diefe gingen hinein, schauten nach allen Seiten um fich und fanden ihn todt und entseelt in bem ungemischten, beiffen Waffer. Ule Diefes bem Raifer gemelbet wurde, erkannten fie die Rraft ber Gebete bes Aphraates. Dennoch aber standen sie von ben gottlosen

Lehren nicht ab und verhärteten wie Pharao ihre Bergen, und obwohl ber Unfinnige die Wunderfraft bes Geiligen hatte kennen lernen, fuhr er doch fort, gegen ben mahren Glauben zu kämpfen.

# 24. Der heilige Mond Julianus.

Um bieselbe Zeit fab fich auch jener vielbefungene Julianus, beffen ich ichon früher Ermahnung gethan, genothigt, Die Bufte zu verlaffen und nach Untiochien gu tommen. Denn nachdem Diejenigen, welche mit ber Luge aufgewachsen und mit Berläumdungen febr leicht bei ber Sand find, ich meine nämlich bie arianisch Gefinnten, von jenem großen Manne versichert hatten, bag er gu ihrer Bartei gehore, ta fandten bie Sterne ber Wahrheit, Flavianus, Dioborus und Aphraates, einen Monn von helbenmuthiger Tugend mit Namen Acacius, ber in späterer Zeit fehr weise bie berroische Kirche leitete, zu jenem lobwürdigen Manne mit ber Bitte, er moge fo vieler Taufende von Menschen fich erbarmen, bie von ben Begnern ausgeftreute Trugrebe als folche erweifen und bie Bredigt ber Babrheit befräftigen. Bie Bieles Diefer nun fowohl auf ber Reise her und gurud als auch in ber großen Stadt felbst an Bunbern gewirft bat, haben wir im Philotheus befchrieben, wo bie Wigbegierigen es leicht finben konnen. Daß er aber bie gange Boltomenge ber Stadt gu unferer Gemeinbe versammelte, Das, glaube ich, wird Niemand bepflegt ja bas Auffallenbe meiftens Alle anzugiehen. Daß er aber große Wunder wirfte, bezeugen felbst die Feinde ber Wahrheit.

Das Nämliche hatte auch in Alexandrien vor dieser Zeit unter der Regierung des Konstantius der große Unstonius gethan. Er verließ die Wüste und durchzog jene ganze Stadt, Alle unterweisend, daß Athanasius ein Prediger der apostolischen Lehre, die Partei des Arius dagegen

eine Feindin ber Wahrheit sei. So wußten jene göttlichen Männer das Zuträgliche je nach der Zeit zu bemessen, sowohl wann man die Ruhe lieben, als auch wann man die Städte der Wüste vorziehen müßte.

### 25. Andere ausgezeichnete Monche biefer Beit.

Es waren aber auch noch andere Männer in jener Zeit. welche burch die Philosophie des Monchslebens 1) glangten: in ber Bufte von Chalcebon Abitus, Marcianus und Abraam und Andere auffer ihnen, die nicht leicht zu gablen, welche in Rörpern, ber Leidenschaft unterworfen, nach einem leibenschaftslosen Leben strebten; in ber Begend von Apamea Agavetus, Simeon, Baulus und Andere, Die fich auf bie bochfte Bhilosophie verlegten; bei Beugmatea Bublius und Baulus, bei Chreste ber berühmte Acepsemas. welcher in einem fleinen Bauschen eingeschloffen fechzig Jahre lang dieses Leben führte, ohne sich zu zeigen und ohne zu sprechen; ferner ber lobwürdige Zeumatius, melder, obwohl bes Augenlichtes beraubt, bennoch umberging, Die Schafe zu ftarten und gegen bie Bolfe zu fampfen. weßhalb man ihm auch seine Monchszelle verbrannte; allein ber gläubige Weldherr Trajanus baute ihm eine neue und widmete ihm auch die sonstige Pflege. In ber Gegend von Antiochien waren Marianus, Gusebius, Ammianus, Balladius, Simeon, Abraam und Andere auffer ihnen, welche bas göttliche Chenbild unversehrt bewahrten. Wir haben von Diefen und Jenen bas Leben beschrieben. Ja, fogar bas Bebirge, welches an Die große Stadt ftogt, blubte gleich einer blumenreichen Mu. Dort glanzten Betrus aus Galatien, fein Namensgenoffe aus Agppten, Romanus, Geverus, Beno, Moses, Malchus und fehr viele Andere, Die ber Menge unbekannt, Gott aber bekannt find.

<sup>1)</sup> Griechifch: ή μοναχική φιλοσοφία.

26. Dibhmus von Alexandrien und Ephräm ber Sprer.

In dieser Zeit ragten in Svefsa ber berühmte Ephräm, in Alexandrien Didhmus hervor, welche gegen die Feinde der Wahrheit die Glaubenssätze beschrieben haben. Jener bediente sich der sprischen Sprache und glänzte in den Strahlen der Geistesgnade; denn obwohl er keine heidnische Bildung erhalten batte, so bekämpfte er doch siegreich die mannigsachen Irrthümer der Beiden und beekte die Schwäcke seber häretischen Arglist auf. Da Harmonius, Sohn') des Barbesanes, vor Zeiten einige Gesänge versatt und durch Bermischung der Gottlosigkeit mit der Anmuth der Melodie die Zuhörer bezaubert und in das Berderden gesührt hatte, so nahm er von dorther die Parmonie des Liedes, sügte ihr die gute Lehre bei und verschaffte so den Zuhörern ein sehr angenehmes und zugleich Nutzen bringendes Geilmittel. Diese Gesänge tragen auch jest noch bei zur Berherrlichung der Feste der siegreichen Marthrer.

Dibymus war von Kindheit an des Gesichtssinnes beraubt, hatte aber in der Boetik und Rhetorik Unterricht empfangen und die Arithmetik, Geometrie, Astronomie, die Syllogismen des Aristoteles und den schönen Stil des Blato durch das Gehör kennen gelernt, nicht als ob sie Wahrheit sehrten, sondern weil sie Waffen der Wahrheit gegen die Lüge geworden sind. Jedoch kannte er auch die beilige Schrift, und zwar nicht nur die Worte, sondern auch die darunter verborgenen Gedanken. — Unter den Asceten und Jüngern der Tugend ragten also diese Männer in jener Zeit besonders hervor.

<sup>1)</sup> Griech, einfach & Baydnoavov, Sohn ober Schiller bes Barbefanes.

27. Ausgezeichnete Bifchofe biefer Beit in Afien und Bontus.

Unter ben Bischöfen aber') bie beiben Gregorius, namlich von Naziang und von Nuffa, ber Gine Bruber, ber Undere Stubengenoffe und Behilfe bes großen Bafilius. Diefe alfo zeichneten fich in Rappaducien aus im Rampf für ben mahren Glauben; an ihrer Seite fampfte Betrus, welcher mit Bafilius und Gregorius Diefelben Eltern, aber an bem profanwiffenschaftlichen Unterricht nicht mit ihnen Theil genommen batte, jedoch burch fein Leben bervorglangte. In Bisibien mar es Optimus, in Lykaonien Amphilochius, welche für ben väterlichen Glauben ftritten und Die feindlichen Angriffe gurudwiesen. 3m Abendlande ichleuderten Damafus, Bifchof von Rom, und Ambrofius, bem Mai-land anvertraut mar, die aus ber Ferne fommenden Befchofe gurud, und mit ihnen fuchten auch bie an bie Grengen bes Erdfreises Berbannten burch Briefe bie Ihrigen gu befestigen und Die Begner zu schwächen. Denn ber Lenter bes Weltalls gab Steuermanner, welche ber Broge bes Sturmes gewachsen waren, und fette bem feindlichen Ungeftum Die Tapferfeit ber Führer entgegen und fpendete ber Ungunft ber Zeit entsprechenbe, Ubel abwehrenbe Mittel. Jeboch nicht allein biese Fürforge schenkte ben Rirchen ber menschenfreundliche Berr, sondern er würdigte fie auch noch einer anderen Bilfe.

28. Schreiben bes Valens an ben großen Balentinian wegen bes Krieges und gläubiges Antwortschreiben bes Letzteren.

Indem er nämlich bas Bolt ber Gothen zum Rriege bestimmte, führte er ben Mann, welcher nur allein gegen

<sup>1)</sup> So. ragten hervor; bie Überschrift, bie zubem auch nicht ben ganzen Inhalt bes Rapitels umfaßt, ist mitten in ben Sat hineingeschoben.

bie Rechtgläubigen zu tämpfen gelernt hatte, an ben Bosporus. Da erkannte ber thörichte Mensch seine Schwäcke
und sandte zum Bruber, um ein Heer zu bitten. Dieser
aber antwortete, es sei unersaubt, einem Manne zu hels
fen, der gegen Gott kämpfe, vielmehr recht, daß seiner
Berwegenheit ein Ende gemacht werde. Diese Antwort erfüllte jenen Feigling mit noch größerer Niedergeschlagenbeit; dennoch aber ließ er nicht ab von seinem Trotz, sonbern suhr fort, die Wahrheit zu bekämpfen. 1)

# 29. Die Frommigfeit bes Comes Terentius.

Es tam nämlich aus Armenien Terentius sieggekrönt durück; berselbe war ein tüchtiger Feldherr und geschmückt mit Frömmigkeit. Ihn hieß Balens sich eine Gnade erbitten, und er stellte eine Bitte, wie sie sich ziemte für einen in Frömmigkeit ausgewachsenen Mann. Er forberte nicht Gold oder Silber, nicht ein Landgut oder ein Amt oder ein Haus, sondern nur Dieses, daß eine einzige Kirche den Bertheidigern der apostolischen Lehre eingeräunt werde. Als nun Jener die Bittschrift entgegennahm und ihren Indalt las, zerriß er sie im Jorne und hieß ihn etwas Anderes begehren. Dieser aber sammelte die Stücke der Bittschrift und sagte: D Kaiser, ich empfing schon und ich habe das Geschent und verlange kein anderes; denn über meine Absicht richtet der Richter des Weltalls.

### 30. Der Freimuth des Felbherrn Trajanus.

Als er nach Überschreitung bes Bosporus in Thracien angelangt war, verweilte er zunächst febr lange Zeit

<sup>1)</sup> Balentinian flarb 375, ber Zug gegen die Gothen war erst 378. Daher meint Balesius zu dieser Stelle, Theodoret habe sich geirrt, und es sei anstatt Balentinian Gratian ober im Terte selbst anstatt ådelpós, Bruber, zu lesen ådelpodovs, Reffe.

in Konstantinopel aus Furcht vor bem Kriege. Er schickte aber ben Felbherrn Trajanus mit bem Beere gegen bie Barbaren. Ale Diefer befiegt gurudfehrte, fchimpfte Balene gemaltig und marf ihm Feigheit und Furcht vor. Allein Bener erwiderte mit einem bem edlen Manne ziemenden Freimuth: "Richt ich bin befiegt worben, o Raifer, fonbern bu haft ben Sieg Preis gegeben, ba bu gegen Gott fampfft und feine Silfe ben Barbaren gumenbest; benn von bir mit Rrieg überzogen ftellt er fich auf bie Seite jener; Bott aber folgt ber Sieg, und ben unter Gottes Führung Streitenben wird er gu Theil. Dber weißt bu nicht," fagte er. "wen bu aus ben Rirchen vertrieben und wem bu fie eingeräumt haft?" Diefes befräftigten auch Arintheus und Biktor, ebenfalls Feldherren, baß es sich fo verhalte, und baten ben Raifer, er moge ber Wahrheit, auch wenn fie mit Borwürfen verbunden fei, nicht gurnen.

31. Das freimuthige Auftreten bes Isaak, Mönche in Konstantinopel, und bes schthischen Bischofes Bretanio.

Es foll auch Isaak, welcher baselbst seine Mönchszelle hatte, da er ihn mit dem Geere ausziehen sah, mit lauter Stimme gerusen haben: "Wohin gehst du, o Kaiser, der du gegen Gott kämpst und ihn nicht zum Helser haft? Pat er ja doch selbst gegen dich die Barbaren ausgeboten, nachdem auch du gegen ihn viele Zungen zur Lästerung ausgedoten und die ihm Lob Singenden aus den gottesdienstlichen Gebäuden vertrieben hattest! Höre also nur auf, zu kriegen, und er wird den Krieg aushören lassen; zib den Heerden die besten Hirten zurück, und du wirst den Sieg erlangen ohne Mühe! Wenn du aber, ohne hiervon Etwas gethan zu haben, in die Schlacht ziehst, wirst du durch Ersahrung lernen, wie schwer das gegen den Staschel Ausschlagen. Denn du wirst nicht zurücksehen und dazu auch noch das heer verlieren." Erzürnt sagte der

Kaifer: "Ich werbe zurückkehren, werbe bich tödten und werbe für die lügnerische Brophezeiung Sühne forbern." Jener aber fürchtete nicht im Geringsten die Drohung, sonbern rief laut: "Töbte mich, wenn meine Worte als Lüge erfunden werben!"

Auch Bretanio, ein Mann, ausgezeichnet in jeglicher Tugend, welcher mit der hobepriesterlichen Leitung der Städte von ganz Schthien betraut war, entbrannte vor Eifer im Geiste, rügte das Glaubensverderbniß und die Wilkfür des Balens gegen die Heiligen und rief mit dem göttlichen David: "Ich rede nach deinen Zeugnissen Angesichts der Könige und werde nicht zu Schanden.")

32. Zug bes Balens gegen bie Gothen und bie Strafe feiner Gottlofigkeit.

Jener aber verachtete diese guten Nathgeber und schickte das Heer in die Schlacht vorans, während er selbst in einem Dorfe zurückbleibend den Sieg erwartete. Allein die Soldaten hielten den Anprall der Barbaren nicht aus, wandten sich zurück und wurden versolgt und niedergemacht. Die Einen flohen schleunigst, die Anderen solgten mit aller Gewalt. Als nun die Barbaren an jenes Dorftamen, wo Balens auf die Runde von der Niederlage hin ein Versted aufgesucht hatte, segten sie Feuer an und versbrannten mit dem Dorfe auch den Feind der Rechtgläusigkeit. So büßte also Jener schon in diesem Leben für seine Frevel.

33. Urfprung bes Arianismus bei ben Gothen.

Ich halte es für angezeigt, Diejenigen, welche Dieses nicht wiffen, zu belehren, wie die Barbaren die arianische

<sup>1)</sup> Bf. 118, 46.

Krantheit angenommen haben. Als sie nach Überschreitung bes Ifter mit Balens über ben Frieden verhandelten, mar ber unselige Eudorius jugegen und rieth bem Raifer, bie Gothen dur Gemeinschaft mit ibm gu bewegen. Gie batten nämlich schon vorlängft bas Licht ber Bottesertenntniß aufgenommen und waren in ber apostolischen Lehre herangewachsen. Die gemeinsame Befinnung, sagte er, merbe nun ben Frieden noch bauerhafter machen. Balens billigte Diefe Meinung und fchlug ben Führern jener Leute Die Glau= benegemeinschaft vor. Diese aber fagten, fie konnten nicht vermocht werben, die väterliche Lehre zu verlaffen. In jener Zeit mar Ulphilas ihr Bischof, bem fie fehr vertrauten, und beffen Borte fie wie unverletliche Gefete aufnahmen. Diefen gewann Guborius burch Worte und foberte ihn burch Gelb, fo baß er bie Barbaren überrebete, mit bem Raifer in Gemeinschaft zu treten. Er überrebete fie aber, inbem er fagte, ber Streit verbante feinen Urfprung bem Ehrgeis, und es fei fein Unterschied in ben Dogmen. Daber halten bis beute bie Gothen ben Bater für größer als ben Sohn; ein Geschöpf aber wollen fie ben Sohn nicht nennen, obwohl fie mit Denen, Die ihn fo nennen, Bemeinschaft halten. Gie haben alfo boch bie väterliche Lehre nicht ganglich aufgegeben; benn auch Ulphilas, ba er fie überrebete, mit Eudorius und Balens in Gemeinschaft zu treten, fagte, es fei tein Unterschied im Dogma, fondern allein unbegrundete Streitsucht habe Die Spaltung bemirft.

# Fünftes Buch.



## Fünftes Buch.

(378 - 428.)

### 1. Die Rechtgläubigkeit bes Raifers Gratian.1)

Wie Gott, der Herr, Diezenigen, welche gegen ihn kämpfen, sehr lange erträgt, und wie er sie züchtigt, wenn sie von seiner Langmuth nicht den rechten Gebrauch machen, Das zeigt uns deutlich Valens sowohl durch seine Thaten wie durch sein Geschick. Gottes Güte?) wendet nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wie eine Wage mit Gewichten an; wenn er nun sieht, daß Jemand durch die Größe der Frevel das Maß der Güte überschreitet, so hindert er durch gerechte Strafe das weitere Fortschreiten. — Gratianus, der Sohn des Valentinian und Neffe des Balens, übernahm nun das ganze römische Reich. Denn schon früher hatte er die Herrschaft in Europa erlangt, nach dem Tode seines Vaters, und auch bereits zu dessen Lebzeiten

2) Griechisch : δ φιλάνθοωπος, ber Menschenfreundliche sc. Gott.

<sup>1)</sup> Gratian 375-83, zugleich mit seinem Bruber Balen-tinian II.

an der kaiserlichen Würde Theil genommen. Jeht bekam er dazu noch Asien und die übrigen Theile Libyens, da Bas lens kinderlos war.

#### 2. Die Rüdtehr ber Bifchofe.

Sofort nun machte er feine fromme Befinnung noch mehr offenbar, indem er die Anfänge seiner Regierung bem Ronig ber Welt widmete. Er erließ nämlich ein Befet. meldes verordnete, baß bie vertriebenen Birten gurudtehren und ihren Beerben follten wieber gegeben, und bag bie Rirchen ben mit Damafus in Gemeinschaft Stebenben follten eingeräumt werben. Diefer Damasus war Bifchof von Rom und sowohl burch ein lobenswerthes Leben ausge= zeichnet als auch bereit, Alles zu fagen und zu thun für Die apostolische Lebre. Er batte nach Liberius Die Sorge für Die Rirche übernommen. Mit bem Cbitte ichicte ber Raier1) auch ben Weldberrn Sapor, welcher bamale ber angesebenffe mar, und ließ bie Brebiger ber arianischen Gottesläfterung wie wilbe Thiere aus ben beiligen Gebäuben vertreiben, bagegen gute Birten ber Beerbe Gottes gurudgeben. Bahrend Dieses nun in jeber Proving ohne Zwiespalt vor fich ging, entstand zu Antiochien, ber Bauptstadt bes Morgenlandes, in folgender Beife ein Streit.

3. Die Streitsucht bes Baulinus, bie Neueruns gen bes Apollinarius von Laodicea, die Weisheit und Frömmigkeit des Meletius.

Wie wir schon früher gesagt haben, ") waren bie für bie apostolische Lebre Kämpfenden in zwei Theile gespalten. Die Einen, welche sogleich nach der gegen den großen Eustathius gerichteten Berfolgung die arianische Gottlosigteit verabscheut und sich für sich allein versammelt hatten,

<sup>1)</sup> Griedild bloß "er".

<sup>2)</sup> Bgl. B. 3 Rap. 2.

hielten zu Bischof Paulinus; die Anderen hatten nach ber Weihe bes Euzoius mit bem großen Meletius fich von ben Gottlofen getrennt und die von uns beschriebenen Gefahren bestanden und murben geleitet burch ben fehr weisen Unterricht bes Meletius. Auffer Diefen warf fich noch Apollinarius von Laodicea als Führer einer besonderen Bartei auf. Derfelbe umgab fich mit bem Schein ber Frommigfeit und ichien auch bie apostolischen Dogmen gu beschirmen, murbe aber balb nachher als offenbarer Wiberfacher erkannt; benn sowohl hinsichtlich ber göttlichen Ratur bediente er fich zweideutiger Worte, indem er eine Art von Stufen ber Burbe erfann, ale auch magte er, bas Bebeimniß ber Menschwerdung unvollfommen barguftellen, und fagte, Die vernünftige Geele, welcher Die Regierung bes Rörpers obliegt, habe feinen Theil an ber uns gewordenen Erlöfung. Da nämlich nach feiner Lehre bas Wort Gottes biese nicht angenommen, so hat es fie weber ber Beilung gewürdigt noch ber Ehre theilhaftig gemacht. 3m Gegentheil, ber Rorper biefer Erbe wird gmar von ben unfichtbaren Mächten angebetet, aber Die nach Gottes Ebenbild geschaffene Seele ift unten geblieben, mitten in ber Schande ber Sunde. Aufferdem sagte er auch noch vieles Undere in trügerischem und verblendetem Sinn; fo befennt er bald mit une, daß bas Fleisch aus ber beiligen Jungfrau fei angenommen worden, balb aber fagt er, baffelbe fei mit bem Worte Gottes vom himmel berabgefommen, und ein anderes Mal wieber, letteres fei Fleisch geworben, ohne irgend Etwas von uns anzunehmen. Auch fügte er noch andere Mythen und thörichte Fabeln zu ben göttlichen Offenbarungen, welche auch nur zu erwähnen ich an biefem Orte für überflüssig balte. Indem er nun Derartiges fagte, fturgte er nicht nur bie Seinigen in Schaben, fondern behnte benfelben auch auf Ginige ber Unfrigen aus. Spater nams lich, als fie ihre eigene Armfeligfeit erkannten und bie majeftätische Größe ber Rirche bewunderten, tamen Alle bis auf Wenige berüber und nahmen wieder Theil an ber firchlichen Gemeinschaft; fie hatten aber boch ihre frühere Rrantheit nicht abgelegt, sondern steckten auch noch viele der vordem Gesunden mit derselben an. Aus dieser Burzel entsprang in den Kirchen die Lehre von der einen Natur des Fleissches und der Gottheit, die Ginseborenen das Leiden beilegt, sowie die anderen Lehren, die in Bolt und Briesterschaft Zwiespalt hervorgerufen haben. Dieses trug sich aber erst später zu.

Damals tam nun alfo Sapor, ber Feldherr, und zeigte bas taiferliche Ebitt. Da verficherte Paulinus, er halte Bur Bartei bes Damafus; Daffelbe betheuerte auch Apollinarius, welcher feine Krantheit verheimlichte. Der gött= liche Meletius bagegen hielt fich rubig, indem er ben Streit jener Beiben gebuldig anborte. Der weise Flavianus aber. welcher bamale noch gur Briefterschaft gahlte, fagte in Begenwart bee Geldheren querft gu Baulinus: "D Freund, wenn bu bie Gemeinschaft bes Damafus hältft, fo zeige uns benn auch beutlich bie Ubereinstimmung ber Dogmen! Bener bekennt eine Wefenheit2) ber Dreifaltigfeit und prebigt offen bie Dreiheit ber Spoftafen; bu bagegen langnest die Dreiheit ber Sypoftasen. Beige also nun jett bie Übereinstimmung ber Dogmen und bann nimm bie Rirchen nach bem Gefet!" Rachdem er fo Jenem burch Beweife ben Mund geftopft hatte, fagte er gum Apollinarius: "3ch wundere mich, o Freund, wie du fo ohne Scheu gegen bie Wahrheit tampfft und zwar, obwohl bu beutlich weißt, baß ber bewunderungswürdige Damafus lebrt, unfere Ratur fei vollftändig vom Worte Gottes angenommen worden, mah-

1) Griechijch turz: ή μία της σαρχός και της θεότητος φύσις.

<sup>2)</sup> Griechisch: ovola. Der von dem Priester Flavianus hervorgehobene Unterschied beruhte, wie wir schon gesehren haben, auf einem blogen Wortstreit, indem die Meletianer inctaaus gleich Person nahmen, wosür sonst gewöhnlich noch nockonov gesagt wurde, während die Eustathianer incoraaus gleich ovola gebrauchten.

rend bu fortwährend bas Gegentheil fagft, indem bu un= feren Beift von ber Eribfung ausschliefieft. Wenn wir aber mit Unrecht biefe Unklage gegen bich erheben, fo fcbmore jett wenigstens bie von bir in's Wert gefette Reuerung ab, schliefe bich ber Lehre bes Damasus an und bann nimm tie heiligen Gebäude!" Go brachte also ber weise Flavianus burch Worte ber Wahrheit ihre Berwegenheit gum Schweigen. Meletius aber, welcher ber fanftmutbigfte aller Menschen mar, rebete wohlwollend und milbe gu Baulinus: "Da mir ber Berr ber Schafe Die Sorge für Diefe Schafe übertragen bat, und ba bu bie Bflege für die anderen über= nommen haft, unfere Bfleglinge aber im rechten Glauben übereinstimmen, fo lag une, o Freund, bie Beerden vereis nigen und ben Streit um bie Führerschaft beenden! Bemeinschaftlich bie Schafe weibend wollen wir gemeinfame Sorge ihnen zuwenden. Wenn aber ber Mittelfit ben Streit erzeugt, fo will ich ibn auch fo gu befeitigen verfu= chen. Es werbe nämlich bas beilige Evangelium auf ben= felben gelegt, und wir wollen uns bann gu ben beiben Geiten niederseten. Gelange ich eber an bas Ende bes Lebene, fo follft bu, o Freund, allein bie Führung ber Beerbe baben; wenn aber bir zuerft Etwas widerfährt, fo will ich nach Kräften für bie Schafe forgen." Solches fprach milbe zugleich und freundlich ber beilige Meletius; Baulinus aber war nicht bamit zufrieden.1) Da übergab ber Feldherr, ber Das Gesprochene beurtheilte, bem großen Meletius Die Rirchen; Baulinus blieb ber Gubrer berjenigen Schafe, welche fich von Anfang an abgetrennt hatten.

<sup>1)</sup> Theodoret, ber überhaupt dem Meletins und Flavianus plus aequo geneigt ift, berichtet hier Unwahres, wie Baronius und Balesius, gestüht auf Sokrates, Sozomenus u. A., herborheben. Paulinus, der von Rom und dem Abendlande auerkannte Bischof, hatte allerdings den Bergleich angenommen; aber nach dem Tode des Weletius hielten dessen Andänger nicht Wort, sondern wählten den Flavianus zum Nachsolger, was Theodoret weiter unten berichtet.

#### 4. Eusebius, Bifchof von Samofata.

Apollinarius, ausgeschloffen von ber Regierung ber Rirchen, predigte von ba an offen bie neue Lehre und be-Beichnete fich felbft als ben Urbeber bes Irrthums. Deis stens bielt er fich in Laodicea auf, hatte aber in Antiochien ichon früher ben Bitalius geweiht, ber fich burch ein febr gutes Leben auszeichnete und in ben apostolischen Lehren aufgewachsen mar, fpater aber bie Rrantbeit angenommen hatte. Der heilige Meletius bestellte ben schon früher erwähnten Dioborus, welcher im gefahrvollften Sturme bas Schiff ber Rirche vor bem Untergang bemabrt hatte, jum Bifchof von Tarfus und übergab ibm die cilicische Broving. Für Apamea übertrug er bie oberhirtliche Sorge bem Johannes, welcher zwar auch Anseben bes Befchlechtes befaß, jedoch mehr burch feine eigenen, ale burch bie Thaten ber Borfahren glangte; benn in gleichem Dage gierten ibn feine Predigt und fein Leben. Bur Beit ber Drangfal hatte er die Gemeinde ber Gläubigen geleitet, unter ber Mitwirfung bee Stephanus, ben aber ber heilige Meletius auch für andere Rampfe bestimmte. Da er nämlich erfahren hatte, daß Germanicia von ber Seuche bes Eudorius burch und burch angettectt fei, fo schickte er Diesen als beilbringenden Arat babin; benn berfelbe mar fowohl in jeglicher hellenischen Bilbung bewandert als auch in ben bei= ligen Lehren auferzogen. Und feine hoffnung tauschte ihn nicht; benn mit Silfe ber geiftigen Lehre vermanbelte er bie Bölfe in Schafe.

Der große Eusebius1) weihte nach seiner Rücksehr aus ber Berbannung ben Acacius, einen Mann von großem

<sup>1)</sup> Ensebius von Samosata griff hier, wie er ja auch schon mährend ber Berfolgung gethan, wieder in fremde Kirchenprovinzen hindiber, was sich nur durch seinen großen Eifer entschulsbigen läßt. (Balefins.)

Rufe, in Beroa, und in Sierapolis ben Theobotus, beffen abgetöbteten Lebensmanbel bis heute gu noch Alle preifen, und ben Gufebius in Chalcis und in unferem Chrus ben Ritorus, beibe lobwurdige und mit gottlichem Gifer geschmudte Manner. Er foll auch ben Eulogius, welcher für bie apostolischen Dogmen gefämpft hatte und mit Brotogenes nach Untino verbannt worten mar, jum Bischof von Steffa geweiht haben; benn ber gepriesene Barfes mar fcon aus bem Leben geschieben. Gulogius aber fette ben Befährten feiner Rampfe, Brotogenes, ber Rirche von Rarra por, womit er ber nicht in gutem Buftanbe befindlichen Stabt einen Argt gegen die Ubel ichenfte. Der beilige Gufebius weihte zulet noch ben Maris als Bischof für Doliche: es ift biefes eine fleine Stadt, welche in jener Beit bie arianische Krantheit aufgenommen hatte. Diesen Das rie, einen ruhmmurbigen und in vielen Arten ber Tugenben ftrablenden Mann, wollte ber große Gufebius auf ben tirch= lichen Thron erheben und zog besthalb nach Doliche. Als er aber die Stadt betrat, warf ein von der arianischen Krantheit angestedtes Weib einen Ziegel oben vom Dache berab, welcher ihm ben Ropf zerschmetterte und ihn balb in bas beffere leben binüberschickte. Sterbent bat er bie Unwesenden und verpflichtete fie burch Gibidmur, an ber Thaterin nicht die geringfte Rache ju nehmen. Er ahmte ben Berrn felbit nach, welcher für die Rreuziger fprach: "Bater, vergib ihnen; benn fie wiffen nicht, mas fie thun!" - und ben Mitfnecht Stephanus, ber nach ben vielen Steinwürfen ausrief: "Berr, rechne ihnen biefen Frevel nicht an!" Ein folches Enbe nahm ber große Gufebius nach ben mannigfaltigften Rampfen, und nachbem er ben Barbaren in Thracien entgangen mar, entging er nicht ben Banben ber gottlofen Baretiter, fonbern empfing burch fie bie Rrone bes Marterthums.

Diefes geschah also nach ber Rüdfehr ber Bischöfe. Als aber Gratianus erfuhr, bag Thracien von ben Barbaren,

bie ben Balens verbrannt hatten, geplündert murbe, vers ließ er Italien und kam nach Bannonien.

### 5. Der Feldzug bes Theodofins.

In jener Zeit war Theodosius sowohl burch den Ruhm feiner Borfahren als auch burch eigene Tüchtigkeit fehr angesehen und hielt fich, aus biesem Grunde vom Reid fei= ner Standesgenoffen und Unverwandten verfolgt, in Spanien auf, wo er geboren und erzogen war. Da nun ber Raifer in Berlegenheit mar, mas er thun follte, weil bie burch ben Sieg übermuthig gewordenen Barbaren in Wirtlichfeit und bem Unschein nach schwer zu befämpfen maren. glaubte er. Theodofius als Unführer werde Beilung ber Übel bringen. Sofort nun ließ er ben Mann aus Spanien holen, machte ihn jum Felbberrn') und ichickte ihn mit bem gesammelten Beere ab. Diefer zog, geftutt auf ben Glauben, mutbig aus, rudte in Thracien ein und ftellte, fomie er Die anrudenden Barbaren gewahrte, bas Beer wie Bur Schlacht auf. Es entstand ein Bufammenftog; jene tonnten ben Angriff nicht aushalten und verließen Die Schlachtordnung; wie fie fich aber mandten, floben die Einen, und bie Underen folgten mit aller Macht. Es entftand ein großes Bemețel unter ben Barbaren, indem fie nicht nur von ben Römern, sonbern auch von einander niebergemacht murben. Rachbem nun die meiften getobtet und menige, Die fich verbergen fonnten, über ben Ifter gurudgegangen waren, vertheilte ber tüchtige Feldherr sofort sein Beer in bie naheliegenden Städte und eilte feibst fo schnell wie moglich zum Raifer Gratian, um feinen Sieg zu melben. Er ichien aber felbst bem Raifer nicht bie Bahrbeit gu reben, fo febr mar berfelbe erftaunt über bas Gefchehene, mahrend Diejenigen, welche von ben Stacheln bes Reibes ge-

<sup>1)</sup> Griechisch: σερατηγών χειροτονήσας, welcher Ausbruck sonst ber bischöftigen Weiche gebraucht wirb.

trieben wurden, sagten, er sei selbst gekloben und habe das Heer verloren. Jener aber verlangte, daß seine Gegner geschickt würden, die Menge der getödteten Barbaren zu seben. Leicht, sagte er, kann man aus der Beute auf die Zahl schließen. Der Kaiser gab diesen Worten nach und fandte Leute ab, welche sahen, was geschehen war, und es ihm melveten.

#### 6. Die Regierung und bas Traumgesicht bes Theodosius.

Der gute Weldherr blieb bafelbft und fah ein munder= bares Traumgeficht, welches ihm von Gott, bem Berrn aller Dinge, felbit gezeigt wurde. Es fcbien ibm nämlich. als febe er ben beiligen Meletins, ben Bifchof ber Rirche von Antiochien, welcher ibm ben Raifermantel umbing und mit einem ebenfolden Rrange fein Saupt fcmudte. Diefes fah er in ber Nacht und theilte es am Morgen einem der Freunde mit, welcher fagte, bas Traumgeficht fei beutlich und enthalte nichts Rathfelhaftes ober Zweideutiges. Es vergingen in ber That nur wenige Tage, als bie Boten bes Geschehenen gurudtehrten mit ber Meldung, baß die vielen Taufende ber Barbaren niedergemacht feien. Der Raifer, nun überzeugt, bag er fehr gut gethan, indem er ihn jum Gelbberen gemacht, ernannte ihn jett jum Raifer1) und übergab ihm bas Scepter über ben Untbeil bes Balens. Dann brach er felbft nach Italien auf und entfandte Jenen in das ihm verliehene Reich. 2)

Sobald berfelbe seine Berrschaft angetreten hatte, sorgte er vor allen Dingen für die Eintracht der Kirchen und forberte die Bischöfe seines Antbeiles auf, nach Konstantinopel zu kommen; denn dieser Theil war allein von der aria-

2) Theodofins I. 379 -- 95.

<sup>1)</sup> Griechisch wieder: βασιλέα πεχειροτόνηκε.

nischen Seuche erfüllt, während das Abendland von dieser Krankheit frei geblieben war. Konstantin nämlich, ber älteste der Söhne Konstantins, und Konstans, der jüngste, hatten den väterlichen Glauben unverfälscht bewahrt. Sbenso hatte auch wieder Valentinian, der Kaiser des Abendlandes, die Rechtgläubigkeit ohne jede Beimischung aufrecht ersbalten.

# 7. Bervorragende Bifchöfe ber arianischen Bartei.

Dagegen hatte ber morgenlänbische Reichstheil biese Blage von vielen Seiten ber aufgenommen. Dort war Arius, Briefter zu Alexandrien in Üghpten, Urbeber der gotteslästerlichen Lebre gewesen; alsdann hatten die Balässtinenser Eusebius, Batrophilus und Aetius, die Bhönicier Baulinus und Gregorius, ferner Theodotus von Laodicea, nach Diesem Georgius und nach Diesem die Eilicier Athanasius und Narcissus den ausgestreuten bösen Samen aufsgezogen. Die Bithynier Eusedius und Theognius, Mesnophantus von Ephesus, Theodorus von Berinth, Maris von Chalcedon und einige andere Thracier, die durch ihre Schlechtigseit allein berühmt sind, baben die Saat des Unstrautes wie durch Regen und Sonnenschein zur Reise gebracht. Hierbei kam den schlimmen Arbeitern zu gut die Leichtigkeit des Konstantius und die Bosheit des Valens.

Aus diesem Grunde ließ also der Raiser nur die Bischöfe seiner Herrschaft in Konstantinopel sich versammeln. Als sie angekommen waren, hundertfünfzig an der Zahl, wollte er, daß Keiner ihm anzeige, wer der große Meletius wäre; er gedachte nämlich aus der Erinnerung des Traumsgesichtes den Mann zu erkennen. Da nun die ganze Schaar der Bischöfe in den Kaiserpalast eingetreten war, ließ er die Anderen alle stehen und lief zum großen Meletius hin, und wie ein die Eltern liebendes Kind lange Zeit am Andhid des Baters sich erfreuend umarmte er ihn und küßte

seine Augen, Lippen, Bruft, Haupt und die Rechte, die ihn bekränzt hatte. Dann offenbarte er auch die ihm ges wordene Erscheinung. Nachdem er dann auch die Anderen alle begrüßt hatte, forderte er sie auf, über die vorliegenden Gegenstände wie Bäter zu berathen.

#### 8. Die Synobe in Ronftantinopel.1)

In jener Zeit bielt sich zu Konstantinopel ein Mann auf, welcher die Kirche von Nazianz?) zuletzt geleitet hatte. Derselbe trat den arianischen Gotteslästerungen entgegen, unterwies das Bolk Gottes in der evangelischen Lehre, folgte den ausserhalb der Deerde Umberirrenden, rief sie zurück von der Speise des Berderbens und machte so jene Deerde aus einer kleinen zu einer großen. Diesen sah der heilige Meletins, und da er die Absicht Derer, welche den Kanon gemacht hatten, wohl durchschaute, — sie hatten nämlich, um der Herrschslucht die Anlässe zu entziehen, die Versehung untersagt, — so bestätigte er dem Gregorius den Borsitz in Konstantinopel. Bald darauf wurde der heilige Meletius zum schmerzlosen Leben hinübergenommen und von Allen, die der Rede mächtig waren, durch Grabreden gesteiert.

Allein Timothens, ber Bischof von Alexandrien, welscher auf Betrus, ben Erben ber bischösslichen Bürbe bes Athanasius, gefolgt war, weibte gegen ben ehrwürdigen Gregorius einen gewiffen Chniter Maximus, bem er eben erst die chnischen Haare abschor. Derselbe war zubem

<sup>1) 3</sup>m Jahre 381.

<sup>2)</sup> Gregorius war Coabintor seines Baters in Nazianz gewesen, welche Kirche er bann später bis zu seinem Lebensende als Bischof leitete, Unmittelbar vor seiner Erhebung nach Ep. war er Bischos in Sasima.

3) Nach Pesele a. a. D. Bb. II. S. 7 Anm. 1 batte nicht

auch noch voll von dem leeren Geschwätz des Apollinarius. Jedoch erklärten die damols Bersammesten sich durchaus nicht einverstanden mit diesem befremdlichen Borgeben; es waren dieses nämlich Männer, die alle Anerkennung verstienen, voll heiligen Eisers und Beisheit, helladius, der Nachfolger des großen Basilius, Gregorius und Petrus, welche sich desselben Baters mit Basilius rühmten, dann die Bischöfe Amphilochius von Lykaonien, Optimus von Bischdien und Diodorus von Eisticien. Ferner waren anwesend Belagius von Ladica, Eulogius von Edessa, Acacius und unser Isidorus, Cyrillus von Jerusalem und Gelassius von Cässere in Basästina, der in Wort und That ausgezeichnet war, und noch viele andere Helden der Tusgend. Diese alle trennten sich also damals von den Agyptiern und feierten mit dem großen Gregorius die heiligen Zusammenkünfte.

Allein der heilige Gregorins ermadnte sie, da sie der Einigkeit wegen versammelt seien, so möchten sie auch die Einmütdigkeit unter einander höher schätzen als das einem Einzelnen widersahrene Unrecht. "Denn ich," sagte er, "werde, von den vielen Sorgen befreit, die mir liebe Ruhe wieder aufsuchen, und ihr werdet den dreimal ersehnten Frieden nach dem langen und schweren Kampse zurückerdalten. Es wäre ja doch Nichts unvernünstiger, als wenn wir, kaum den seindlichen Geschoben entgangen, einander dewerfen und die eigenen Kräfte aufreiben wollten. Wir würden auf diese Weise ein Gegenstand des Spottes für die Übelwollenden sein. Suchet also einen Mann von gutem Ruse, der Verstand dat und die Menge der Sorgen auf sich nehmen und gut verwalten kann, und diesen machet zum Vie

Theophilus, sonbern schon fein Borganger Betrus biefe Beihe in's Wert gefett.

schof!" Diesen Borschlägen gaben die guten hirten nach und weihten den Nektarius, einen Mann von edeln Ahnen, geschmückt durch das Ansehen des Geschlechtes und in den mannigsatigsten Tugenden glänzend, zum Bischof jener sehr großen Stadt, den Maximus aber entkleideten sie als einen Theilnehmer der unvernünftigen Lebre des Apollinarius der hohepriesterlichen Bürde und setzten ihn ab. 1) Nachsdem sie noch Gesetze über die kirchliche Zucht erlassen und erklärt hatten, daß das in Nicaa entworsene Glaubensbestenntniß in Kraft bleiben sollte, kehrten sie in ihre heimath zurück.

Im folgenden Sommer kamen die meisten von ihnen dum aweiten Male in jener Stadt ausammen, wo firchliche Nothstände sie wiederum versammelten, und nahmen ein Shnodalschreiben der Bischöse des Abendlandes entgegen, welches sie einlud, nach Kom zu kommen, da eine große Shnode dorthin berusen sei. Allein sie baten, von der Reise entbunden zu werden,2) da dieselbe keinen Nutzen bringen würde; sie schickten aber ein Schreiben, worin sie auf den gegen die Kirchen erhobenen Sturm hinwiesen und auf die ihnen gewordene geringe Theilnahme anspielten.3) Sie fügten ihrem Schreiben auch einen Abris der apostolischen Lehre dei. Die entschiedene und weise Gesinnung der Schreiber zeigt am besten der Brief selbst.

<sup>1)</sup> Nach Hefele a. a. D. S. 15 wäre Theoboret hier im Frethum und träfe ben Maximus nicht ber Borwurf bes Apollingrimmus.

<sup>2)</sup> Griechisch: ἀλλὰ την μὲν ἀποδημίαν παρητήσαντο, longinquam profectionem deprecati sunt.

<sup>3)</sup> Griechisch: xal triv yeyevnuévny actrov auéleiav aivinomevou; vgl. den Ansang des solgenden Kapitels.

## 9. Schreiben ber Synobe in Ronftantinopel.

Den verehrten Herren und ehrwürdigen Brübern und Mitbischöfen Damasus, Ambrosius, Britton, Balerian, Ascholius, Anemius, Bafilius und ben übrigen heiligen Bischöfen, welche in der großen Stadt Rom versammelt find, die heilige Shnode der in der großen Stadt Konstantinopel versammelten rechtgläubigen Bischöfe Gruß im herrn.

Em. Ehrwürden zu belehren wie Unwiffende und zu berichten über bie Menge ber von ber Gewaltthätigkeit ber Urianer uns zugefügten Leiben, ift ficher überfluffig. Denn wir glauben, baß Guere gottesfürchtige Befinnung unfere Ungelegenheiten nicht für so nebenfächliche halte, baß sie biefe Dinge erft erfahren milite, über welche fie mit Schmerz empfinden follte. Much find bie uns umgebenden Sturme nicht fo, baß fie als unbedeutend überseben werden tonnten. Die Zeit ber Berfolgungen ift erft jungft verftrichen und balt die Erinnerung noch frisch nicht nur bei Denen, welche fie gelitten haben, sondern auch bei Denen, Die durch die Liebe die Schicksale ber Leibenden zu ben ihrigen machen. Denn erft gestern fo gu fagen und vorgestern find bie Ginen. gelöft von ben Banden bes Exile, in ihre Rirchen unter taufend Gefahren gurudgefehrt und von ben Unberen, bie in ber Fremte gestorben maren, Die Reliquien gurudgebracht worten. Einige find aber auch nach ber Rückfehr aus ber Berbannung ber noch schäumenben baretischen Buth in bie Banbe gefallen und haben in ber Beimath Schlimmeres als in ber Frembe erbulbet, inbem fie mit Steinen von Jenen getobtet murben wie ber felige Stephanus; Unbere, erschöpft von ungabligen Mighandlungen, tragen noch Die Wundmale Chrifti und Die Striemen an ihrem Rorper. Die Gelbstrafen aber und bie aufferorbentlichen Schatzungen ber Stäbte, fowie Die mit Bermögenseinziehung verbundene Achterklärung Ginzelner, Die liftigen Rachftellungen

und Gewaltthätigkeiten, wer vermöchte bieje wohl auftuzählen? Sind doch in der That alle Trübsale über jegliche Babl hinaus an uns erfüllt worben, vielleicht weil wir Strafe für unfere Gunben foulbeten, vielleicht auch. baß ber gutige Gott une burch die Menge ber Leiben prufen wollte. hierfur nun fei Bott Dant gefagt, welcher auch burch fo viele Bedrangniffe feine Diener erzog und nach der Menge seiner Erbarmungen uns wieder gur erquickenben Rube führte. Bir bedurften nun einer bauernben Muge und vieler Zeit- und Arbeit zur Wiederaufrichtung ber Kirchen, bamit wir wie nach einer langen Rrantbeit durch allmälig fortschreitende Bflege ben Leib der Rirche gang= lich heilen und gur alten Rraft ber Rechtgläubigfeit gurud= führen. Denn wenn es auch ben Anschein bat, bag wir ben heftigften Sturm ber Berfolgungen überftanben und Die geraume Beit hindurch von ben Irrgläubigen befeffenen Rirchen eben wieber gurud erhalten haben, fo fallen uns boch immerhin noch bie Wölfe febr läftig, welche, auch nachdem fie aus ber Burbe ausgestoßen find, boch noch in Schluchten und Rluften Die Beerben berauben, welche Begenverfammlungen halten, Boltsaufftande erregen und Nichts unterlaffen, mas jum Schaben ber Rirchen gereichen fann. Es ware also, wie wir gefagt haben, nöthig, daß wir noch viele Zeit hindurch arbeiteten.

Nachdem Ihr nun aber als Beweis Euerer brüderlichen Liebe gegen uns eine Spnobe zu Rom durch Gottes Fügung versammelt und uns als angestammte Glieder durch das Schreiben des von Gott geliebten Kaisers dazu berufen habt, damit nicht, nachdem wir früher allein den Drangsalen unterworsen waren, Ihr nun jetzt bei der Einmüthigseit der Kaiser hinsichtlich des Glaubens ohne uns herrschtet, sondern wir vielmehr mit Euch nach dem Ausspruch des Apostels herrschten: da wäre es, wenn möglich, unser aller Bunsch, sosort die Kirchen zu verlassen und der Sehnsucht mehr als dem Bedürsniß zu dienen. "Denn wer wird uns Flügel geben wie die der Taube, und wir werben fliegen und bei Euch ruben?"1) Da aber Dieses Die Rirchen ganglich entblößen wurde, welche eben erft mit ibrer Erneuerung angefangen baben, und bie Ausführung Diefer Sache auch ben Deiften vollftanbig unmöglich war; wir find nämlich in Konftantinopel zusammengetommen, gemäß ben vorigjabrigen Schreiben, welche von Em. Ehrwürden nach ber Shnobe ju Aquileja ?) an ben gottgeliebteften Raifer Theodofius geschickt worben find; wir find nur für biefe Reife bie Ronftantinopel ausgerüftet und bringen nur gu biefer Synobe bie Buftimmung ber in ben Brovingen gebliebenen Bifchofe mit; wir haben weber bie Nothwendigfeit einer größeren Reife vorausgefeben noch überhaupt Etwas bavon gebort, bevor wir nach Ronftantinopel tamen; bagu tommt noch, bag ber angefeste Termin megen feiner Rabe meber bie Beit bietet fur bie Borbereitung einer größeren Reife noch auch, um alle Bifcofe unferer Gemeinschaft in ben Probingen in Renntnig gu feten und ihre Buftimmung einzuholen; ba alfo Diefes und aufferbem noch vieles Unbere ber Dehrzahl bie Reife unmöglich macht, fo haben wir Das gethan, mas bas banach junächst Folgende mar, sowohl um die Angelegenheiten in Ordnung gu bringen, wie auch um unfere Liebe gegen Guch Bu Beigen, indem wir unfere beiligen und ehrwurbigen Amtegenoffen und Brüber, Die Bifchofe Chriacus, Gufebius und Briscianus ersuchten, baß fie bie Mube ber Reife bis zu Euch bereitwillig übernehmen mochten. Durch biefe Manner3) bezeigen wir fowohl unfere friedliebenbe und auf Die Gintracht gerichtete Gefinnung als auch unferen Gifer für ben gefunden Glauben.

1) Bf. 54, 7.
2) Eine Spnobe zu Aquileja 881, welche fich mit ber Bernrtheilung einiger artanischen Bischöfe Ihriens befaßte, hatte bie Kaiser um Abhaltuna einer allgemeinen Spnobe zu Alexanderen gebeten. In Folge besten hatte Theodosius biese zweite fonftantinopolitanische Spnobe berufen; hefele a. a. D. S. 86

3) Dber: hierburd; griechifd; di' wr.

Menn wir nämlich Verfolgungen ober Drangfale ober Drohungen ber Raifer ober Graufamteiten ber Stattbalter ober irgend eine andere Beimfuchung von Seiten ber Irrgläubigen ausgestanden haben, fo haben wir Diefes erbulbet für ben evangelischen Glauben, welcher gu Ricaa in Bithunien von ben breibundertachtzehn Batern festgestellt morben ift. Diefer muß Euch und uns und Allen genugen. melde nicht bas Wort ber Wahrheit vertebren, ba er ber altefte ift1) und verbunden mit ber Taufe und uns lebrt. Bu glauben an ben Namen bes Baters und bes Sobnes und bes beiligen Beiftes, indem nämlich eine Gottheit. Macht und Wefenheit bes Batere und bes Sobnes und bes beiligen Beiftes geglaubt wirb, von gleicher Ehre und gleich emiger Berrichaft, in brei volltommenen Sppoftafen ober brei volltommenen Berfonen,2) fo baß weber ber 3rrthum bes Sabellius Blat greift, wo bie Sppoftafen vermifcht und bie Gigenthumlichkeiten aufgehoben werben, noch auch bie gottesläfterliche Lehre ber Eunomianer. Arianer und Bneumatomachen Rraft gewinnt, in welcher bie Befenheit ober Natur ober Gottheit beschnitten und ber ungeschaffenen, gleichwesentlichen, gleichewigen Dreifaltigfeit eine Urt von nachgeborener, geschaffener ober frembartiger Ratura) eingefügt wirb. Auch Die Lebre von ber Menichmerbung bee Berrn bewahren wir ohne Berbrehung, inbem wir die Menschheit' weber ale ohne Seele, noch als ohne Beift, noch als unvolltommen anseben, fonbern miffen, baf bas Wort Gottes gang volltommen ift vor ber Zeit und polltommener Mensch geworben ift in ben letten Tagen um

2) Griechich: έν τρισί τελείαις υποστάσεσιν ή τρισί τε-

λείοις προσώποις.

<sup>1)</sup> Griechisch: πρεσβυτάτην οὖσαν. Die Codices haben alle an dieser Stelle sehr dunkel: ην μόλις ποτε πρεσβυτάτην τε οὖσαν. Balesius ergänzt hinter μέλις σαίζομεν: quam vix servamus quamquam antiquissimam sidem.

<sup>3)</sup> Griechifch: Erepoordios quais.

<sup>4)</sup> Griechtich: την της σαρκός ολκονομίαν.

unseres Heiles willen. Solcher Gestalt verhält es sich also in Kürze mit bem von uns unverhohlen gepredigten Glauben. Dierüber werbet Ihr auch des Weiteren Euch unterweisen können, wenn Ihr die Alten zu Antiochien<sup>1</sup>) von der daselbst stattgehabten Shnode, sowie die zu Konstantisnovel im vorigen Jahre von der ökumenischen Shnode versfaßten einsehen wollt, in welchen wir aussührlicher den Glauben bekannt und ein Verzeichniß von Anathematismen der jüngst neu ausgekommenen Irrsehren entworfen haben.

Bas aber die besondere Verwaltung in den Kirchen angeht, fo befteht, wie 3hr wißt, ein altes Gefet in Rraft und eine Beftimmung ber beiligen Bater gu Ricau,2) bag in jeder Proving die gu ber Proving Gehörigen und, wenn fie wollen, mit ihnen auch die Angrenzenden3) nach Beburfniß bie Beiben vornehmen. Diefen Bestimmungen gemäß werben bie übrigen Rirchen bei uns verwaltet und find in ben angefebenften Rirchen die Briefter eingefett worden. Go haben wir für die gemiffer Magen neu gegründete Kirche ju Konstantinopel, Die wir wie aus bem Rachen eines Löwen, fo burch Gottes Barmberzigfeit eben erft aus ber Gottesläfterung ber Irrlebre berausgeriffen, ben ehrwürdigen und gottgeliebten Rektarius jum Bifchof geweiht und zwar auf ber ötumenischen Shnobe, mit Ginftimmigfeit, unter ben Augen bes gottgeliebteften Raifers Theodofius und bes gangen Rlerus und unter Zustimmung ber gangen Stadt.4) Für bie altefte und mahrhaft apofto-

2) Bgl. Befele a. a. D. S. 39 Mum. 2.

4) Die Abenblanber, besonbere Damasus bon Rom und Ambrofius bon Mailand, wollten Anfangs ben Reftarius nicht

<sup>1)</sup> Griechisch: τῷ τε ἐν ἀντιοχεία τόμω, tomus synodi Antiochenae. Sefele a. a. D. S. 21 meint, es fei hier eine 378 ju Antiochien unter Welfetius gehaltene Spnobe bezeichnet.

<sup>3)</sup> Auch im Griechischen ift es untlar, auf weffen Willen antomut, ob auf ben ber Probinzialen ober ber Grengnachbarn, wenn lettere fich betheiligen sollen.

lifche Rirche zu Untiochien in Sprien, in welcher zuerft ber ehrwürdige Rame ber Chriften in Anwendung tam, baben bie gur Broving und gur morgenlandischen Diccefe Bebörigen versammelt ben ehrmurdigen und gottgeliebten Bischof Flavianus kanonisch geweiht, wobei bie ganze Rirche Buffimmte, als wenn fie aus einem Munde ben Mann ehren wollte. Diese Beibe bat auch bie Besammtheit ber Gynobe als gefetmäßig anerkannt.1) In ber Mutter aller Rirchen, ber in Jerusalem, ift, wie wir Guch anzeigen, ber ehrmürdige und gottgeliebte Cprillus Bifchof, welcher vorlängst fanonisch von ben gur Proving Behörigen geweiht wurde und febr viel gegen bie Arianer an verschiebenen Orten gefämpft hat. Wir bitten nun, bag auch Em. Ehr= würden über biefe Dinge als gesetmäßig und fanonisch bon uns eingerichtet fich mitfreuen möge, burch Bermittlung ber Liebe bes Beiftes und ber Furcht bes Berrn. welche alle menschliche Boreingenommenheit zurückorangt und die Erbauung ber Rirchen bober ftellt als Brivatfreundschaft ober Liebe. Denn fo wird bas Wort bes Glaubens einstimmig fein und bie driftliche Liebe unter une berrschen, und wir werben nicht mehr fagen, was von den Apofteln verurtheilt ift: "Ich bin bes Baulus, ich bes Apollo, ich des Kephas,"2) sondern alle werden wir als Christo geborig erscheinen, ber in uns nicht getheilt ift, und werben mit Gottes Silfe ben Leib ber Rirche vor Trennung bemahren und vor bem Richterfluhl bes Berrn mit Bertrauen ericheinen.

anerfennen, fondern hielten an Maximus feft. (Defele a. a. D. S. 20.)

<sup>1)</sup> Bie Theodoret später noch berichtet, berweigerten bie Abenbländer dem Meletius und Flavianus die Anerkennung und hielten zu Paulinus, dem Nachfolger des ursprünglichen recht-mäßigen Bischofes Eustathius.

<sup>2)</sup> I. Ror. 1, 12,

Dieses haben sie gegen ben Frewahn bes Arius, Aetius und Eunomius und ebenso auch gegen Sabellius, Bhotinus, Marcellus, Baulus von Samosata und Macedonius geschrieben. Ebenso haben sie aber auch die Neuerung des Apollinarius offenbar verurtheilt, indem sie sagten: "Auch die Lehre von der Menschwerdung des Herrn bewahren wir ohne Berdrehung und betrachten die Menschheit wesder als ohne Seele noch als ohne Seist noch als unvollskommen."

10. Synobalschreiben bes Bischofes Damas fus von Rom gegen Apollinarius und Tis motheus. 1)

Auch Damasus, ber Lobwürdige, erfuhr, daß diese Irrlehre entstanden sei, und verurtheilte nicht nur den Apolslinarius, sondern auch dessen Schüler Timotheus. Dieses zeigte er den Bischöfen des Morgenlandes durch ein Schreisben an, welches in die Darstellung aufzunehmen ich für nüblich erachte.

Schreiben bes Bischofes Damasus von Rom.

Indem Euere Liebe dem apostolischen Stuhle die gebührende Achtung erweist, geehrteste Söhne, forgt Ihr am besten für Euch selbst.") Denn wenn auch der heilige Apo-

1) Defele a. a. D. I, 742 fest bie römische Spnobe, von welcher biefes Schreiben ausgegangen, in bas Jahr 376.

<sup>2)</sup> Griechisch: έαυτοῖς τὸ πλείστον παρέχετε, vodis ipsis plurimum praestatis. Benn Balestus meinte, es habe in dem lateinischen Texte nodis gestanden, dieses sei durch Bersehen in vodis geändert und dann im Griechischen durch έαυτοῖς übersetzt worden, so sie diese Meinung undegrsindet; denn abgesehen dadon, daß ähnliche Wendungen im päpstichen Schreiben sehr gestänsig sind, past dieselbe hier durchaus zu dem Folgenden. Die Rückschahme auf den apostolischen Studl nützt Denen, don

ftel am meiften in ber beiligen Rirche, in welcher er seinen Sit aufgeschlagen, gelehrt bat, wie wir bie übernommene Regierung führen follen, fo bekennen wir une boch als nicht gewachsen ber Ehre: aber gerade barum beftreben mir uns in jeglicher Beife, ob wir vielleicht bem Ruhme feiner Bei= ligfeit nabe tommen fonnten. Wiffet alfo, bag mir vor= längst ben unheiligen Timotheus, Schüler bes Irrlehrers Apollinariue, mit feiner gottlofen Lehre verurtheilt haben. und daß wir gar nicht glauben fonnen, bie von ihm hinterlaffene Sache werbe in irgent einer Beife noch einmal qu Rraften tommen. Wenn aber boch jene alte Schlange, obfcon wiederholt verurtheilt, gur eigenen Strafe wieder auflebt, fo vermeibet wie eine Art von Best Denjenigen, wer immer er auch fei, ber aufferhalb ber Rirche ftebt und fortmahrend versucht, mit feinen tobbringenben Biften einige Ungläubige jum Falle gu bringen, und feit gleicher Beife eingebent bes apostolischen Glaubens, bejonders, wie er gu Nicag pon ben Batern fcbriftlich entworfen murbe, und verharret feften Schrittes, entschieden und unbewegt im Glauben und bulbet fernerbin nicht, bag Guere Geiftlichen ober Laien auf nichtiges Gerede und buntle Untersuchungen boren. Denn fcon einmal baben wir ale Regel aufgeftellt, bag, wer fich als Chrift betennt, Jenes festhalte, mas pon ben Aposteln überliefert worden ift, ba ber beilige Baulus fagt: "Wenn Jemand euch ein anderes Evange= lium verfündigt, ale ihr empfangen habt, ber fei verflucht."1) Denn Chriftus, ter Gohn Gottes, unfer Berr, bat bem Menfchengeschlechte burch fein Leiben volltommenfte Erlöfung gebracht, um ben gangen Menfchen, ber in Gun= ben liegt, von aller Gunbe gu befreien. Wenn nun Jemanb fagt, bag berfelbe in ber Menfcheit ober in ber Gottheit Etwas zu wenig gehabt habe, fo ift mit teuf=

welchen fie geübt wirb, mabrend bem Inhaber bes apostolischen Stubles nur größere Berantwortung barans ermächt.

1) Bal. 1, 8.

lischem Geiste erfüllt und erweist sich als einen Sobn der Hölle. Warum also verlangt Ihr noch einmal von mir die Berurtbeilung des Timotheus? Wurde er doch hier durch Urtheil des apostolischen Studles, wobei auch der Bildof Betrus von Alexandrien zugegen war, zugleich mit seinem Lebrer Apollinarius abgesetzt, und wird er am Tage des Gerichtes die gebührende Züchtigung und Strafe zu erwarten haben. Sollte aber jener Mensch einige Leichtsertige überreden, als wenn er noch irgend welche Hoffnung habe, da er doch die wahre Hoffnung, nämlich die auf Ehristus gegründete, zugleich mit dem Befenntniß vernichtet hat, so wird mit ihm in gleicher Beise zu Grunde gehen, wer immer jemals der Satzung der Kirche widerstreiten will. Gott möge Euch, geehrteste Söhne, in Gesundheit erhalten!

Die im großen Rom Berfammelten haben auch noch einiges Andere gegen verschiedene Irrlehren geschrieben, was ich glaube in die Darstellung aufnehmen zu sollen.

11. Bekenntniß bes katholischen Glaubens, welches ber Bapft Damasus an ben Bischof Baulinus in Macedonien geschickt hat, welcher zu Thessallonich war.1)

Da nach ber Shnobe zu Nicka bieser Irrthum aufgetancht ist, daß Einige sich unterfangen, mit unheiligem Munde zu sagen, der heilige Geist sei durch den Sohn geworden, so belegen wir Diejenigen mit dem Banne, die nicht ganz frei bekennen, daß der heilige Geist eine und dieselbe Wesenheit und Macht mit dem Vater und dem Sohne besitze. Ebenso belegen wir Diejenigen mit dem Banne,

<sup>1)</sup> Diefes gegen bie Macebonianer ober Pneumatomachen gerichtete Symbolum schreibt Defele a. a. D. I, 743 Unm. 6 einer römischen Synobe vom Jahr 380 gu und läft es an B. Baulinus von Antiochien (Euftathianer) gerichtet sein.

welche bem Brrthum bes Sabellius anhangen und fagen, Bater und Sohn fei Giner und Derfelbe. Bir belegen mit bem Banne ben Arius und Eunomius, welche mit gleider Gottlofigfeit, wenn auch in verschiedenen Borten, behaupten, bag ber Gobn und ber beilige Beift, Befchöpfe feien. Wir belegen mit bem Banne Die Macedonianer, Die, bervorgegangen aus ber Burgel bes Arius, nicht bie Gottlofigfeit, fontern nur ben Ramen geandert haben. Bir bannen ben Bhotinus, welcher, bie ebionitische Brrlebre er= neuernd, unferen Berrn Jefus Chriftus nur aus Maria bekennt. Wir bannen auch Diejenigen, Die behaupten, es feien zwei Gohne, einer por ber Zeit und einer nach ber Unnahme bee Fleisches aus Maria. Bir bannen Jene, Die behaupten, anftatt ber vernünftigen Geele fei bas Bort Gottes im menschlichen Fleische gewandelt; benn eben Diefes Bort Gottes mar nicht an Stelle ber vernünftigen und geiftigen Geele in feinem Rorper, fondern es hat unfere, alfo bie vernünftige und geiftige Seele ohne bie Gunbe angenommen und erlöft. Wir bannen auch Diejenigen, welche fagen, bas Bort Gottes werde burch Mustehnung und Bufammenziehung vom Bater abgefondert, und läfternd behaupten, daffelbe fei ohne eigene Berfonlichkeit') ober werbe ein Enpe nehmen. Diejenigen aber, Die von einer Rirche dur anberen übergeben, betrachten wir fo lange als getrennt von unferer Bemeinschaft, bis fie zu ben Stabten gurudfebren, in welchen fie zuerft geweiht worben find. Wenn Jemand barauf bin, bag ein Anderer von einer Stelle auf eine neue gegangen, an bie Stelle bes Lebenben gemeiht worden ift, fo foll Derjenige, ber feine Stadt verlaffen bat, auf fo lange ber bischöflichen Burbe verluftig fein, bis fein Nachfolger im Berrn entschläft.

Wenn Jemand nicht bekennt, daß immer der Bater, immer ber Sohn und immer ber heilige Geift ift, ber fei

<sup>1) &#</sup>x27;Ανυπόστατον.

im Banne! - Wenn Jemand nicht bekennt, bag ber Sobn aus bem Bater, bas beißt aus feinem göttlichen Befen geboren ift, ber fei im Banne! - Wenn Jemand nicht betennt, bağ mahrer Gott ber Sohn Gottes wie mahrer Gott fein Bater; und bag er Alles tonne und Alles miffe und bem Bater gleich fei, ber fei im Banne! - Wenn Jemanb fagt, baß ber Gobn Gottes, im Rleifche manbelnb, als er auf Erben war, im himmel und mit bem Bater nicht war, ber fei im Banne! - Wenn Jemand fagt, bag bei bem Leiben ber Rreuzigung ber Gobn Gottes ben Schmers in ber Gottheit erbuldete und nicht im Fleisch und ber vernunftigen Seele, Die er in ber Rnechtsgeftalt annahm, wie bie beilige Schrift fagt, ber fei im Banne! - Wenn Jemand nicht bekennt, bag bas Wort Gottes im Fleische gelitten bat, im Fleische gefreuzigt worden ift, im Fleische ben Tob verlostet bat und Erfigeborener von ben Tobten geworben ift, wie ber Gobn bas Leben ift und ber Lebenbigmacher, ber fei im Bannel1) - Wenn Jemand nicht bekennt, baß er im Fleische, welches er angenommen, fitet gur Rechten bes Baters, in welchem er auch tommen wirb, ju richten Lebendige und Tobte, ber fei im Banne! - Wenn Jemand nicht bekennt, baß ber beilige Beift wahrhaft und eigentlich aus bem Bater ift, wie auch ber Gobn aus bem göttlichen Befen und Gott, Gottes Wort, ber fei im Banne! -Wenn Jemand nicht bekennt, bag ber beilige Geift Alles tann und Alles weiß und überall ift wie auch ber Sohn und ber Bater, ber fei im Banne! — Wenn Jemand fagt, ber beilige Beift fei eine Schöpfung ober burch ben Sobn geworben, ber fei im Banne! - Wenn Jemand nicht fagt, daß ber Bater Alles, nämlich das Sichtbare und bas Unfichtbare, burch ben Sohn, ben Menschgeworbenen,") und ben beiligen Beift gemacht babe, ber fei im Banne! -

<sup>1)</sup> Diefer Ranon fehlt in mehreren Cobices.
2) Τοῦ σαρχωθέντος, fehlt in mehreren Cobices.

Wenn Jemand nicht betennt eine Gottheit, Macht, Gewalt, Berrlichfeit, eine Berrichaft, ein Reich, einen Billen und eine Bahrheit bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes, ber fei im Banne! - Benn Jemand nicht befennt brei mabre Berfonen ,1) bes Baters, Des Sohnes und bes heiligen Beiftes, Die gleicher Beife immer leben, Alles, bas Sichtbare und Unsichtbare, um-fchließen, Alles vermögen, Alles tichten, Alles beleben, Alles leiten, Alles erhalten, ber fei im Banne! - Benn Jemand nicht fagt, baß ber beilige Beift von aller Schöpfung angebetet werben muffe wie auch ber Gobn und ber Bater, ber fei im Banne! - Benn Jemand über ben Bater und ben Gobn richtig bentt, über ben beiligen Beift aber nicht, ber fei ale Irrgläubiger im Banne; benn alle Frrgläubigen, welche über ben Gobn Gottes und ben beiligen Beift nicht richtig benten, befinden fich erwiesener Dagen in judifchem und heibnischem Unglauben. Wenn aber Jemand Die Gottbeit in Theile gerlegt, indem er ben Bater nennt einen Theil bon Gott 2) und ben Sohn einen Gott und ben beiligen Beift einen Gott, und fteif und fest barauf besteht, von Göttern zu reben und nicht von Gott, wegen ber einen Gottheit und Macht, beren Dafein wir glauben und miffen, nämlich bes Baters, bes Sobnes und bes heiligen Beiftee, ein Gott in brei Berfonen; ") ober binwiederum, inbem er ben Gohn und ben beiligen Beift berausnimmt, fo bağ er alfo ben Bater allein Gott gu nennen ober für ben einzigen Gott gu halten beabsichtigt, ber fei im Banne! Denn ber Name ber Götter ift auch ben Engeln und allen Beiligen von Gott bewilligt morben; für ben Bater, ben Sohn und ben beiligen Beift aber wird uns wegen ber einen und gleichen Gottbeit nicht ber Rame ber Botter,

<sup>1)</sup> Griedifd: πρόσωπα.

<sup>2)</sup> Griechisch: Seov and ukoos.
3) Griechisch: en rowaln bnoordoeoun, ift aber nicht unbeanstandet.

sonbern Gottes gelehrt und an die Hand gegeben, damit wir glauben, daß wir auf den Namen des Baters, des Soh=
nes und des heiligen Geistes getauft werden, nicht auf die Namen der Erzengel oder Engel, wie die Irrgläubigen. Juden oder Heiden wähnen. Das also ist das Heil der Christen, daß wir, glaubend der Dreifaltigkeit, nämlich dem Bater, dem Sohn und dem heiligen Geiste, und getaust auf dieselbe eine Gottheit, Macht und göttliche Wesenheit, an ihn glauben.

Borftebendes geschah ju Lebzeiten bes Gratian.

12. Tob des Gratian und Gewaltherrichaft bes Maximus.

Als aber Derfelbe nach siegreich geführten Kriegen und einer weisen und gerechten Berwaltung der Städte einen hinterlistigen Tod gefunden hatte<sup>1</sup>) und keine Kinder als Erben des Reiches binterließ, sondern nur einen sehr jungen, dem Bater gleichnamigen Bruder, da riß ein gewisser Maximus unter Mißachtung der Jugend Balentinians die Herrschaft im Abendlande an sich.

13. Justina, die Gemahlin Balentinians, und die Nachstellungen gegen Ambrofius.

Um diese Zeit offenbarte Justina, die Gattin des großen Valentinian und Mutter des jüngeren, ihrem Kinde die Samen arianischer Lebre, welche sie längst in sich aufgenommen hatte. Befannt mit dem Glaubenseiser ihres Gatten batte sie dieselben die ganze Zeit hindurch zu verbergen ges

<sup>1)</sup> Gratian erbitterte burch Begünstigung ber Germanen bie Legionen, welche ben Moximus in Britannien zum Kaiser ausriesen. Auf bem Zuge gegen ihn wurde Gratian in Gallien von ben Legionen verlassen und auf der Flucht in Lyon erschlagen am 25. August 383.

trachtet. Im Sinblid aber auf ben weichen und biegfamen Sinn ihres Sohnes magte fie mit ber Berführung hervor-Butreten. Diefer bielt bie Borfchlage ber Mutter für nut= lich - benn er fab nur auf bie Lodfpeife ber Ratur und mertte nicht ben tobbringenben Angelhaden "- und fprach zuerft mit bem Ambrofius barüber, in ber Meinung, wenn er Diesen gewänne, murbe er über die Anderen auch leicht ben Sieg bavontragen. Diefer aber erinnerte ibn an bie Frommigfeit bes Batere und ermahnte ibn, bas überfommene Erbe unversehrt zu bewahren. Er belehrte ihn auch über ben Unterschied ber Glaubensfate, wie die einen mit ber Lehre bes Berrn und ber Prebigt ber Apostel übereinffimmen, bie anderen aber geradezu entgegengefett find und mit bem geiftigen Gefet ftreiten. Allein ber Jungling, ber eben ein Jungling und von ber migleiteten Mutter aufgeftachelt mar, nahm nicht nur bie Borte nicht zu Bergen. fondern wurde auch voll Born und umzingelte bie Mauern ber Rirchen mit Schaaren schwerer und leichter Fußsolbaten. Als aber jenen großen Rampfer feines biefer von ibm in's Bert gesetten Dinge fchreckte, - er hielt Diefelben für einen Bopang, wie er Rinbern von Ginigen vorgehalten gu werben pflegt, — ba gerieth er in gewaltigen Born und be-fahl ihm offen, am Thore ber Kirche herauszukommen. Jener aber fagte: "Das werbe ich freiwillig nicht thun und werbe nicht ben Bölfen ben Schafstall und ben Lafterern ben göttlichen Tempel preisgeben. Wenn es bir aber ge= fällt, zu morben, fo burchbohre mich hier im Inneren mit bem Schwert ober ber Lange; benn ich werbe bereitwillig einen folden Tob entgegennehmen."

## 14. Botichaft bes Ufurpatore Maximus an ben Balentinian.

Biele Zeit war feitbem vergangen, als Maximus vers nahm, was man gegen ben berühmten Herold der Wahrheit gewagt hatte. Da richtete er eine Gesandtschaft an den Balentinian mit dem Auffordern, vom Kampf gegen den wahren Glauben abzustehen, und mit der Ermahnung, von der väterlichen Frömmigkeit nicht abzulassen. Er fügte auch Kriegsdrodungen bei, wenn Jener nicht hören wollte, und wirklich ließ er die That den Worten folgen. Er sammelte ein Geer und rückte gegen Mailand, wo Jener sich aufhielt. Kaum hatte derselbe von dem Anmarsch Kunde erhalten, da floh er nach Ilhrien, durch die Erfahrung beslehrt, was ihm der mütterliche Kath genützt hatte.

#### 15. Schreiben bes Raifers Theobofius über biefelbe Angelegenheit.

Ale ber lobwürdige Raifer Theodosius von ben Sandlungen bes Raifers und von bem Schreiben bes Ufurpatore Renntnig erhielt, fchrieb er an ben flüchtigen Jungling, man brauche fich nicht zu wundern, wenn bem Raifer Furcht, bem Thrannen Macht gu Theil geworben; benn ber Raifer tampfte gegen bie Frommigfeit, ber Thrann unterftutte fie, und ber Gine fliebt verlaffen, nachbem er fie preisgegeben, mahrent ber Unbere, mit ihr bewaffnet, über ben Berlaffenen fiegt; benn ber Frommigfeit fieht auch ihr Gefetgeber gur Seite. Diefes fdrieb er, mabrent er noch ferne mar. Als er aber auf bie Nachricht von ber Flucht zu hilfe eilte und Jenen fab, wie er, verlaffend bas eigene Reich, in bas feinige tam, ba schaffte er querft ber Seele Beilung, vertrieb bie über benfelben gefommene Rrantbeit ber Gottlosigfeit und führte ibn gur vaterlichen From. migfeit zurud. Dann bieß er ihn guten Muthes fein, jog gegen ben Thrannen und gab ohne Blutvergießen bem Jungling bas Reich gurud, ben Tyrannen aber todtete er. Er bielt es nämlich für unrecht und für eine Berletung ber mit Gratian gefchloffenen Bertrage, wenn er nicht an ben Mördern beffelben für ben Mort Rache nabme. 1)

<sup>1)</sup> Der Usurpator Maximus, nicht zufrieben mit ber Berrichaft in Spanien, Gallien und Britannien, griff Balentinian II.

## 16. Amphilochius, Bifchof von Itonium.

Rach feiner Rudtebr von bort tam ber berühmte Amphilodius, beffen ich oft erwähnte, und bat, bag bie Conventifel ber Arianer aus ben Stabten vertrieben murben. Allein ber Raifer hielt biefe Forberung für gu bart unb nabm fie nicht entgegen. Der weife Amphilochius fcwieg auf ber Stelle und erfann eine bentwürdige Lift. Als er nämlich ben Balaft wieber betrat und bei bem Raifer beffen Sobn Artabius fteben fab, welcher jungft gum Raifer gemacht worden mar, grußte er ben Raifer ber Bewohnheit gemäß, ließ aber ben Gohn ohne Ehrenbezeigung. Der Raifer glaubte, Amphilochius habe Diefes vergeffen, und bieg ibn naber treten und ben Gobn fuffen. Jener aber ermiberte, es genuge bie ibm feinerseits ermiefene Gbre. Da wurde ber Raifer verbrieflich und bezeichnete bie Difi= achtung bes Sohnes ale eine ibm jugefügte Unbill. Darauf offenbarte ber weife Amphilochius bie weitere Abficht feines Borgebens und fagte laut: "Du fiebft, o Raifer, wie Du bie Migachtung bes Gobnes nicht ertragen tannft, fonbern ben gegen ibn Rudfichtelofen beftig gurnft. Glaube alfo, baß auch ber Gott bes Weltalls Diejenigen verab. fceut, welche feinen eingeborenen Gobn läftern, und bag er fie ale Undantbare gegen ihren Erlöfer und Bohltbater bafit!" So ertannte ber Raifer und bewunderte Die Thaten und bie Borte und ichrieb fofort ein Gefet, welches bie Bufammenfunfte ber Baretifer verbot.

Inbeffen ift es boch nicht leicht, aller Lift bes gemeinfamen Feindes der Menschen zu entgeben. Denn oft wird, wer der Neigung zur Ausschweifung entslieht, von der Schlinge der Habsucht erfaßt; wenn er aber auch diese überwindet, so gahnt ihm von anderer Seite her der Schlund

in Italien an , wurde aber bon bem gu hilfe geeilten Theobofins in zwei Schlachten befiegt und hingerichtet (388).

bes Neibes entgegen; und wenn er auch diesen wieder überspringt, sindet er das Netz des Jornes vor seinen Füßen. Diese und tausend andere Fußangeln legt er den Menschen, um sie in's Verderben zu iagen, und dabei hat er die förperlichen Leidenschaften als Gehilsen bei den Nachstellungen, die er gegen die Seele schmiedet. Einzig und allein der wachsame Geist bebält die Oberhand, indem er durch das Streben nach dem Göttlichen den Andrang der Bersuchungen bricht. Menschlicher Natur war nun auch der beswunderungswürdige Kaiser und hatte also Theil an den Leidenschaften, und so sührte die zu dem gerechten Jorn sich gesellende Massosiasieit ein hartes und ungesetzliches Leid berbei. Ich will Dieses wegen des Nutzens der Lesser berichten, da es nicht nur eine Anklage gegen den preisswürdigen Kaiser, sondern auch ein der Erinnerung würdigstes Lob enthält.

17. Der Mord in Theffalonich, ber Freimuth bes Bifchofs Ambrofius und bie Frömmigkeit bes Raifers.")

Theffalonich ist eine sehr große und volkreiche Stabt, die dem Boltsstamme nach zu Macedonien gehört, zugleich aber auch Hauptstadt ist von Theffalien und Achaja und von sehr vielen anderen Bölkerschaften, welche dem Bräfelten von Illyrien unterstehen. Dier waren bei Gelegenbeit eines Aufstandes einige von den Magistratspersonen gesteinigt und ausgeplündert worden. Aufgestachelt von den Überbringern dieser Botschaft konnte der Kaiser den Sturm des Jornes nicht ertragen noch auch durch den Jüsgel der Bernunft den Andrang desselben verhindern, sonsetzt Bornes eigen der Bernunft den Andrang desselben verhindern, sonsetzt überließe es ihm, das Urtheil der Strase zu sprechen. Bon dieser Freiheit machte jener Gebrauch und gewohnt, seiner eigenen Neigung und Willfür zu solgen, zerriß er

<sup>1)</sup> Im Jahr 389.

die Kette, schüttelte ab das Joch der Vernunft, sückte unsgerechte Schwerter gegen Alle und tödtete die Unschuldigen mit den Schuldbaren. Denn es wurden, wie man sagt, siebentausend Menschen niedergemacht, ohne daß eine gerichtliche Untersuchung vorhergegangen und über die Urbeber jener Frevel ein Urtheil gefällt worden wäre, sondern so, wie in der Arnte alle Kornähren zugleich abgemäht werden.

Als jener Ambrofius, beffen oft erwähnt wurde, biefen thränenvollen Borgang vernahm, trat er bem Raifer, ber nach Mailand gekommen war und ber Gewohnheit gemäß in den heiligen Tempel geben wollte, brauffen bor ben Thuren entgegen und hinderte ihn am Gintritt in bas Beiliathum mit folgenden Worten: "D Raifer, bu icheinst die Schwere ber begangenen Blutschuld nicht einzuseben, und nicht einmal nach verrauchtem Borne erkennt die Bernunft ben begangenen Frevel; benn vielleicht läßt bie Dlacht ber faiferlichen Burbe bie Ertenntnig ber Gunde nicht auftommen, im Gegentheil verdunkelt bie Berrichaft die Bernunft. Man muß alfo auf bie Natur feben, auf ihre fterb. liche und vergängliche Wefenheit und auf ben Staub ber Borfahren, aus bem wir geworben find und zu bem wir Burudfehren, und nicht vom Schimmer bes Burpurs geblendet die Schwäche bes barunter verborgenen Körpers vergeffen. Du berricheft, o Raifer, über Menichen von glei= der Ratur, ja, über beine Mitfnechte; benn Giner ift ber Berr und ber Raifer über Alle, ber Schöpfer aller Dinge. Mit welchen Augen also wirst bu ben Tempel bes gemein= famen herrn ansehen, mit welchen Fugen jenen geheiligten Fußboben betreten? Wie wirft bu die Banbe ausstrecken. Die noch träufeln von bem ungerecht vergoffenen Blut? Wie wirft bu mit biefen Sanden den allerheiligften Leib bes herrn empfangen? wie bas ehrwürdige Blut beinem Munde nabebringen, ba bu um bes Zornes willen fo viel Blut ungesetlich vergoffen haft? Rehre also um und wage nicht, burch weitere Sunden die erfte zu vergrößern, fon=

bern nimm über bich bas Band ber Berpflichtung, zu beffen Auferlegung Gott, ber Berr aller Dinge, von oben her feine Buftimmung gibt. Daffelbe ift beilend und verschafft wieber bie Gesundheit." Der Raiser wich biesen Worten benn auferzogen in ben göttlichen Lehren wußte er gut, mas ben Brieftern und mas ben Königen zusteht - und fehrte feufzend und weinend in ben Balaft gurud. Rach langer Zeit, nämlich nach acht Monaten, fehrte bas Fest ber Ge-burt unseres Erlösers wieber. Der Kaifer aber faß im Balaft und vergoß Strome von Thranen. Diefes fab Rufinus, welcher bamals Sausmeister mar und als vertrautefter Bünftling einer großen Freiheit fich erfreute, und fragte hinzutretend nach ber Urfache ber Thranen. Da feufste jener bitter auf und fprach unter heftigerem Thränenerguß: "Du icherzeft, Rufinus; benn bu empfindeft mein Übel nicht; ich aber feufze und wehklage bei ber Betrach= tung meines Ungludes, wie nämlich ben Stlaven und Bett= lern der heilige Tempel offen steht, und wie sie furchtlos eintreten und zu ihrem Berrn beten, mir aber ift sowohl biefer unzugänglich als auch zubem noch ber himmel ver= schloffen. Denn ich gebente ber Worte bes herrn, ber beutlich fagt: "Bas immer ihr binden werdet auf Erden, wird gebunden fein im himmel." Darauf fagte Jener: "Benn es dir gut scheint, so will ich hinlaufen und burch inftanbige Bitten ben Bischof bewegen, beine Banbe zu löfen." "Er wird sich nicht bereden lassen," fagte der Kaiser; "ich fenne die Gerechtigkeit des Urtheites des Umbrosius, und er wird nicht aus Rücksicht auf die Macht der faiferlichen Würde das göttliche Gesetz übertreten." Als aber Rufi= nus unter vielen Worten verfprach, ben Ambroffus gu überreden, befahl ihm der Kaifer, schnell hinzugehen. Ja, er felbst folgte ihm gleich nach, getäuscht von ber Soffnung und im Bertrauen auf Die Berfprechen Des Rufinus. Raum aber erblictte ber beilige Ambrofius ben Rufinus, als er rief: "Mit der Unverschämtheit der hunde, o Rufinus, wetteiferst bu! Denn nachdem bu bei einem so großen Morbe Mitanstifter gewesen bift, hast bu bie Scham von

beinem Gesichte abgewaschen und fühlft weder Erröthen noch Furcht, obwohl du gegen das göttliche Ebenbild so ge-wüthet haft." Als nun Rufinus noch gar antwortete und fagte, daß auch ber Raifer fommen würde, ba wurde ber erhabene Ambrofius von göttlichem Gifer erfüllt und fprach: "Ich fage bir aber vorher, o Rufinus, bag ich ihn hindern werbe, burch die heiligen Thuren einzutreten; und wenn er in Thrannei die Herrschaft verwandelt, so werde auch ich mit Freuden ben töbtlichen Streich entgegennehmen." Da Rufinus Diefes vernahm, ließ er bem Raifer burch irgenb Jemanden bie Absicht bes Erzbischofes tundthun und bat ibn, im Balafte gu bleiben. Der Raifer vernahm biefe Botschaft mitten auf bem Markte und fagte: "Ich will boch bingeben und bie verdiente Behandlung erbulben." Als er nun bis in ben Umfreis bes Beiligthumes gefommen war, ging er nicht in ben Tempel Gottes hinein, sondern trat Bum Bifchof, welcher im Begrugungeraum1) fag, und bat. von seinen Banden gelöst zu werden. Diefer aber nannte sein Herkommen thrannisch und sagte, Theodosius frevle gegen Gott und trete feine Gefete mit Fugen. Darauf erwiderte der Raiser: "Ich nehme mir Richts gegen die beftebenben Gesetze heraus und verlange auch nicht, gesetzmidrig bas Beiligthum zu betreten; sondern ich bitte. baff bu meine Weffel lofest und, eingebent ber Barmbergigfeit bes Berrn über Alle, mir nicht Die Thure verschließest, welche ber Berr für alle Bugenben geöffnet hat." Der Bifchof entgegnete: "Welche Reue zeigft bu benn nach fo großer Sünde? Welche Heilmittel haft du bei so schwer zu hei= lenden Wunden angewandt?" "Deine Sache ift es," ant= wortete ber Raifer, "die Beilmittel anzugeben und zu mischen, die meinige aber, sie zu nehmen, wenn sie bargeboten werben." Da fagte ber beilige Ambrofing: "Da bu bem

<sup>1)</sup> Griechisch: Ὁ ἀσπαστικός οικος. Salutatorium seu secretarium ecclesiae, in quo episcopus cum presbyteris sedens a fidelibus salutari consueverat, unsere Sakristei.

Born bas Richten überläffest, und nicht die Bernunft, fonbern ber Born bas Urtheil fpricht, fo fchreibe ein Gefet, welches bie Urtheile bes Bornes traftlos und ungultig macht, indem nämlich bie auf Tob oder Berbannung und Bermögenseinziehung lautenben Erfenntniffe breiffig Tage follen auf bem Papier bleiben, um bie Brufung ber Bernunft abzuwarten. Rach Ablauf biefer Tage follen Diejenigen, welche bas Urtheil gefchrieben haben, ben Befehl wieber vorzeigen, und bann foll nach Aufhören bes Bornes bie Bernunft für fich allein richten, bas Urtheil prüfen und feben, ob es ungerecht ober gerecht ift. Wenn fie es ungerecht findet, wird fie ohne Zweifel die Schrift gerreiffen, wenn aber gerecht, fie beftätigen, fo bag alfo bie Bahl ber Tage ben richtigen Urtheilen nicht schaben wird." Der Raifer nahm biefen Borfchlag an, hielt ihn für fehr gut und befahl, bas Befet fogleich abzufaffen, und beftätigte es burch eigenhändige Unterschrift. Bierauf löfte ber beilige Ambrofius bas Band. Nachbem nun alfo ber gläubige Raifer Muth gefaßt batte, um bas Innere bes beiligen Tempels zu betreten, betete er nicht ftebend zum Berrn, auch nicht einfach knieend, sondern hingestreckt auf ber Erbe liegend brach er aus in Die Worte Davids: "Um Staube flebet meine Seele; belebe mich nach beinem Worte!"1) Mit ben Banben Berraufte er bie Saare, fchlug an die Bruft, benette ben Boben mit ben träufelnden Thränen und bat um Berzeihung. Als der Augenblick gekommen mar, die Opfergaben zum heiligen Tisch zu bringen, erhob er sich und ging unter gleichen Thranen bie Stufen gum Beiligthum binan. Rach ber Opferung blieb er, wie er gewohnt war, brinnen in der Nähe der Schranken. Allein der große Ambrofius schwieg auch hier wieder nicht, sondern belehrte ihn über ben Unterschied ber Räumlichkeiten. Buerft fragte er ihn, ob er Etwas wünsche; und als ber Raifer fagte, er erwarte die Theilnahme an den beiligen Geheimniffen, ließ

<sup>1) \$1. 118, 25.</sup> 

er ihm durch den Archibiakon sagen: "Der innere Raum, o Kaiser, ist nur für die Briester zugänglich, für alle Ansberen aber unzugänglich und unberührbar; gehe also hinsaus und stelle dich zu den Anderen; denn der Burpur macht Kaiser, aber keine Briester!" Auch diese Ermahnung nahm der Kaiser gerne an und ließ ihm zurücksagen, daß er nicht aus Anmahung innerhalb der Schranken geblieben sei, sondern weil er wisse, daß in Konstantinopel diese Sitte bestehe. "Übrigens," sagte er, "schulde ich aber auch für diese Zurechtweisung meinen Dank."

Eine fo große und fo geartete Tugend fdmudte ben Bifchof ebensowohl wie ben Raifer. Denn ich bewundere Beibe, ben Ginen wegen feines Freimuthes, ben Anderen wegen feiner Folgfamfeit, ben Ginen wegen ber Gluth feines Gifere, ben Anderen megen ber Reinheit feines Glaubens. Letterer bemahrte bie Gefete ber Frommigfeit, Die er von bem großen Bifchof gelernt hatte, auch, als er nach Konftantinopel zurudfehrte. Als ihn nämlich wieber ein Fest bes herrn in ben Tempel Gottes führte, brachte er Die Gaben gum heiligen Tifche und ging gleich binaus. Da ihn nun ber Borfieber ber Rirche, Reftarius war biefes bamale, fragte: "Warum bift bu nicht brinnen geblieben?" ba antwortete er voll Unwillen: "Mit Mühe habe ich ben Unterfchied zwischen einem Raifer und einem Briefter gelernt; es hat schwer gehalten, daß ich einen Lehrer ber Wahr= beit fand. Denn nur ben Ambrofius fenne ich als einen Bifchof, ber es verbient, fo gu heiffen." Go viel nutt bie Burechtweisung, Die von einem burch Tugend ausgezeichneten Manne angewandt wirb.

## 18. Die Raiferin Blacilla.

Der Kaifer hatte auch noch einen anberen Antrieb zum Fortschritt im Guten. Seine Gemahlin nämlich erinnerte ihn fortwährend an die göttlichen Gebote, nachdem sie selbst zuerst sich genau mit denselben bekannt gemacht hatte. Denn

bie Macht ber kaiferlichen Burbe machte sie nicht ftols, fonbern fie entbrannte nur noch mehr im Berlangen nach Gott, indem die Größe ber Wohlthat ihre Liebe gegen ben Wohlthäter vergrößerte. So trug sie, um ein Beispiel an-Buführen, für bie forperlich Berftummelten und an allen Gliebern Beschäbigten mannigfaltige Sorge und bebiente fich bazu nicht ber hilfe ihrer Diener ober Leibmachen, fon= bern trat perfonlich ein, fuchte bie Butten berfelben auf und brachte Jebem bas Nothwendige. Go burchwanderte fie auch die Fremdenherbergen ber Kirchen, pflegte eigenhanbig bie bettlägerigen Rranten, wobei fie auch felbst bie Toufe in bie Sand nahm, Die Suppe toftete, Die Schaalen herbei= bolte, bas Brod brach und die Biffen barreichte, ben Becher umspülte und bas Andere alles that, was als Sache ber Diener und Dienerinnen angesehen wirb. Denjenigen, welche fie von ber personlichen Thätigkeit abhalten wollten. antwortete fie: "Gold zu vertheilen fommt ber kaiferlichen Burbe zu; ich aber bringe für bie faiferliche Burbe felbft ben perfonlichen Dienst bem Geber bar." 3brem Gatten aber pflegte fie immer zu fagen: "D Mann, bu follft beftändig erwägen, mas du früher warft, was du jetzt geworben bift. Denn wenn bu Dieses fortwährend bebergigft, wirft bu gegen ben Wohlthäter nicht undantbar fein, fonbern bie empfangene Berrichaft nach bem Befete verwal= ten und burch fie bem Beber bienen." Indem fie folcher Worte fich immer bediente, gewährte fie eine Art berrlicher und zuträglicher Bewäfferung bem Samen ber Tugend ihres Mannes. Sie ftarb vor ihrem Manne, und es trug fich einige Zeit nach ihrem Tobe zu, daß Etwas geschah, mas die Liebe des Raisers zu ihr offenbarte.

#### 19. Der Aufstand gu Antiochien.

Durch bie häufigen Kriege genöthigt legte ber Kaiser eine aufsergewöhnliche Abgabe ben Stäbten auf. Die Stadt Antiochien nahm aber die neue Steuer nicht an, sondern, ba bas Bolk sah, daß die Eintreiber in Furcht schwebten,!) that es sowohl manches Andere, was der Bolkshausen zu thun pflegt, wenn er eine Beranlassung zu Unordnung gefunden hat, als auch stürzten sie die eherne Bildsäule der Blacilla — so hieß nämtlich die Kaiserin — um und schleppten sie durch einen großen Theil der Stadt. Als der Kaiser Dieses ersuhr, gerieth er, wie billig, in Zorn, nahm der Stadt ihre Borrechte und verlieh der benachbarten Stadt den ersten Rang, indem er dadurch am empfindlichsten zu kränken glaubte; Laodicea wetteiserte nämlich schon von Alters her mit Antiochien. Aussertsern und in ein Dorf zu verwandeln. Jedoch hatte der Magistrat schon Einige getöbtet, die auf der That selbst ergriffen worden waren, noch ehe der Kaiser von der traurigen Geschichte Kunde erhielt.

Dieses alles befahl nun der Kaiser zwar; es geschah aber nicht, weil das Gesetz im Wege ftand, welches auf den Rath des großen Ambrosius gegeben worden war. Als aber die Überbringer jener Drohungen ankamen, nämlich Elebechus, der damals Feldoberst war, und der Balastvorfteher Cäsarius, — die Römer nennen den Inhaber dieses Amtes magister, — da waren Alle in Furcht aus Angst vor den Drohungen. Allein die Helden der Tagend, welche am Fuße des Berges wohnten, und ihrer waren zu der Zeit viele und sehr ausgezeichnete, wendeten sich mit vielen Ermahnungen und Bitten an jene Männer. Der heilige Macedonius, ein Mann, der von den auf das Leben bestäglichen Dingen Nichts verstand und auch sogar in den beiligen Schristen ganz unkundig war, der aber auf den Gipfeln der Berge Tag und Nacht dem Erlöser Aller reine Gebete darbrachte, erschrack weder vor dem Zorn des Kaifers, noch erwog er die Sewalt der Abgesandten, sondern

<sup>1)</sup> Wörtlich: «geparropérous, aufgehängt wurden.

fante mitten in ber Stadt ben Ginen am Mantel und bieß Beibe von ben Pferben herabsteigen. Als Diese bas kleine, alte Männchen faben, welches in armselige Lumpen gehüllt war, geriethen fie zuerft in Unwillen; nachdem aber einige ber Vornehmeren sie über die Tugend des Mannes unterrichtet hatten, fprangen fie von ben Pferben, umfaßten feine Aniee und baten um Berzeihung. Jener aber fprach voll göttlicher Weisheit folgende Worte zu ihnen: "Saget, o liebe Manner, bem Raifer: Du bift nicht nur Raifer, fon= bern auch Mensch. Sieh' also nicht allein auf die kaiferliche Burbe, erwäge auch die Natur! Denn als Mensch berricheft bu über Wefen berfelben Art. Die menschliche Ratur ift aber nach bem göttlichen Bilbe und Gleichniff geschaffen. Gebiete also nicht so graufam und unbarmber= Big bas Bilb Gottes zu vernichten! Denn bu erhitterft ben Schöpfer, indem bu fein Bilbnig verftummelft. Bebente nur, wie auch du wegen eines ehernen Bilbes gurnend Diefes thuft! Wie Bieles aber vor einem leblofen Bilde bas befeelte, lebende und vernunftbegabte voraushat. Das ift Allen offenbar, die nur Berftand haben. Aufferbem bebergige auch Dieses, bag es uns leicht ift, an bie Stelle bes einen viele eherne Bilber zu beschaffen, bir aber gang unmöglich, auch nur ein haar ber Getöbteten wieder berzustellen!" Als jene bewunderungswürdigen Manner Diefes gehört hatten, überbrachten fie biefe Worte bem-Raiser und löschten bamit die Flamme bes Bornes, so baß er anstatt ber Drohungen eine Vertheitigungsschrift verfaßte, worin er die Urfache feines Bornes angab. "Denn," fagte er, "wenn ich fehlte, so brauchte boch nicht jene alles Lobes überaus würdige Frau eine folche Schmach nach ihrem Tobe zu erbulben, fondern gegen mich hatten bie Erzurnten ihre Erbitterung richten follen." Er fügte auch noch hingu, daß er betrübt und unwillig fei über die Runde. baß vom Magistrat Einige getöbtet worben.

Ich habe Dieses erzählt, weil ich es nicht für recht hielt, die Freimuthigkeit des lobenswerthen Mönches der Bergessenheit anheimzugeben, und weil ich zeigen wollte, wie nütlich jenes Gesetz gewesen, welches ber große Ambrosius veranlaßt batte.

20. Allgemeine Berftorung ber Götentempel.

Der gläubige Kaifer richtete feinen Gifer auch gegen ben heibnischen Brrthum und erließ Gesetze, welche bie Beibestätten ber Göten ju gerftören befahlen. Der große Konstantin nämlich, ber alles Lobes würdig ift, hatte zwar querft bie faiferliche Berrichaft mit bem Schmud bes Glaubens verbunden und, da er ben Erdfreis noch im Brrmahn fant, bie Götenopfer ganglich unterfagt; ihre Tempel aber hatte er nicht zerftort, fonbern fie nur fchliegen laffen. Auch feine Gohne waren bem väterlichen Borbilbe gefolgt. 3ulianus aber hatte bie Gottlosigkeit wieder erneuert und bie Flamme bes alten Truges von Neuem angegundet. Als bann Jovianus bie Berrichaft übernahm, binberte er wieber ben Bötenbienst, und ber große Balentinian regierte nach benfelben Gefeten Europa. Balens bagegen verftattete zwar allen Anderen, ihr religiöfes Bedürfniß zu befriedigen, wie fie wollten, und bem von ihnen Berehrten Bu bienen; nur allein ben Bertheidigern ber apoftolischen Lehren gegenüber verharrte er in Feindschaft. Daher brannte mahrend ber gangen Beit feiner Berrichaft bas Feuer auf ben Altaren, Spenden und Brandopfer brachte man ben Bogen bar, Bolfefefte murben auf bem Martte gefeiert und bie in bie Orgien bes Dionpfus Gingeweihten liefen mit ben Ziegenfellen umber, trieben bie Bunde auseinan= ber, tobten und raften und thaten überhaupt Alles, mas Die Bermorfenheit ihres Lehrers anzeigt. Diefes alles fand ber gläubige Raifer Theodofins por und rottete es mit ber Burgel aus und übergab es ber Bergeffenheit.

21. Marcellus, Bifchof von Apamea, und bie von ihm zerftörten Gögentempel. 1)

Als ber Erste unter allen Bischöfen ging Marcellus, ein fehr ausgezeichneter Mann, gestützt auf bas Befet in ber bon ihm regierten Stadt mit ber Berftörung ber Tem= vel por und bediente sich dabei mehr des Vertrauens auf Bott als ber Silfe vieler Sände. Ich will Das auch ergablen, ba es wohl verbient, in ber Erinnerung zu bleiben. Johannes, ber Bischof von Apamea, beffen ich früher er= wähnte, war gestorben und an feine Stelle ber beilige Mar= cellus geweiht worben, ein Mann, ber im Beifte lebte nach ber apostolischen Satzung. Es tam nach Apamea ber Brafett bes Morgenlandes mit zwei Oberften und ihrem Bolte. Die Menge aber verhielt sich ruhig aus Furcht vor ben Soldaten. Dann versuchte man, ben Tempel Des Jupiter, welcher fehr groß und mit vielem Schmud ausgestattet war, Bu gerftoren. Da man aber bas Bauwert überans fest und bart fant, so hielt man bafür, es fei Menschen unmöglich, bas Befüge ber Steine gu lofen. Diefelben maren nämlich febr groß, genau in einander gepagt und bagu noch vermit= telft Gifen und Blei verbunden. Als nun der heilige Marcellus fah, wie ber Brafett verzagte, ließ er ihn in die anberen Stabte weiter gieben und er felbft flehte gu Gott um Mittel und Wege ber Berftbrung. Da tam von felbst am frühen Morgen Jemand, ber weber Baumeifter noch Steinmete noch in einer anderen Runft erfahren war, fondern nur Sola und Steine auf ben Schultern zu tragen pflegte. Dieser kam und versprach, ben Tempel fehr leicht zu gerftoren, forderte aber ben Lohn zweier Arbeiter. Rachdem ber heilige Bischof ihm versprochen hatte, biefen zu geben, erfann jener Mann fich Folgendes. Der Tempel hatte ein

<sup>1)</sup> Einige Ausgaben haben hier erst Kap. 20, ba sie bie beiben vorhergebenden zusammeusaffen. Auch lassen sie den Zusatz "Bischof von Apamea" weg.

im Quabrat erbautes Schutbach, welches oben auf ihm lag und mit ihm zufammengefügt mar.1) Die Gaulen beffel= ben waren febr ftark und von gleichem Mage mit bem Tem= pel, jebe fechezehn Ellen im Umfreis faffenb. Die Ratur bes Steines mar aber febr hart und gab nicht leicht ben Wertzeugen ber Steinhauer nach. Jener Mann nun untergrub bie einzelnen Säulen rings herum, und nachbem er Die oberen Theile burch Solzer von Olbaum gestütt hatte, ging er gur folgenben weiter. Als brei ber Gaulen auf Diese Beife untergraben maren, brachte man Feuer an bie Solzer. Allein es erschien ein schwarzer Damon, welcher nicht jugab, baß bie Golzer ihrer Natur nach bom Feuer verzehrt murben, fondern bie Rraft ber Flamme abwehrte. Rachbem fie Diefes alfo oft versucht hatten und faben, baß ihre Lift fruchtlos mar, zeigten fie bie Sache bem Birten an, welcher nach Mittag etwas ausruhte. Derfelbe begab fich fofort in ben beiligen Tempel und ließ ein Befag mit Baffer berbeibringen und ftellte bas Baffer auf ben beili= gen Opferaltar; bann marf er fich felbst mit bem Gefichte auf ben Boben und betete zu bem gutigen Berrn, nicht ferner ber Thrannei bes Teufels Etwas gu verftatten, fon= bern fowohl bie Schwäche beffelben gu offenbaren, als auch feine eigene Macht zu zeigen, bamit nicht ben Ungläubigen aus biefer Sache ber Unlaß zu einem größeren Schaben entstebe. Unter biefen und abnlichen Worten machte er

<sup>1)</sup> Griechisch: στοάν έχ των τεττάρων πλευρων ό νεως ειχεν, έφ' ύψους κειμένην αύτῷ χαί (a. L. χείμενος αὐτῷ) συνηρμοσμένην. — Στοά bedentet gewöhnlich "Säulenballe" (porticus, b. sat. Uebers.), aber auch "Schutdach" bes. allerbings bei militärischen Unternehmungen. Wir haben hier die seitere Bedentung gewählt wegen des έφ' ύψους χειμένην. Im anderen Falle mißte man an eine mit dem Tempel verdunden Dalle benfen. In der Sache selbst aber ift fein Unterschied: Um die vier Seiten des Tempels liesen Säulenreihen, welche das. Dach trugen und mit den Mauern des Tempels, wahrscheinlich durch Bogen, zusammenhingen.

bas Zeichen bes Kreuzes über bas Waffer und befahl bann einem gemiffen Diaton Equitius, ber im Glauben und im Eifer gefestigt war, bas Waffer zu nehmen, fchnell zu laufen, es mit gläubiger Befinnung rings gu fprengen und bann die Flamme nahe zu bringen. Als Diefes fo gefchah, ergriff der Damon die Flucht, weil er das Herankommen des Waffers nicht ertragen konnte. Das Feuer aber benutte bas ibm fonft feindliche Waffer wie DI, erfaßte bas Sold und verbrannte es in furger Beit. Die Gaulen aber fielen, als ihre Stute meg war, felbit zusammen und 30= gen auch noch zwölf andere mit fich. Auch die Seite bes Tempels, welche mit ben Saulen zusammenhing, fturste. von ber Gewalt jener mitgezogen, ein. Das Getofe erfüllte bie gange Stadt; benn es war groß und locte Alle zu bem Schaufpiel herbei. Als fie nun die Flucht bes feindlichen Damons erfuhren, erhoben fie ihre Stimme gum Breife bes Gottes aller Dinge.

In biefer Weise zerkörte jener heilige Bischof auch die anderen Gögentempel. Ich besitze über diesen Mann noch andere, staumenswerthe Erzählungen; so schrieb er zum Beisspiel an die siegreichen Marthrer und erhielt auch Antwort, ja, zuletzt erlangte er selbst die Krone der Marthrer. Ich vermeide es aber, jetzt Dieses zu berichten, damit ich nicht durch zu große Weitschweisigkeit die Leser der Geschichte ermüde. Ich gehe also weiter zu einer anderen Sache.

22. Theophilus, Bischof von Alexandrien, und die bortigen Borgänge bei ber Zerstörung ber Götzenbilder.

Auf jenen weltberühmten Athanafius folgte ber bewunberungswürdige Betrus, auf Betrus Timotheus und auf Timotheus Theophilus, ein Mann von verständigem Geiste und tüchtig an Gesinnung. Dieser befreite Alexandrien vom Bötzenwahn. Denn er zerftorte nicht nur von Grund aus Die Beibeftätten ber Böpen, fonbern er zeigte auch ben Betrogenen bie Schleichwege ber fie betrügenden Briefter. Sie machten nämlich bie ehernen und hölzernen Götterbilber inwendig bohl, fügten ihre Rudfeiten ben Mauern genau an und liegen einige unbemertbare Bange in ben Mauern; bann gingen fie burch bas ben nicht Gingeweihten ungugangliche Beiligthum binauf, tamen in bas Innere ber Bögenbilder und befahlen durch diefelben, mas fie wollten. Die betrogenen Borer aber thaten bas Befohlene. Diefe Dinge alfo zerftorte ber weise Bifchof und zeigte fie bem hintergangenen Bolf. Alle er in ben Tempel bes Gerapis fam, welcher, wie Ginige fagen, von allen auf ber Belt ber größte und ichonfte ift, fab er bas fehr große Gogenbilb, welches burch feine Große bie Buschauer in Furcht fette. Bu ber Große tam noch Diefes, bag eine trugerifche Sage im Schwange mar, wenn Jemand Diefem Bogenbild fich nabere, werde die Erde erbeben und ein allgemeines Berberben Alle verschlingen. Allein biefe Reben betrachtete Bener wie albernes Geschwätz betrunkener alter Beiber, und bie Größe flößte ihm, weil leblos, feine Schen ein, fonbern er befahl Einem, der eine Art hatte, muthig auf den Serapis einzuhauen. Während Diefer hieb, schrieen Alle aus Furcht vor bem Gerebe. Als aber ber Gerapis ben Schlag betam, empfand er weber Schmers, ba er bon Sols war, noch gab er einen Laut von sich, weil er kein Leben hatte; und nachdem ihm ber Kopf abgeschlagen, kamen Mäuse haufenweise aus bem Innern heraus. Der Gott ber Agnptier mar eine Wohnstätte ber Mäufe gewefen. Sie gertheilten ihn in fleine Stude und übergaben biefelben dem Feuer; bas Saupt aber fchleppten fie burch bie gange Stadt, fo bag feine Berehrer es fahen und über bie Machtlofigkeit bes von ihnen Angebeteten lachten.

So wurden überall zu Lande und zu Waffer Die Stätten des Gögendienstes zerstört. 23. Flavianus, Bischof von Antiochien, und bie Trennung ber Abendländer wegen bes Baulinus.

Bu Antiochien übernahm nach bem großen Meletius ben Borsit Flavianus, ber mit Dioborus so viele Rämpfe für die Sicherheit der Schafe ausgehalten hatte. Es wollte swar Paulinus die Regierung der Kirche an sich ziehen; allein ber Rlerus wiberftand Dem, inbem fie fagten, Derjenige, welcher die Anerbietungen bes Meletius nicht angenommen habe, durfe auch nicht nach beffen Tob ben Sit beffelben einnehmen, sondern es gezieme fich, bag Derjenige Birt werbe, welcher burch fo viele Müben fich Rubm er= worben und die längste Zeit hindurch fur die Schafe Befahren ausgeftanden babe.1) Diefes rief bei ben Römern und Ughptiern eine fehr lange mahrende Spannung gegen bas Morgenland hervor. Denn nicht einmal burch ben Tob bes Paulinus murbe bie Feinbschaft beigelegt, sonbern auch nach ihm blieben fie, ba Evagrius beffen Gitz einnahm, bem großen Flavianus abgeneigt, und zwar Diefes, obwohl Evagrius gegen bie firchliche Satzung beforbert worben mar. Es hatte nämlich Paulinus allein ihn erhoben, wodurch er viele Kanones zugleich verlette. Denn biefelben erlauben nicht, daß ber Sterbenbe fich felbit ben Nachfolger mable, fondern sie fordern die Berufung aller Bischöfe ber Broving und hinwiederum verbieten fie, baß eine Bifchofsweihe anders als unter Unwesenheit dreier Bischöfe geschehe. 21= lein gleichwohl wollten Jene von allem Diesem Richts wif= fen, blieben in Gemeinschaft mit Evagrius und beläffigten die Ohren bes Kaisers gegen Flavianus, so bag berfelbe,

<sup>1)</sup> Nach hefele, Meletianisches Schisma II, Freib. K.-L., hätte Paulinus den Borschlag des Meletius, daß Einer dem Anderen succediren sollte, wohl angenommen, so daß also die Meletianer von jetzt an sich im Unrecht befunden; vgl. oben zu Kap. 3.

oft barum angegangen, ihn nach Konftantinopel berief und ihm befahl, nach Rom Bu geben. Flavianus aber fagte, es fei Winter, und verfprach, bei wiederkehrendem Fruhling ben Befehl auszuführen, und ging in feine Beimath gurud. Da jedoch bie Bifchofe von Rom, nicht nur ber bewunderungswürdige Damafus, fondern auch beffen Rachfolger Siricius und ber auf ben Siricius folgende Unaftafius,1) ben Raifer heftiger angingen, indem fie fagten, er unterbrücke awar bie Emporer gegen ihn, aber Diejenigen, welche gegen bie Befetze Chrifti fich auflehnten, laffe er in ihrer unrechtmäßigen Berrichaft, ba ließ ber Raifer Jenen wieder rufen und befahl ihm, nach Rom zu reifen. Da aber fprach ber weise Flavianus mit lobenswerthem Freimuth: "D Raifer, wenn Ginige meinen Glauben als nicht richtig verbächtigen ober fagen, bag mein Leben bes Briefterthumes unwürdig fei, fo will ich meine Anklager felbst als Richter erkennen und bas von ihnen erlaffene Ur= theil gerne annehmen. Wenn fie aber um ben bischöflichen Stuhl und Borfit ftreiten, fo mag ich nicht rechten ober gegen Diejenigen angeben, welche ihn mir entreiffen wollen, fonbern ich trete gurud und lege ben Borfitz nieber. Bib alfo, o Raifer, ben Stuhl von Antiochien, wem bu willft!" Diese seine Entschiedenheit und Beisheit bewunderte ber Raifer und befahl ihm, in fein Land gurudgutehren und bie anvertraute Rirche gu regieren. Biele Beit mar feitbem verfloffen, ale ber Raifer wieber nach Rom tam und von ben Bifchöfen biefelben Rlagen hören mußte, baß er nam= lich die unrechtmäßige Regierung des Flavianus nicht befeitige. Darauf hieß er fie die Art ber Gewaltherrichaft befchreiben, indem er fagte, er felbst fei Mavianus, und er fei beffen Mitschuldiger geworben. Da Jene fagten, fie tonnten mit bem Raifer nicht ftreiten, fo ermahnte er fie, fernerhin in Ginmuthigfeit Die Rirchen gufammenguhalten,

<sup>1)</sup> Theodoret ift hier im Irrthum, da Anastastus 398 -402 regierte, Theodosius aber schon 395 flarb.

ben Streit zu beenden und bas unnüte Begante aufhören Bu machen. "Denn Baulinus ift fcon langft geftorben und Epagrius nicht gesetmäßig erhoben worden. Die Rirchen bes Morgenlandes ertennen ben Borfit bes Flavianus an, und auffer bem Morgenlande hat er auch bie ganze Broping Affen 1) und Bontus und fogar Thracien in feiner Gemeinschaft und Berbindung, und gang Illyrien weiß, bag er ber Vorsteher ber Bischöfe bes Morgenlandes ift." Die= fen Borftellungen gaben bie Bifchofe bes Abendlanbes nach und versprachen, die Feindschaft beizulegen und die abgeschickten Gesandten aufzunehmen. Auf Diese Runde bin entsandte der beilige Flavianus einige ber lobwürdigen Biichofe und ber Briefter und Diakonen von Antiochien. ibrer Spite ftand Acacius, welcher mit ber Regierung ber Rirche von Beroa in Sprien betraut, aber überall gu Baffer und zu Lande bekannt mar. Dieser tam mit ben Unberen nach Rom, beendigte die lange Spaltung und ver-Schaffte nach siebenzehn Jahren ben Rirchen ben Frieden.2) Auf die Nachricht hiervon ließen auch die Agyptier von ihrem Widerspruch ab und traten in die Gemeinschaft ein. Damals regierte die Kirche ber Römer Innocentius, ber Nachfolger des Anastasius, ein durch Umsicht und Weisheit ausgezeichneter Mann. Bu Alexandrien regierte Theophilus, beffen ich schon vorbin gedacht habe.

24. Die Empörung bes Eugenius und ber burch ben Glauben gewonnene Sieg bes Raifers Theodofius.3)

Den Frieden ber Rirchen vermittelte ber gläubige Raifer

<sup>1)</sup> D. i. Rleinafien.

<sup>2) 398</sup> wurde der Streit zwischen Morgen- und Abendland beigelegt, welcher 381 mit der Weihe des Flavianus begonnen batte

<sup>3)</sup> Basentinian II. wurde von dem Franken Arbogast ermorbet und an seine Stelle der magister officiorum, Eugenius, erhoben, welchen Theodosius 394 bestegte.

also in dieser Weise. Noch vor bem Frieden jedoch erfuhr er ben hingang bes Balentinian und bie Emporung bes Eugenius und zog mit einem Beere nach Europa. In jener Zeit war ein gemiffer Johannes in Agupten, welcher Die ascetische Lebensweise gemablt hatte. Derfelbe mar im Befit einer Beiftesgabe und fagte auf Befragen Bieles von ber Bufunft voraus. Bu ibm schickte ber Chriftum liebenbe Raifer, um zu erfahren, ob er gegen bie Emporer fampfen follte; und bei bem früheren Rriege fagte berfelbe einen Sieg ohne Blutvergießen voraus, bei bem zweiten bagegen verkündete er, baß ber Raifer nach vielem Rampfe fiegen würde. Mit biefer hoffnung jog ber Raifer aus und machte viele ber Feinde in ber Schlacht nieber, verlor aber auch viele aus ben Reiben ber barbarifchen Silfstruppen. Da nun bie Felbherrn fagten, baß ber Streiter gu wenige feien. und riethen, bem Rriege einen Aufschub zu geben, um beim Beginn bes Frühlings ein Berr ju fammeln und burch bie Maffe über die Feinde die Oberhand zu gewinnen, nahm ber gläubige Kaifer Diesen Rath nicht an; benn, sagte er, man durfe weber einer solchen Schwäche das Kreuz ber Erlösung zeihen, noch auch eine solche Macht bem Bilbe bes Bertules aufchreiben. Bor biefem Beere nämlich murbe bas Kreuz einhergetragen, vor bem ber Feinde jenes Bilb. Nachbem er Diefes fo gläubig gefagt hatte, und ba ber Reft bes heeres nur gering an Zahl und entmuthigt war, fand er ein Bethäuschen auf ber Spitze bes Berges, auf welchem das Lager war, und verbrachte bie gange Nacht im Gebete zum Berrn aller Dinge. Gegen bie Zeit bes Sahnenschrei's aber siegte ber Schlaf über ben Willen. Er lag auf bem Boben, und es schien ihm, als sehe er zwei Danner in weiffen Bewandern, Die auf weiffen Pferben fagen. Diefelben hießen ihn guten Muthes fein, die Furcht abwerfen, gegen Anbruch ber Morgenröthe die Waffen ergreifen und bas Beer in Schlachtorbnung aufstellen; benn fie feien, fagten sie, als Gelfer und Bortampfer geschickt, und ber Eine von ihnen fagte, er fei ber Evangelist 30= hannes, ber Andere, der Apostel Philippus. Auf dieses

Besicht bin ließ ber Raifer nicht nach im Bebete, sonbern verrichtete baffelbe nur noch mit aröfferem Gifer. Cben Daffelbe hatte auch ein gewöhnlicher Solbat gefehen und es bem Sauptmann angezeigt; ber Sauptmann batte ibn jum Oberft und ber Oberft jum General geschickt; ber Beneral aber, in ber Meinung, er verkündige etwas Neues, melbete es bem Raifer.1) Der aber fagte: "Richt meinetwegen hat Diefer Jenes gefeben; benn ich habe Denen, welche ben Sieg verfprachen, geglaubt; fonbern bamit nicht Jemand vermuthe, ich erfinde felbft, nach ber Schlacht verlangend, die Erscheinung, beghalb hat Derjenige, welcher meine Berrichaft unterftutt, auch Jenem Diefes fund gethan, auf baß er ein zuverläffiger Beuge meiner Erzählung werbe; benn mir hat zuerft ber Berr über Alle biefes Beficht gezeigt. Werfen wir alfo bie Furcht ab und folgen wir ben Bortampfern und Führern im Streit! Moge Niemand ben Sieg nach ber Menge ber Streiter berechnen, fonbern Jeber bie Macht ber Führer berücksichtigen!" Als er Solches zu ben Solbaten gesprochen und auf biese Beife Alle mit Muth erfüllt hatte, führte er bas Beer bom Gipfel bes Berges berab. Da ber Usurpator aus ber Ferne die Solbaten in ben Rampf gieben fab, entfaltete er auch fein beer und ftellte es in Schlachtorbnung. Er felbft blieb auf einem Bugel gurud und fagte, ber Raifer giebe in ben Rampf mit bem Bunich, zu fterben und bas gegen= wärtige Leben zu verlaffen; baber befahl er ben Kelbberrn. ihn lebend und gefeffelt ihm zuzuführen. Als bie Schlacht= ordnungen standen, mar bie Menge ber Feinde vielmal größer, bagegen bas Beer bes Raifere febr leicht gu gablen. Raum aber hatte man begonnen, beiberfeits bie Befchofe gu folleubern, als bie Befdutter ihre Berfprechen mahr

<sup>1)</sup> Die Rangordnung ist: λοχαγός, centurio, Hauptmann, Anssidere von Hundert; χιλίαρχος, tribunus, Oberst, Ansührer von Tausend; στρατηγός, dux, General, Feldherr; βασιλεύς, Kaifer.

hielten; benn ein gewaltiger Wind, welcher ben Feinden in bas Geficht blies, marf ihre Bfeile gurud, fo bag Lange und Spieft ihnen von feinem Nuten waren und weber Schwerbewaffnete noch Bogenschützen noch Leichtbewaffnete bem Beere bes Raifers Schaben zufügen konnten. Aufferbem trieb auch ein gewaltiger Staub ihnen in bas Besicht und zwang fie, bie Augenliber gu schließen und die bedrängten Augen Bu ichüten. Die Solbaten bes Raifers bagegen erfuhren nicht ben geringsten Nachtheil von jenem Sturme, fonbern töbteten muthig bie Feinde. 218 biefe Das bemerkten und bie göttliche Silfe mahrnahmen, marfen fie bie Waffen weg und baten, Berzeihung vom Raifer zu erlangen. Derfelbe gab auch nach und erwies ihnen Barmherzigkeit, befahl aber, fcmell ben Emporer ibm vorzuführen. Jene liefen alfo bin und bestiegen ben Bügel, wo berfelbe, unbefannt mit ben Borgangen, feinen Sit aufgeschlagen hatte. 218 er sie nun keuchend berankommen fah, wie sie durch beftiges Athmen ihre Gile zeigten, hielt er fie fur Giegesboten und fragte, ob fie auch ben Theodosius gefesselt, wie er befohlen, mit fich führten. Jene aber erwiderten: "Wir bringen Diesen nicht ber zu dir, sondern dich bin zu ihm: benn Solches hat ter Leiter bes Beltalls befohlen." Diefen Worten riffen fie ihn vom Throne herab, legten ihm Fesseln an und führten ihn gebunden weg, und so brachten fie als Gefangenen Den, ber turg vorher noch hochfahrenben Sinnes gewesen. Der Kaifer aber gebachte ber Bergeben gegen Valentinian und ber unrechtmäßig angemaßten Bewalt und bes Rrieges gegen bie rechtmäßige Berrichaft: er spottete auch über bas Bild bes Bertules und bie aus bemfelben geschöpfte unfinnige Boffnung, und bann fprach er über ihn bas gerechte und gesetzliche Strafurtheil aus.

Ein folder Mann alfo war Jener wie im Frieben fo im Rriege; immer bat er um bie Dilfe Gottes und immer

erlangte er bieselbe.

25. Tob bes Raifers Theodofius.

Nach diesem Siege verfiel er in eine Rrantheit und

35\*

theilte bas Reich unter bie Sohne; bem alteren gab er ben von ihm felbft regierten Theil, bem jungeren bas Scepter Europa's. Den einen wie ben anderen aber ermahnte er, vollkommene Frömmigkeit zu üben; "benn burch biefe," fagte er, "wird ber Friede bewahrt und der Krieg beenbigt, werben die Feinde geschlagen, Trophäen errichtet und ber Sieg entschieben." Unter folden Ermahnungen an feine Rinder ftarb er und hinterließ einen unverganglichen Rubm. Die Nachfolger in ber faiferlichen Burbe waren aber auch Erben feiner Frommigteit.

#### 26. Der Raifer Bonorius und ber Mond Telemadus.1)

Honorius nämlich, ber bie Berrichaft Europa's übernommen hatte, bob bie zu Rom von Alters ber ftattfinbenben Glabiatorenkämpfe") auf und zwar bei folgenber Gelegenheit. Ein gewiffer Telemachus, welcher bie afcetische Lebensweise ergriffen hatte, tam in Diefer Absicht aus dem Morgenlande nach Rom, ging, als jenes frevelhafte Schauspiel gegeben murbe, ebenfalls in bas Stabium binein, ftieg hinunter und versuchte bie mit ben Waffen einander Befämpfenden einzuhalten. Allein bie Bufchauer bei ber blutigen Scene geriethen in Born, und erfüllt von ber Wuth bes Damons, welcher an jenem Blutvergießen fich ergötte, fteinigten fie ben Boten bes Friedens. Auf bie Runde biervon gablte ber lobmurbige Raifer ibn ben fiegreichen Marthrern bei und verhot ienes verwerfliche Schaufviel.

27. Die Frommigkeit bes Raifers Artabius und bie Beihe bes Johannes Chrhfoftomus.")

Als in Konstantinopel Nektarius gestorben mar, wel-

<sup>1)</sup> Honorius 395-423.

<sup>2)</sup> Griechifch: μονομαχία. 3) Arfabine 395-408. Erhebung bes heiligen Chryfoftomus 26. Febr. 397.

cher jene Kirche geleitet hatte, ließ Arkabius, ber bie Resgierung biefes Reichstheiles übernommen, ba er erfahren hatte, bağ Johannes, bas große Licht bes Weltalls, zu Un= tiochien unter bie Briefterschaft aufgenommen worben, Diefen fommen und trug ben versammelten Bischöfen auf, ihm Die heilige Weihe zu ertheilen 1) und ihn gum hirten jener febr großen Stadt zu machen. Diefes allein ift ichon ge-eignet, die Sorge bes Raisers für die göttlichen Dinge zu befunden. Um biefelbe Beit war ju Untiochien Flavianus Bifchof und zu Laodicea Elpidius, ber einstmalige Bausgenoffe bes großen Meletius, ber bie Lebensweise beffelben genauer nachbilbete als bas Bachs bie Formen ber Sie= gelringe. Diefer mar bem großen Belagius gefolgt, bem heiligen Marcellus aber ber berühmte Agapetus, von bem ich ichon fagte, bag er gur Beit ber haretischen Wirren burch bie Ubung ber Bollfommenheit glanzte. In Seleucia am Taurus war Maximus Bischof, ber Mitschüler bes großen Johannes, und in Mopswestia Theodorus, beide berühmte Lehrer. Durch Ginficht und burch ihren Lebenswandel zeich= neten sich auch noch aus ber heilige Acacius, Bischof von Berba, und Leontius, welcher bem Bolfe ber Galater vorftanb. ein Mann, ber in ben mannigfaltigften Tugenben glangte.

### 28. Der göttliche Freimuth biefes Bifchofe.

Alls der große Johannes das Auber der Kirche ergriffen hatte, tadelte er mit Freimuth die Fehler, welche von Einigen begangen wurden, gab dem Kaifer und der Kaiferin nühliche Rathschläge und forderte von den Priestern, daß sie den bestehenden Gesehen gemäß lebten; diejenigen aber, welche gegen dieselben frevelten, hielt er vom Betreten des Heiligthumes zurück, indem er sagte, Diejenigen dürsten nicht priesterlicher Ehre theilhaftig werden, die den Wandel der wahren Priester nicht nachahmen wollten. Eine solche Sorge wandte er nicht bloß jener Stadt zu, sondern

<sup>1)</sup> Griechija: αὐτον τῆ θεία προσαγαγεῖν χάριτι.

auch ganz Thracien, welches in sechs Bezirke') zerfällt, und ganz Assen, welches von elf Borstehern verwaltet wird. Auch die Provinz Bontus, welche ebensoviele Vorsteher hat wie Assen, schmückte er mit benselben Geseben.

# 29. Die von ihm in Phönizien zerftörten Göpentempel.

Als er erfuhr, daß Phönizien noch die Feste ber Dämonen seiere, sammelte er von göttlichem Eiser erfüllte Asceten, rüstete sie mit kaiserlichen Gesetzen aus und schickte sie gegen die Götzentempel. Das Geld, welches den mit der Zerstörung betrauten Handwerfern und ihren Gehissen gegeben wurde, entnahm er nicht aus dem kaiserlichen Schatz, sondern er bewog die mit Reichthum begabten und im Glauben ausgezeichneten Frauen, dasselbe freigebig zu spenden, indem er auf den aus der Hingabe erwachsenden Segen hinwies. Die noch erhaltenen Götzentempel zerstörte er in dieser Weise von Grund aus.

### 30. Die Rirche ber Gothen.

Da er bas schthische Bolk im Netz bes Arianismus gefangen sah, richtete auch er seine Bemühungen bahin und ersann einen Weg, sie zu fangen. Er mählte nämlich Priefter, Diakonen und Vorleser ber heiligen Schriften, die ihre Sprache rebeten, wies ihnen eine besondere Kirche an und gewann durch dieselben viele der Irrenden. Denn er begab sich auch selbst sehr oft dahin und redete mit hilfe eines Dolmetschers, der beider Sprachen mächtig war, und

<sup>1)</sup> Griechijch: ήγεμονία. Auch aus den folgenden Bezeichnungen ἄρχοντες und ήγούμενοι, Borsteher, ergibt sich nicht, ob Theodoret die staatliche oder die kirchliche Einiheisung im Ange hat. Letztere schloß sich aber durchweg im römischen Reiche an erstere an. Der Einsuß des B. d. Et. erstrecke sich also damals schon über die Provinzen Thracien, Asien (Rieinasien) und Bontus.

Diejenigen, welche sprechen konnten, ermunterte er, Dafsfelbe zu thun. Solches that er fortwährend in der inneren Stadt und gewann viele der in die Irre Gegangenen das durch, daß er die Wahrheit der apostolischen Predigt nachwies.

### 31. Seine Sorge für Die Schthen und fein Eifer gegen bie Marcioniten.

Mis er vernahm, bag einige Romaden, bie am Ifter ihre Belte haben, nach bem Beile burfteten, aber Riemanben hatten, ber ihnen ben Trant reichte, fuchte er Manner, bie nach apostolischer Thätigteit verlangten, und fette fie jenen vor. Ich habe auch Briefe eingefeben, bie von ihm an Leontius, Bischof von Anchra, geschrieben maren, in welchen er die Bekehrung ber Schthen melbete und verlangte, bag Manner gefchidt murben, bie tauglich maren, Bene gu leiten. Da er horte, bag in unserer Wegend bie marcionitische Irrlehre in einigen Dorfern mucherte, fchrieb er an ben bamaligen Bischof, ermahnte ihn, die Rrant= beit du vertreiben, und bot ihm die Gilfe ber faiferlichen Befete an. Wie er alfo bie Sorge für bie Rirchen in feinem Innern trug, nach ben Worten bes beiligen Apoftele, Das geht aus bem Befagten hervor. Seinen Muth aber fann man bei einer anderen Gelegenheit fennen lernen.

### 32. Die Forberung bes Gainas und bie Untwort bes Bischofs Johannes.

Ein gewisser Gainas, ein Schthe ber Abstammung, aber mehr als ein Barbar ber Gesinnung nach, ein Mann von herrschstücktigem Geiste, war in jener Zeit Feldherr und hatte nicht nur viele seiner Stammesgenossen unter sich, sondern besehligte auch die römische Reiterei und Fus-armee. Es fürchteten ihn nicht nur alle Anderen, sondern auch selbst der Kaiser, welcher ihn im Berdacht hatte, daß er auf Empörung sinne. Dieser Mensch war von der Krankheit des Arius angesteckt und ging den Kaiser an, ihm eines der gottesdienstlichen Gebäude zu geben. Der=

felbe fagte, er wolle feben und bafür forgen, und ließ ben beiligen Johannes rufen, theilte ihm bie Forberung mit, gebachte bes Ginfluffes jenes Mannes und ermähnte bie in feinen Gebanken liegenbe Emporung und verlangte durch biefes Zugeständniß ben Sinn bes Barbaren zu zügeln. Allein jener muthige Mann erwiderte: "Berfprich nicht Soldes, o Raifer, und befiehl nicht, bas Beilige ben Bunben zu geben; benn ich werbe nicht zugestehen, bag Diejenigen, welche bas Wort Gottes bekennen und preifen, hinausgetrieben werben, und bag Denen, bie es läftern, ber Tempel Gottes überliefert wird! Fürchte auch nicht jenen Thrannen, o Kaifer, fondern berufe Beibe, mich und Jenen, und bann höre bu ftille zu; ich aber werbe feine Bunge zügeln und ihn bewegen, baß er nicht im Beringften mehr fordere, mas zu geben nicht zuträglich ift!" Als er Dieses hörte, freute sich ber Raifer und berief am folgenden Tage Beibe. Jener verlangte bas ihm Berfprochene; ber große Johannes aber hielt Dem entgegen, daß 🗾 bem Raifer nicht erlaubt fei, gegen bas Beiligthum Etwas gu unternehmen, ba er ben rechten Glauben fich erwählt habe. Da Bener erwiderte, er muffe auch ein Bethaus haben, fagte ber große Johannes: Jedes Saus Gottes fteht bir offen, und Riemand hindert bich, wenn bu beten willst." "Aber," fagte Gainas, "ich gehöre zu einer anderen Bartei und verlange mit Diefen ein Gotteshaus, und Das verlange ich mit vollem Rechte, ba ich viele Kriegsgefahren für bie Romer bestanden habe." "Du haft aber," ermiberte Jener, "Belohnungen empfangen, die größer find ale bie Müben; benn du bift Feldberr und bekleidet mit dem Gewande eines Confularen, und bu mußt bich betrachten, mas bu vorbem warft, und mas bu jest geworben bift; wie groß bie frühere Dürftigfeit und wie groß ber gegenwärtige Reichthum; welche Rleiber bu hatteft, bevor bu über ben Ifter gingft, und wie bu jett gekleibet bift. Ermage alfo, baß bie Urbeiten flein, bie Ehren aber fehr groß find, und werbe nicht undankbar gegen Diejenigen, Die bich geehrt haben!" Mit folden Worten ichlof ber Lebrer bes Erbfreifes bem Bainas ben Mund und nöthigte ihn, zu schweigen. Später offenbarte Letzterer bennoch die längst gehegten Empörungsgebanken, sammelte ein Geer in Thracien und plünderte und verheerte viele Orte. Auf diese Nachricht hin geriethen Alle, Fürsten und Unterthanen, in Schrecken, und es wollte weber Jemand gegen ihn zu Felde ziehen, noch auch bieleten sie es für sicher, als Gesandte zu ihm zu gehen; benn Jeder schente seine barbarische Gesinnung.

# 33. Die Gefanbtichaft bes Chrhfoftomus an

Mit Übergehung aller Anderen, die in Furcht schwebten, überredeten sie also diesen großen Mann, die Gesandtschaft zu übernehmen. Derselbe berücksichtigte weder den stattgebabten Widerspruch noch die daraus erwachsene Spannung, sondern reiste entschlossen nach Thracien. Als Jener den Gesandten erkannte und seines Muthes sür die gute Sache sich erinnerte, kam er ihm freiwillig von serne her entgegen, legte die Rechte desselben auf seine Augen und geleitet sogar seine Kinder zu den heiligen Knieen desselben. So sehr ist die Tugend im Stande, auch die Allerseindseligsten mit Scheu und Ehrsurcht zu erfüllen.

Allein der Neid konnte die Strahlen der Weisheit jenes Mannes nicht ertragen, sondern er setzte die ihm eigenthümlichen Mittel in Bewegung und beraubte die Kaiserstadt oder bester gesagt den ganzen Erdkreis seiner Stimme

und feines Beiftes.

### 34. Das Berfahren gegen Chrhfostomus.1)

An diesem Bunkte der Geschichte angelangt weiß ich nicht, wie mir zu Muthe ist. Indem ich nämlich das gegen diesen Mann gewagte Unrecht erzählen will, scheue ich zugleich die sonstige Tugendhaftigkeit Derer, die das Unrecht zugefügt haben. Deßhalb will ich versuchen, auch ihre Namen mit Stillschweigen zu übergeben. Dieselben

<sup>1)</sup> Wörtlich: "Bon ben wegen bes Chrpfoftomus geschehenen Dingen." Bgl. zu biesem Rapitel hefele, Conc.-Gesch. II. 89 ff.

hatten verschiedene Grunde ber Feindschaft und ertrugen es nicht, die glangende Tugend bes Mannes zu feben. Gie fanden ein paar elende Unklager, und obwohl fie bas Berläumberische ber Rlage beutlich einfaben, fo fetten fie boch fern von ber Stadt ein Bericht nieber und fprachen bas Urtheil aus. Der Raifer aber, ber ihnen als Brieftern glaubte, befahl, bag Jener weit von ber Stadt verbannt werde. Darauf wurde er, ohne die Klage gehört und ohne eine Bertheidigung vorgebracht zu haben, wie überwiesen ber Dinge, beren man ihn beschulbigte, gezwungen, bie Stabt Bu berlaffen, und begab fich nach bem am Eingang bes Bontus gelegenen Bieron; fo beißt nämlich jener Unterplat. Da aber ein gewaltiges Erbbeben mahrend ber Nacht entftand und Furcht bie Kaiferin befiel, fo wurden gegen Morgen Boten an den Bertriebenen gefandt, die ihn baten. fdleunigst gurudzukehren und bie Befahr von ber Stadt abzuwenden. Nach biefen wurden noch andere geschickt und wieder andere nach diefen, fo bag ber Bosporus mit Befandtichaften bebeckt mar. Als bas gläubige Bolf Diefes erfuhr, verstopften sie formlich mit ben Schiffen ben Ausgang ber Propontis; benn Alle eilten ihm mit brennenben Wachsterzen entgegen. Für biefes Mal alfo murbe bie Schaar feiner Feinde aus einander getrieben.

Nach Berlauf weniger Monate jedoch sammelten sie sich wieder und verlangten Rechenschaft, nicht über die früheren salschen Anklagen, sondern über den nach der Absetzung dorgenommenen Dienst. Jener aber erwiderte, er sei nicht gerichtet, nicht mit der Anklage bekannt gemacht, nicht zur Bertheidigung zugelassen und nicht selbst gegenwärtig verurtheilt, sondern nur vom Kaiser verdannt und auch wieder zurückgerusen worden. Indessen seine Feinde sich nicht einmal die Mühe der Rechtsprechung, sondern überredeten nur den Kaiser, daß das Urtheil gesehlich und gerecht sei, und vertrieben ihn nicht bloß aus iener Stadt, sondern verdannten ihn auch nach einem kleinen und wüst gelegenen Siddthen Armeniens, mit Namen Kukuss. Bon dort

vertrieben fie ibn aber wieder und führten ibn weiter nach Bithus, welches ber äufferste Bunft bes Bontus und bes römischen Reiches ift und an bie wildeften Barbaren angrengt. Allein ber gutige Berr bulbete nicht, bag ber fieggefronte Rampfer bis gu biefem Infelden gefchleppt wurbe. fondern als man nach Romana gefommen war, nahm er ihn auf zu bem nicht alternben und fcmerglofen Leben.1) Sein Leib, ber fo berrliche Rampfe burchgemacht hatte. wurde neben bem Reliquienschrein bes Marthrers Bafiliscus beigefetzt, ba ber Marthrer Diefes im Traum befohlen hatte. Wie viele Bifchofe nun um feinetwillen aus ben Rirchen vertrieben und bis an Die Grenzen bes Erbfreifes verbannt wurden, wie viele auch von Tenen, Die eine ascetische Lebensmeife ermählt batten, ben gleichen Leiben verfielen, Das scheint mir überfluffig zu erzählen und bie Darstellung baburch in bie Lange ju gieben. Aufferbem halte ich es aber auch für nöthig, bas Unangenehme furg zu behandeln und Die Fehler ber bier thätigen Bersonen, ba fie ja eines Glaubens mit une find, gu bededen. Die Meiften bugten aber auch für ihr Unrecht und brachten alfo Anderen burch ihre Leiden wieder Ruten. Diefes Unrecht verabscheuten befonbers bie Bischöfe Europa's; benn fie trennten fich fogar von ber Bemeinschaft ber Urheber besselben, und auch alle Illprier hielten gu ihrer Bartei. Die meiften Bifchofe ber morgenländischen Städte bagegen vermieden zwar die Theilnahme an bem Unrecht, Berfpalteten aber nicht ben Rorper ber Kirche. Auch fogar nach bem Tobe bes großen Lehrers bes Erbfreifes nahmen die Bifchofe bes Abendlandes Die Gemeinschaft mit benen in Agupten, im Morgenlande, Bosporus und Thracien nicht eher wieder auf, als bis fie ben Namen jenes großen Mannes unter Die verftorbenen Bifchofe aufgenommen hatten. Und ben Arfacius, ber Jenem gefolgt mar, murbigten fie nicht bes Gruges; ben Atticus aber, ben Nachfolger bes Arfacius, nahmen fie, nach= bem er oft Besandte geschickt und oft um ben Frieden ge-

<sup>1) 3</sup>m 3. 407.

beten hatte, später auf, als er ben Namen in bie Liften eingetragen hatte.

35. Alexander, Bifchof von Antiochien.

Um diese Zeit war Chrillus Bischof von Alexans brien, ein Neffe bes Theophilus, welcher nach biefem feinem Ontel ben bischöflichen Stubl erhalten batte. In der Rirche von Jerusalem hatte Johannes ben Borfit, ein lobwürdiger Mann, ber Nachfolger bes schon früher erwähn= ten Chrillus. Die Kirche von Antiochien leitete Alexander, beffen Leben zur hobepriefterlichen Bürbe pafte. nämlich in ber Schule ber Bollfommenheit") bie Zeit vor feiner Erhebung zugebracht hatte, wo er in hohem Mage ben Übungen oblag, so zeigte er sich als einen tapferen Rämpfer, ber in Worten unterwies, aber auch burch feinen Wandel bas Wort befräftigte. Er mar bem Borbhyrius gefolgt, welcher nach Flavianus bas Ruber geführt und viele Beweife feines menfchenfreundlichen Wefens binterlaffen hatte. Jener also zeichnete fich aus burch Beiftesstärke, ber erhabene Alexander aber war groß burch Ufcefe, Weisheit, Armuth Des Lebens, Beredfamteit und taufend andere Gnabengaben. Diefer vereinigte auch bie Bartei bes großen Euftathius, beren Anschluß früher Baulinus und nach ihm Evagrius vereitelt hatten, mit bem übrigen Rörper und beging ein Fest, wie es abnlich niemals Jemand gefehen hat. 3) Er verfammelte alle feine Glaubens= genoffen, Briefter und Bolt, und tam fo an ben Ort, wo Jene beifammen maren. Er hatte auch Ganger mitgenommen und ein gemeinfames Gintrachtslied verfaßt und füllte von bem tleinen westlichen Thore an bis gur Sauptfirche ben gangen Markt mit Menschen wie einen Strom vernünf= tiger Befen, ber mit bem vorbeifliegenben Strome wetteiferte. Die Juden, die Arianer und bie geringen Uberrefte

<sup>1)</sup> Griechisch: ἐν ἀσχητικῆ παλαίστοςς, im Mönchsflande.
2) Im J. 415. — Mittlerweile hatten die Weletianer die Anerkennung Roms (398) erlangt und die Bahl eines Nachfolgers für Evagrius vereitelt.

ber Seiben feufsten und wehflagten bei biesem Anblid; als sie faben, wie die anderen Ströme sich in das Meer der Kirche ergoßen, da weinten sie. — Dieser hat zuerst den Namen des großen Johannes in die kirchlichen Dipthichen eingetragen.

36. Die Zurückführung der Reliquien des Johannes; der Glaube des Kaifers Theodosius und seiner Schwestern.

Später murben auch fogar bie Religinen bes Lehrers in bie Raiferstadt gurudgeführt. Und wiederum bebedte das gläubige Bolt, indem es zu Schiffe das Meer, als ware es Feftland, burchzog, mit Fadeln ben Ausgang bes Bosporus jur Propontis bin. Es führte aber biefen Schat ber gegenwärtige Raifer in bie Stadt gurud, welcher fowohl ben Ramen feines Grogvaters erhalten als auch ben Glauben unverfälscht bewahrt hat. Derfelbe prefite bie Augen und bie Stirne auf ben Reliquienfchrein, leiftete Abbitte wegen bes Gefchehenen und flehte um Bergeihung für Das, mas aus Irrthum gefündigt worben. Denn feine Eltern maren ichon längft gefforben und hatten ihn noch gang jung als Waifen gurudgelaffen. Allein ber Gott feiner Bater und Borfahren ließ nicht gu, bag er fein Ber= maiftsein gewahr wurde. Er forgte nämlich, baß er bie Nahrung ber Frömmigfeit erhielt, und bewahrte ihm auch bas Reich vor Aufruhr und hielt die emporerischen Gelufte im Baum. Diefer Wohlthaten immer eingebent ebrt er feinen Bobithater in Lobgefangen. Bei biefen Lobgefangen hat er ale Genoffinnen feine Schwestern, welche ihr Leben lang bie Jungfräulichfeit üben, ben größten Benuß in ber Betrachtung ber beiligen Schriften finden und als ficheren Schatfaften bie Banbe ber Armen betrachten. Den Raifer felbst zieren sowohl viele andere Borzuge als auch nicht am wenigsten feine Menfchenfreundlichfeit, Sanftmuth. unverwüftliche Gemutherube und ein unverfälschter, erprobter Glaube. 3ch will einen beutlichen Beweis hierfür anführen. Ein Mann, ber zwar bie afcetische Lebensweise ermählt

<sup>1)</sup> Theoboffus II. 408-450.

hatte, aber boch einen etwas anmagenben Sinn befag, tam zum Raifer mit irgend einer Bitte. Als er Diefes öfter that und feine Gewährung fand, unterfagte er ihm bie firchliche Gemeinschaft und ging nach Auferlegung bes Banbes weg. Als ber Raifer in feinen Palast gurudgetehrt und die Zeit zur Tafel gekommen mar, fagte er in Begenwart ber Bafte, er werte vor löfung bes Banbes teine Speife zu fich nehmen. Deghalb schickte er feinen vertrauteften Günftling jum Bifchof mit bem Ersuchen, Demjenigen, welcher bas Band gefnüpft habe, zu befehlen, baß er es lofe. Als ber Bischof antwortete, man brauche nicht von jebem Beliebigen bas Band anzunehmen, und ihm anbeutete, baß er gelöft fei, nahm er bie Löfung nicht an, bis Derjenige, welcher ihn gebunden hatte, mit vieler Mübe gesucht ihm bie Gemeinschaft wiedergab. Go gehorchte er ben göttlichen Gefeten. Mus bemfelben Grunde Berftorte er auch von Grund aus bie Refte ber Bötentempel, fo bag bie nach uns tommenben Menschen teine Spur mehr bon bem früheren Grrthum feben merben. Diefen Bebanten nahm er nämlich in bas barüber erlaffene Befet auf. Er arntete aber auch beständig bie Frucht fo guten Gamens, indem er ben herrn aller Dinge gum Belfer hat. So zum Beifpiel, ale Roilas, ein Führer ber nomabifchen Schthen, mit einem gewaltigen Beere ben Ifter überschritt und in Thracien plünderte und fengte, ja fogar brobte, die Raiferstadt zu belagern, fofort einzunehmen und zu zerstören, ba fchidte Gott Sturm und Blit von oben ber, tobtete ihn felbst und zerftreute bas gange Beer. Etwas Ahnliches that er auch im perfischen Rriege. Ale nämlich Jene, von ber anberweitigen Befchäftigung ber Römer in Renntniß gefett, gegen bie anftogenben Bebiete ben Rrieg unter Berletjung ber Friedensverträge eröffneten und Niemand ben Bebrangten gu Silfe tam, weil ber Raifer im Bertrauen auf ben Frieden Generale wie Solbaten gu anderen Rriegen ausgesandt hatte, ba schickte er gewaltigen Regen und hagel, binberte bas weitere Borbringen und hemmte ben Lauf ber Pferbe, fo baß fie in zwanzig Tagen noch nicht

einmal ebenfo viele Stadien gurudlegen tonnten, bis bie Benerale anlangten und bie Solbaten gesammelt hatten. Anch in bem porbergebenden Rriege batte er eben biefelben, als fie die bem Raifer gleichnamige Stadt belagerten, gum Begenftand bes Belächters gemacht. Denn mabrend burch mehr als breiffig Tage Bararanes mit aller Macht die vorgenannte Stadt umgingelt bielt, viele Mauerbrecher beran= führte, ungablige Maschinen gebrauchte, bobe Thurme von auffen entgegen aufrichtete, widerftand ihm allein ber beis lige Bischof, mit Ramen Eunomius, und brach ben Anprall ber gegenüberftebenben Mafchinen; und ba unfere Relbberren der Schlacht mit ben Feinden auswichen und nicht wagten, ben Belagerten zu belfen, ftellte biefer Mann fich entgegen und bemahrte Die Stadt vor ber Berftorung. 218 einer ber Ronige bei ben Barbaren ju feinen gewohnten Gottesläfterungen fich verftieg, die Worte bes Rapfaces und Sennacherib gebrauchte und in mahnsinniger Drohung ben beiligen Tempel anzugunden fich vermaß, konnte jener beilige Mann biefen Übermuth nicht ertragen, sondern ließ bie Burfmaschine, welche ben Namen bes Apostels Thomas führte, auf die Bruftwehr ftellen, einen großen Stein binein legen und im Ramen bes Geläfterten losschiegen; berfelbe fubr geraben Weges auf jenen gottlofen Ronig gu, traf ben frevelnden Mund, gerstörte bas Besicht, gerschmet= terte ben gangen Ropf und fpritte bas Wehirn über bie Erbe. Als Derjenige, welcher bas Beer gesammelt und bie Stadt einzunehmen gehofft batte, Diefes fab, brach er schleunigst auf, indem er in ber That sich besiegt erklärte und voller Furcht ben Frieden gelobte.

So trägt ber oberste König des Weltalls Sorge für den gläubigen Kaiser, was nicht zu verwundern ist, da dieser zum Dienste sich bekennt und dem Herrn die gebührende Berehrung darbringt.

37. Theobotus, Bifchof von Antiochien.

Diefer gab bie Reliquien bes großen Erleuchters bes Erbfreifes ber fehnsüchtig verlangenben Stadt gurud. Es geschab Diefes aber erft zu einer späteren Zeit.

Auf ben Innocentius, ben ausgezeichneten Bischof

Roms, folgte Bonifacius, auf Bonifacius Zosimus, auf Zosimus Cölestinus. In Jerusalem wurde nach dem berühmten Johannes mit der Sorge für die Kirche Praylius betraut, ein Mann, der mit Recht seinen Namen trägt. Du Antiochien übernahm nach dem heiligen Alexander den Borsit in der Kirche Theodotus, eine Berle der Keuschbeit, ausgezeichnet durch seine Sanstmuth und mit der Boltommenheit des Lebens geschmädt. Dieser verband die Bartei des Apollinarius mit der übrigen Deerde, da er inständig gebeten wurde, sie der Heerde einzuverleiben. Biele dersels ben blieben aber dennoch mit dem früheren Irrthum behaftet.

#### 38. Die Berfolgung in Berfien und bie bortigen Blutzeugen.

Um biefe Zeit fing ber Perfertonig Jebigerbes ben Krieg gegen die Rirchen an, wozu er die Beranlaffung von folgendem Umftande bernahm. Es mar bamale ein gemiffer Bischof Aubas, ausgezeichnet burch viele Tugenben. Diefer zerftörte in übel angebrachtem Gifer ein Byreum. Byreen nennen Jene die Feuertempel; denn fie halten bas Feuer für Gott. Als ber Konig Diefes von ben Magiern erfuhr, ließ er ben Aubas kommen, tabelte zuerft'in milben Worten bas Borgefallene und befahl, bas Phreum wieder Bu erbauen. Als aber Jener widersprach und fagte, daß er Das burchaus nicht thun werbe, brobte er, alle Rirchen Bu Berftoren; und in ber That hielt er auch Wort mit feinen Drohungen; benn nachdem er querft befohlen hatte, jenen beiligen Mann zu tobten, ordnete er bie Berftorung ber Rirchen an. Ich behaupte nun, bag bie Berftorung bes Byreums nicht gur rechten Zeit geschehen fei. Denn auch ber heilige Apostel hat ja, als er nach Athen tam und die Stadt voll Götenbilder fab, teinen ber von Jenen ver-ehrten Altare zerstört, sondern durch das Wort sowohl ibre Unwiffenheit getabelt als auch bie Wahrheit gelehrt. Das Undere aber, ben zerftorten Tempel nicht wieder zu erbauen.

<sup>1)</sup> Praplius = ber Fromme.

fondern lieber den Tod zu wählen, als Dieses zu thun, Das bewundere ich sehr und halte es für werth der Marthrerfrone; denn dicheint mir ganz gleich zu sein, ob man das Feuer anbetet, oder ob man ihm einen Tempel baut.

Bon biefem Umftanbe her nahm alfo ber Sturm feinen Anfang und malgte fcmere und milbe Bogen gegen Die Rinder bes rechten Blaubens. Dreiffig Jahre find fchon verfloffen, und ber Sturm bauert noch immer fort und wird von ben Magiern wie von Windstößen in Bewegung erhalten. Magier nennen bie Berfer Diejenigen, welche Die Elemente für Gott halten. Ihre Religionslehre baben wir in einem anderen Buch beschrieben, wo wir auch bie Löfung ihrer Fragen angegeben haben. Bararanes, ) ber Sohn bes 38bigerbes, übernahm mit ber Regierung auch ben Rrieg gegen ben Glauben und hinterließ fterbend beibe mit einander feinem Gobne. Die verschiedenen Arten ber Strafe aber und bie ausgefuchten Qualen, welche ben frommen zugefügt wurden, tann man nicht leicht befchreiben. Einigen löften fie bie Saut von ben Banben, Anderen vom Rüden, wieber Anberen legten fie ben Ropf, von ber Stirne angefangen bis auf ben Bart hinab, blog von ber Saut. Einige umgaben fie am gangen Rorper mit halb burchgefchnittenen Rohrftengeln, fo daß bie Schnittseite am Rorper anlag, widelten fie bann bom Ropf bis ju ben frugen in enge anschliegenbe Binben und gogen mit Bewalt bie einzelnen Rohrstengel heraus, fo bag fie bie anftogenbe Saut mitnahmen und bittere Schmerzen verurfachten. Auch gruben fie Löcher, fcmierten biefelben forgfältig aus und verschloßen barin Saufen großer Maufe, welchen fie bie Rämpfer für ben mahren Glauben vorwarfen, nachbem fie benfelben Banbe und Fuge gebunden hatten, bamit fie bie Thiere nicht von fich treiben tonnten. Die vom Sunger getriebenen Mäufe nagten langfam bas Fleifch ber Beiligen

<sup>1)</sup> Andere Lesart: Gororanes ober Baranes.

und verursachten ihnen lange dauernde und bittere Schmerzen. Ferner erdachten sie noch andere Strafen, schrecklicher als diese, da sie den Berwüster der Natur und Feind der Wahrbeit zum Lehrer batten. Aber dennoch konnten sie den Muth der Rämpfer nicht zurückdrängen; von selbstkamen diesellen gesaufen, aus Verlangen nach dem Tod, dem Geleitsmann zu unsterblichem Leben. Ich will Zwei oder Orei erwähnen, um an Diesen auch den Muth der Anderen zu zeigen.

Bormisbas war einer ber ebelften Berfer, ein Achamenibe,1) beffen Bater Statthalter gewesen war. Als ber Rönig ersuhr, bag berfelbe Chrift sei, ließ er ihn rufen und befahl ibm, ben Erlöfergott gu verläugnen. Jener aber ermiberte, ber Ronig habe weber einen gerechten noch auch felbft einen ftaatstlugen Befehl ihm ertheilt. "Denn wer fo gestellt ift, bag er leicht ben Gott aller Dinge verachtet und verläugnet, wird noch leichter ben König verachten, ba biefer ein Menfch und fterblicher Ratur ift. Wenn aber bie fcmerfte Strafe Derjenige verbient, welcher bein Scepter, . Ronig, verrath, fo ift boch weit größerer Buchtigungen werth, wer ben Schöpfer aller Dinge verläugnet." Der Rönig, ber eigentlich bie Weisheit biefer Borte hatte bewundern follen, beraubte ben eblen Rampfer feiner Güter und Ehren und bieg ibn nacht, nur mit einem Lenbengurtel betleibet, Die Rameele bes Beeres führen. Rach vielen Tagen schaute er aus bem Fenfter und fah jenen eblen Mann von ber Sonnenhite verfengt und mit Staub bebedt. Gingebent bes Abels ber Berfunft biefes Mannes ließ er ihn rufen und mit einem fleinen Untergewand aus Leinen betleiben. In ber Meinung nun, burch die frühere Last und die jetzt ihm widerfahrene Milde werde ber Ginn bes Mannes erweicht fein, fprach er: "Go laß

<sup>1)</sup> Adameniben, bon Adamenes. bas ebelfte Geschlecht ber Basargaben, bes bornehmften perfischen Stammes.

also jetzt ab von dem Eigensinn und verläugne den Sohn des Zimmermannes!" Allein Jener, voll heiligen Eifers, zerriß das Gewand und warf es hin mit den Worten: "Wenn du meinst, mich dadurch vom wahren Glauben abzubringen, so behalte das Geschenk mit dem Unglauben!" Da der König diesen seinen Muth sah, trieb er ihn nackt aus dem Balast.

Ein gewisser Suenes, Besitzer von tausend Sklaven, widerstand dem König und wollte den Schöpfer nicht versläugnen. Da fragte ihn derselbe, wer der schlimmste seiner Sklaven sei, und diesem übergad er die Herrschaft über die anderen und befahl, daß der Herr selbst ihm Sklavendienste leisten sollte; ja, sogar die Herrin, die Battin des Herrn, gab er ihm zur Frau, in der Meinung, hierdurch den Bertheidiger der Wahrheit umzustimmen. Allein diese Hossnung täuschte ihn; denn Jener hatte auf einen Felsen sein Haus gebaut.

Ferner ließ er einen gewissen Diakon Benjamin ergreifen und in's Gefängniß wersen. Zwei Jahre später kam ein Gesandter der Römer, um wegen anderer Dinge zu verhandeln. Als derselbe von dieser Sache ersuhr, bat er den König um die Freilassung des Diakons. Der König befahl aber, daß Benjamin verspreche, keinem der Magier die christliche Lehre zu verkinden, und der Gesandte geslobte, Benjamin werde diesen Befehl halten. Allein Benjamin entgegnete auf das Zureden des Gesandten, entgengenet auf das Zureden des Gesandten, welches man empfangen habe. "Denn eine wie große Strafe es bericht, das Talent zu verbergen, Das zeigt uns die Geschichte der heiligen Evangelien." Allein damals ersuhr der König diervon Nichts und befahl, ihn aus den Banden lass zulassen. Jener aber suhr in der gewohnten Weise fort, sührte die in der Finsterniß der Unwissenden Weise fort, sührte die in der Finsterniß der Unwissenden Weise fort, sührte die in der Finsterniß der Unwissenden Weise der Jahres wurde Dieses dem König angezeigt, weicher

ibn rufen ließ und ihm befahl, Den zu verläugnen, ben er anbetete. Allein er fragte ben Ronig, welcher Strafe er Den für schuldig halte, ber fein Reich verlaffe und ein anberes vorziehe; und als jener sagte: "Des Todes und der allergrößten Strafe," — da sprach ber weise Mann: "Bas müßte also nicht mit Recht Derjenige leiden, der seinen Schöpfer und Erhalter verläßt, einen ber Mitfnechte gum Gott macht und bie jenem gebührenbe Chre biefem erweift?" Erzürnt über folche Reben, ließ ber Rönig zwanzig Robrftengel fpit machen und fie ihm unter bie Nägel ber Banbe und Guge hineintreiben. Mis er aber fab, bag Jener biefe Strafe für Rinderspiel erachtete, ließ er noch einen anderen Stengel fpigen und ihm in ein gemiffes Rorperglied 1) hineinbohren und alsbann burch fortwährenbes Berausgieben und Burudftogen ibm unfägliche Schmerzen bereiten. Nach diefer Qual befahl ber gottlofe und thierähnliche Menfch, einen biden Stod, ber an allen Seiten Zweige batte, ihm burch bas Befag bineinzutreiben. Go gab ber tapfere Rampfer feinen Beift auf. In biefer Urt murbe noch vieles Undere von jenen gottlofen Menfchen verübt.

Man braucht sich aber nicht zu wundern, daß der Lenter aller Dinge die Grausamkeit und Gottlosigkeit jener Menschen erträgt; denn vor der Regierung des großen Konstantin haben ja auch alle römischen Kaiser, so viele ihrer waren, gegen die Freunde der Wahrheit gestritten. Diokletian zerstörte sogar am Tage des Leidens des Erlössers selbst alle Kirchen im ganzen römischen Meich. Allein nach neun Jahren erhoben sich dieselben wieder aus Keue und wurden noch vielmal größer und schöner, während Jener mit seiner Gottlosigkeit zu Grunde ging. Zudem hat der Herr diese Kriege sowohl wie auch die Unbesiegbarkeit der Kirche vorausgesagt, und es sehrt uns die Ersahrung selbst, daß der Krieg uns größeren Rutzen bringt als der

<sup>1)</sup> Griedifd: τῷ παιδογίνω μορίω.

Friede. Dieser macht uns weichlich, schlaff') und feige; ber Krieg aber halt unseren Sinn frisch und bewirkt, daß wir bas Zeitliche als vergänglich verachten. 3) Indessen haben wir Dieses schon oft in anderen Schriften gesagt.

### 39. Theodorus, Bischof von Mopswestia.3)

Bur Zeit, da der heilige Theodotus die Kirche von Antiochien leitete, beendigte Theodorus, Bischof von Mopswestia, ein Lebrer der ganzen Kirche und Borkämpfer gegen die Schaaren jeglicher Härese, sein Leben. Derselbe hatte den Unterricht des großen Diodorus genossen und war ein Befährte und Mitarbeiter des heiligen Johannes, welche gemeinschaftlich von den gestigen Wassern des Diodorus gekostet hatten. Er war sechsunddreissig Jahre Bischof, stritt gegen die Arianer und Eunomianer, betämpste die räuberische Schaar des Apollinarius und reichte den Schafen des Herrn die beste Nahrung. Sein Bruder Boldschoning regierte in ausgezeichneter Weise die Kirche von Apamea, indem er die Anmuth der Rede mit einem rühmlichen Leben verband.

Ich schließe nun hier die Schrift und bitte die Leser, durch Gebet die Arbeit zu belohnen. Einen Zeitraum von hundertfünf Jahren umfaßt diese Geschichte, anhebend mit dem Streit des Arius und endigend mit dem Tode der ruhmwürdigen Männer Theodorus und Theodotus. Ich will aber auch der Reihe nach die nach der Berfolgung regierenden Bischöse der großen Städte anführen.

<sup>1)</sup> Griechisch: « dreinerous; andere Lesart: « drynkeous, granfam.

<sup>2)</sup> Griechisch: των παρόντων ως ξεόντων καταφρονείν.
3) Theodor bon Mopswestia starb 428. — Theodoret bringt am Schusse seines Berkes seinem Lebrer Theodor und bessen Lebrer Diodor von Tarsus, frisher Briefter bon Antiochien, gest. 394, noch diese Anersennung; vgl. dazu die Einleitung "Theodorets Leben und Schriften".

# Reihenfolge ber. Bifchofe in ben großen Stäbten,1)

Bu Rom: Miltiades, Silvester, Julius, Liberius, Dasmasus, Siricius, Unastasius, Innocentius, Bonifazius,

Zosimus, Coleftinus.

Bischöfe von Antiochien: Bitalius, Philogonius, Eustathius, dieses waren Rechtgläubige; dann Arianer: Eulatius, Euphronius, Placitus, Stephanus, Leontius, Eudorius. Darauf die Rechtgläubigen: Meletius, Flavianus, Porphyrius, Mexander, Theodotus, und mit diesen zugleich von der Partei des Eustathius: Paulinus und Evagrius.

Bu Merandrien: Betrus, Achillas, Alexander, Athanafius, ber Arianer Gregorius, dann wieder Athanafius, ber Häreiter Georgius, dann wieder Athanafius, Betrus, der Schüler des Athanafius, dann der Arianer Lucius, dann wieder Betrus, Timotheus, Theophilus, Chrillus, der Neffe des Theophilus.

Bifchofe von Jerufalem: Makarius, Maximus, Chril-

lus, Johannes, Praplius, Juvenalis.

Bischöse von Konstantinopel: Alexander, der Arianer Eusebius, von Nikomedien borthin versetzt, dann Baulus, der Bekenner, Macedonius, der Bekämpfer des heiligen Geistes; nach dessen Bertreibung hatte der gottlose Eudorius die Kirche inne, dann der Häretiker Demophilus aus Berda in Thracien, Gregorius von Nazianz, Nektarius, Ivhannes Chrysostomus, Arsacius, Attikus, Sisinnius.



<sup>1)</sup> Dieser Katalog fehlte in den alteren Ausgaben und wurde zuerst von Sirmond fehlerhaft, darauf nach einem Coder bes Savilius besser von Balesius edirt.

# Inhalts-Verzeichniß.

|             |                                                                                     | Seite |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Theodoret's | Leben und Schriften                                                                 | 5     |
| ā           | sehn Reden von der göttlichen Vorsehung.                                            |       |
| Vorrebe     |                                                                                     | 19    |
|             | Erfter Theil. Beweise .                                                             | 23    |
| 1. Rebe.    | Beweis von bem Dafein einer göttlichen Borfehung aus bem gestirnten himmet          | 25    |
| 2. Rebe.    | Beweis hieflir aus ben Clementen Diefes Erb-                                        | 41    |
| 3. Rebe.    | Beweis hiefür aus bem Baue bes menschlichen Körpers                                 | 52    |
| 4. Rebe.    | Beweis hiefür aus ben von ben Menschen er-<br>fundenen Klinften                     | 67    |
| 5. Rebe.    | Beweis hiefür aus ber Berrichaft bes Menschen über bie vernunftlofen Thiere         | 79    |
| 3we         | iter Theil. Wiberlegung ber Einwände                                                | 95    |
| 6. Rede.    | Reichthum und Armuth sind bem menschlichen Leben nilblich                           | 97    |
| 7. Rebe.    | Der Unterschieb zwischen Dienern und herren ift bem menichlichen Leben nothwendig . | 115   |
| 8. Rede.    | Boje Gerren ju haben ichabet rechtichaffenen                                        | 131   |

| 10. Rebe. Gott hat einst nicht nur silr die Juden, sondern überhaupt silr alle Menschen Sorge getragen. (Bon der Menschwerdung des Erlösers) . 17: Inhaltsübersicht der einzelnen Reden . 20: Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung                                                                                                            |             |             |        |         |       |       |        |        |        |         |      | CLILL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|-------|
| Leiber. Diese wird aus der Bernunft erhärtet) 10. Rebe. Gott hat einst nicht nur sith die Judenn, sondern überhaupt sit alle Wenschen Sorge getragen. (Bon der Menschwerdung des Ertösers) Inhaltsübersicht der einzelnen Reden  Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung Borrede Erstes Buch Zuttes Buch Bweites Buch Briertes Buch Siertes Buch | 9. Rede.    | alei        | d ber! | Lobn    | im a  | egenn | värtic | ien Le | ben 1  | ıicht i | m=   |       |
| 10. Rebe. Gott hat einst nicht nur sihr die Juden, sondern überhaupt sir alle Menschen Sorge getragen. (Von der Menschwerdung des Ertösers) . 17% Inhaltsübersicht der einzelnen Reden . 200 Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung                                                                                                             |             | Leik        | er. T  | dese    | wird  | aus   | ber !  | Berni  | inft ( | erhärt  | tet) | 155   |
| der Menschwerdung des Ertösers) . 173 Inhaltsübersicht der einzelnen Reden . 200 Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung                                                                                                                                                                                                                         | 10. Rebe.   | <b>G</b> ot | t hat  | einft : | nicht | nur   | für b  | ie Ju  | den,   | fonde   | m    |       |
| Inhaltsübersicht ber einzelnen Reben . 200 Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung . 200 Borrebe . 21: Erstes Buch . 21: Zwittes Buch . 31: Drittes Buch . 39: Viertes Buch . 39:                                                                                                                                                                |             |             |        |         |       |       |        |        |        |         | don  |       |
| Sünf Bücher Kirchengeschichte.  Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |        |         |       |       |        | ers)   |        |         |      |       |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inhaltsüber | rsicht      | ber e  | inzeln  | ien F | eden  |        |        |        | •       |      | 200   |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |        |         |       |       |        |        |        |         |      |       |
| Borrebe       21:         Erstes Buch       21:         Zweites Buch       31:         Drittes Buch       39:         Viertes Buch       43:                                                                                                                                                                                                        |             |             | Sünf   | Buc     | her . | kirch | enge   | क्रिक  | te.    |         |      |       |
| Borrebe       21:         Erstes Buch       21:         Zweites Buch       31:         Drittes Buch       39:         Viertes Buch       43:                                                                                                                                                                                                        | eme v v v   |             |        |         |       |       |        |        |        |         |      | 907   |
| Erstes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             | •      |         | •     |       | •      |        | •      |         | •    |       |
| Zweites Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |        | •       |       | •     |        | •      |        | •       |      |       |
| Drittes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |         |       |       | •      |        |        |         | ÷    |       |
| Biertes Buch 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |        |         |       |       |        | •      |        |         |      |       |
| Ottotto Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |         |       |       |        |        | •      |         |      | 399   |
| Fünstes Buch 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |        |         |       |       |        |        |        |         |      | 433   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fünftes Bi  | ιф          |        |         |       |       |        |        |        |         |      | 497   |

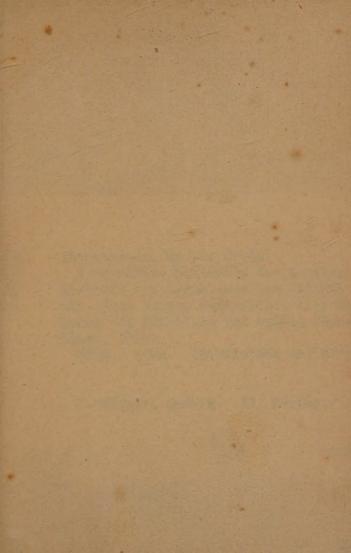



BR 60 B5

T5

Theodoretus, Bp. of Cyrus.

Ausgewählte Schriften des seligen Bischofs von Cyrus; aus dem Urtexte Mit einem kurzen Vorberichte über Th Leben und Schriften von Ludwig Küppe Kösel, 1878.

568p. 17cm. (Bibliothek der Kirch

I. Küpper, Ludwig. II. Series.

A1983

~~

A1983

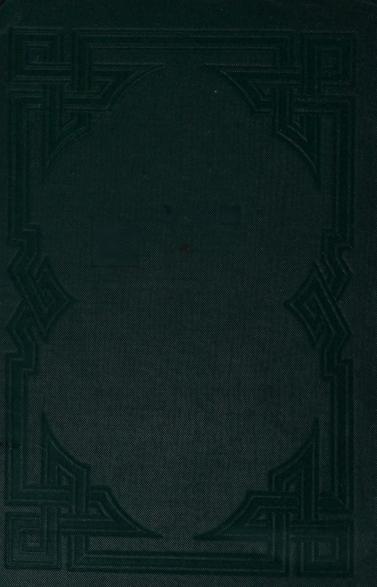